





## Lebensnachrichten

über

# Barthold Georg Riebuhr

aus

Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde.

3weiter Band.

Mit B. G. Niebuhr's Bilbnif.

Hamburg. Verlag von Friedrich Perthes. 1838.



Briefe an den Grafen Adam Moltke.

Rachtrag jum erften Banbe.

Briefe an Ben Grafen Adam Molitke.

Rachtrag zum erften Bande.

I man ill

# Briefe an den Grafen Adam Moltke.

្រាស់ ប្រធាននេះ នេះ ប្រទេស មានមាននិងស្រែក្រាង សមាស្រាស់ មានប្រធានធ្វើ សមាស្បីស្រ

The state of the corps are the contract of the state of t

and the first of the state of t

ការប្រទេស ប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ការប្រទេស ការប្រធានការប្រើក្រុម ប្រជាជាក្រុម មានស្រាប់ មានស្រាប់ មានស្រាប់

នេះ ការការកើតនៅ ការ ថៃ ជាអាមារណ៍ថា ហើតក្រែ ការពុលភា ការ វិការ ការស ការសម្រើស្តី

 $e_{ij} = e_{ij}^{\prime} = e_{ij}^{\prime} e_{ij}^{\prime} e_{ij}^{\prime}$  (1)

Dachtring jum enften Bande.

the structure of the country of the court of the court of the

Obgleich es keineswegs die Absicht dieser Mittheilungen ift, Niebuhrs Briefwechsel, auch nur in einer Auswahl des Interessan= testen, herauszugeben, sondern allein, ein Bild seines Charakters und Lebens aufzustellen, beffen von Freundeshand gezogene Um= riffe durch feine eignen Außerungen belebt und weiter ausgeführt würden: so glauben wir bennoch, ober vielmehr eben beshalb, bie nachfolgenden Auszüge aus Niebuhrs Briefen an feinen Freund, ben Grafen Moltke, die uns zu spat zugekommen sind, um sie dem ersten Bande am gehörigen Orte einverleiben zu konnen, ber Dffentlichkeit nicht vorenthalten zu durfen. Sie zeigen, daß, wenn auch die fruhe Reife seines Geistes eine gewisse Jugendlich= keit ausschloß, die man an ihm vermißt hat (wie man sie vermuthlich auch an einem Melanchthon und andern fruh entwickel= ten Mannern ber Vorzeit vermißt haben wurde, weil sie burch eine gewisse Unklarheit über ben Werth und die Beziehungen der Dinge und Mangel an Unterscheibung bes Scheins von der Wahrheit bedingt wird), ihm bennoch in personlichen Berhaltniffen wie in feinen allgemeinen Bestrebungen die Warme des Herzens und bas Feuer der Begeisterung nicht fehlte, die man vielleicht als das Sauptfriterium einer edeln jugendlichen Natur betrachten mogte. Freilich sind die Ideale verschieden, die man sich in verschiedenen Zeiten, wie von bem Leben überhaupt, so auch von einer schon verlebten Jugend entwirft. Bielleicht hat eben unfre Zeit sich des Enthusiasmus für das Ideelle zu sehr entwöhnt, der sich, wie Nieduhr jung war, bei Manchen zwar in hohlen Worten, dei Vielen aber auch in ernsten Entschlüssen und edeln Bestrebungen fruchtbar erwies, um eine davon ganz durchdrungene Natur richtig würdigen und sich auf ihren Standpunct versetzen zu können. Sollte es aber nicht wünschenswerth senn, daß unste Jugend sich davon etwas mehr wiederum aneignete? Wir wenigstens können den Wunsch nicht unterdrücken, daß auch Nieduhrs Briese dazu anregen mögten!

SUNTENSITE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST 15.5 Paradel construction in the second construc " A Grand of the Second of the phinting their terms of the court of the cou SHANN HOLD IN A RECEIVED BY THE STREET OF THE STREET, THE STREET WAS A STREET OF THE STREET, AND ASSESSMENT OF THE STREET, AND the same your remaining they are your and are remained and they and vermitted an institutional article in the state, and a least and are used Counties may recording as theken. Sid signify talk edulating of the species of the formal party of the species of the and and more, since the second contract of the state and Control of the contro THE WOMEN THE COLOR OF STREET COLORS WITCH THE TOTAL STREET WHE many and property of the same and the same and the same and the process rate were annually and more than the same and annually same make the first the contract of and one programs one and a supplemental to the particular parties. And his observer come a country to be consultationary as wears. aligned interpreted material models and format, in a case of the models models. manufacture in the manufacture of a manufacture of six on pieces. sold your new years of the consent from the long was anything

300 5 11. 15

ent office out that is all a built to the contract

et in one i nee tre i nombe mickt in the

respondent Consider and the englished the South Respondent of the size of the constant of the size of the constant of the cons

or**S** engrover and the office, has held

is so — in a cast form in the contract of the

is commended to the plant of the commendation of the commendation

and the second of the second o

Meldorf, den 12. April 1795.

Es muß Sie befrembet haben, liebster Graf, in vollen brei Wochen keine Untwort auf einen Brief erhalten zu haben, ber boch gewiß unter bie gehört: welchen man mit großer Freude am nachsten Tage antwortet. Es muß Sie befrembet haben, fage ich, benn es wurde mir gar nicht lieb fenn, wenn Sie ein folches Bergeben, falls es Nachlässigkeit ware, leicht ansahen und, Sie wissen was Allwill von der gutigen Nachsicht urtheilt, die daher entspringt - bag man fich nicht um einander bekimmert. Die rixae amantium waren schon vor Alters, und merden bleiben, so lange es Liebe giebt, warum sollte es nicht noch mehr rixas amicorum geben? - Sie hatten zuerst, - Sie hatten solche Werfundigung geschrieben, hatten mein Wort schneller Beantwortung - was bachten Gie, als auch keine Zeile erschien? Wegen ber brei letten Tage in Riel, daß ich ba nicht schrieb, will ich gar keine Entschuldigung vorbringen, benn biese hat, sicherlich, wie ich ihn bat, unser Spath gemacht. Aber nun find es fcon vier= zehn Tage ber vollen Muße im vaterlichen Hause wo keine Pflichtsarbeit hindert, und diese Zeit ging auch bin, ohne daß Sie etwas aus Melborf vernommen batten! - 3ch fand meinen Ba= ter frank, hatte nichts weiteres erfahren, als er fen unpäglich. Sie konnen benken, wie mich biefes erschreckte. Diese Unruhe, die Zeit, welche ich bei ihm zubrachte, die andere, die ich alten Freunden widmen mußte, die Freude unter ben Seinigen gu fenn, bas Viele was man zu fagen und zu horen hat, was in taufend Rleinigkeiten an bem Ort interessirt, wo wir unf're erste Jugend verlebten, - bies alles ward zu einer gewaltigeren Berftreuung, als manchem alle Taumel ber großen Welt fenn mogen. Un's Arbeiten fogar mar nicht zu benten; einige Tage volligen Ausru-

bens waren überdies fehr wohlthatig nach ber Unstrengung bes Ihnen aber zu schreiben wollte ich ganz zur Rube ge= kommen fenn, bin es jest so ziemlich, und nehme bie Feder zum ersten Briefe unserer kunftigen Correspondenz. Barmen und auf= richtigen Dank fur ben Gruß, ben Ihr Brief bringt, und was Sie bei bem fagen. Einen Theil ber Liebe, mit ber, wie Gie fagen, auch Klopftock feines berglichen Berehrers und Unbeters - es ift unferem Zeitalter vorbehalten, barüber zu lacheln, bag man vom Ungemeinen warm, und gegen bas Gemeine warm wirb - ge= benkt, verdanke ich gewiß bem, baß Sie, und andere edle Menschen, benen es um bas Gute und Wahre Ernst ift, von einer Zeit zur anbern ihn überzeugt haben, ich fen, feit ich aus feiner Dbhut kam, nicht aus ber Art geschlagen, nicht auf ber Ukabemie versteift, ober verkaltet. Wenn nicht biefes ware, und feine himmlische Gute und Wohlwollen ihn nicht beseelten, so wurde bas Undenken eines bunkeln jungen Menschen, ber, bei vielleicht gutem Willen, damals doch nur wenig Festigkeit besaß, und ber selbst sich nur eine warme und aufrichtige Unhanglichkeit am Guten als einziges Werdienst anrechnen konnte, nothwendig in der Seele eines Mannes wordunkelt worden fenn, ber in ihm felber alle Bollkommen= beit besit, und ben; feit langer Beit, jeber Deutsche, je beffer er ift, "um besto-angelegentlicher sucht? "Taub bin ich," fagt ver große Dichter, "spricht man mir von Thaten, bie man thun will, vor," und von welchem andern konnte ich je zu ihm reden? Batten Sie nicht bas geschrieben, liebster Graf, ich hatte Sie beneidet, wegen ber Seeligkeit "neben ihm zu sigen, ihn fanft reben ju horen, lieblich lacheln ju feben," Sie hatten mir "ben Gottern gleich an Geeligkeit geschienen" - mir aber "hatte bas Berg im Bufen gezittert" - ich ware eifersuchtig gewesen. Uch erinnern Sie sich Sapphos Lieds aller Lieder? Mun haben Sie mich nicht auf ber Erbe trofftos zurückgelassen, fondern wie im Geficht, die Berrlichkeiten bes himmels gezeigt - und bas Wiedererkennen und Wiederanschauen hat mein Innerstes mit Freude gerührt, wie nach Plato das Unschauen der Wahrheit den gott= lichen Seelen, die Sie einst in ben himmlischen Wohnungen ber feeligen Gotter von Ungeficht zu Ungeficht erblickt hatten. beneide ich Sie nicht mehr, sondern fegne Ihnen diese Freuden, und hoffe auf die Beit ba fie auch mir werden follen. Gie haben hoffentlich viel gehort! ben Sanger ber Theone lefen gehort, wenn

auch nicht neue Oben, immerhin, jedes Wort aus feinen Gedich= ten, das ich aus seinem eigenen Munde wieder vernommen habe, ist mir noch theuerer geworden. Es ist wie auf's neue gelautert und verfeinert für bie Erinnerung. Eins von bem wofür ich bem Glud am warmften banke ift, bag es mich Rlopftode Zeitgenof fen werden ließ, - benn, es zu nüben, lag in meiner Gewalt. Ein griechischer Dichter fehnt fich, boch zu ben Zeiten berer geleb? zu haben, "die den ersten Preis anmuthiger Dichtung gewonnen." Wohl und, daß uns das Glud mard, Zeitgenoffen bes Mannes zu werben, ber einer bankbareren Nation gewesen mare, mas ber griechischen jene großen Manner waren, beren Große ber Dichter, sich beklagend, empfand. Wenn unsere Nation barbarisch bleiben will, fo laffen Gie und fortfahren, im Beftreben Griechen zu mer= den. Ihr Urtheil über Homer und Diffian \*) will ich keinesweges angreifen. Darüber vielleicht einiges nachher. Aber barin weis chen wir ab, wenn Gie ben epischen Dichter Rlopftod mit Offian vergleichen. Diffian nemlich icheins mir so himmelweit von bem entfernt, was imeinem Begriffe nach, epische Dichtfunft ift, baß ich ihm einen gang anbern Maafftab gebe. Ertauben Sie mir, bies gur bestimmen? "Gobald wir die griechische Bezeichnung, epis fche Dichtkunft, aufnehmen, fo verpflichten wir uns basjenige babei zu venken, was der Grieche Arsprunglich in diesem Begriff verband. Rechnens wir alfo, ein Werk irgend eines Dichters zur epischen Dichtatt, fo verpflichten wir uns baburch, indem wir es unter diefen Begriff subfumiren wollen, es nach feinen Merkmalen zu rich= ten. Go kommt es "unter den Spruch von Aristoteles und Comp.", welcher gewiß fehr rein barstellt, was, nach bem ursprunglichen Begriff, jepische Dichtung war. Wir brauchen aber diesen Zwang nicht, wenn wir genau bestimment, bie bichterischen Werke jedes Bolks nach Gefegen richten, bie wir aus ihnen felbst abnehmen. Die Dichtung der nordischen Bolker war durchaus Inrisch, sie kannten keine andere als Gesang von Musik begleitet. Aber die der Griechen war zwiefach, sie fangen zwar auch in ihre Leier, und in das lesbische Barbiton, aber sie kannten auch Deklamation, und Erzählung, ein höherer Schritt in der Dichtkunst vor jenen. En-

nicht mit einander verglichen haben, so wenig als Goethe und z. B. Gesner; verzeihen Sie, daß ich hier meinen Faden verloren zu haben scheine, den ich ein andermal aufnehmen will.

rische Dichtung, da die Leidenschaft Worte voll Feuer giebt, kannte man fruh, spåter wandte man sich an gesetztes Überbenken und Erzählen der Thaten verflossener Tage. Der Araber in den Bu= sten folgt bem Stamme, mit bem feine Geliebte gieht, er findet ihn nicht, und lindert seine Verzweiflung durch Klagen und Lied. Die Musen blendeten den Tompris, ihn beklagten durch Gefang Die Genoffen seiner Kunft, auch haben sie den erschlagenen Linus lange vor Homer beweint. Dies ist die Dichtungsart so lange die Gesellschaft noch im Entstehen, ihre Bande zwar nicht brudent, aber auch nur noch ohnmächtig sind. Die Leidenschaften haben freies Spiel, die großen, aber schrecklichen Außerungen der wilden Natur im Menschen bringen in begunstigteren Seelen das Gefühl des Erhabenen hervor. Auf dieser Stufe der Gefellschaft nehmen wir mit dem Heransgeber an, daß Schottland zu Msian's Zeiten stand. Aber die Gesellschaft knupfte sich fester, vergrößerte sich, ward zum Staat. Es kamen Zuschauer, und hervorstechend = han= delnde. Die Dichtkunst ward objectiv, aus blos subjectiver Kunst, die sie gewesen war. Man erzählte, eine, (daher enos, Erzählung) die Thaten eines Helden, wie Herakles oder Theseus, ging dann zum noch Allgemeineren, zu den Thaten einer Gesammtheit von Kriegern über. Hier scheint es mir nun, als ob im Begriffe der griechischen epischen Dichtung liege, daß sie sich an das wirklich Geschehene, oder wenigstens Geglaubte, so ziemlich nahe halte, daß sie aber beständig Würde behaupte, allein zum Erhabenen nicht verpflichtet sey. Wie ware es auch möglich mit der nothwendigen Klarheit im Erzählen jenes Übergroße, der Einbildungskraft um es zusammenzufassen Übermachtige, beutlichen Begriff Ausschlie= Bende, was zum Erhabenen nothwendig ist, durchgängig zu ver= Solche Stellen giebt es zwar in der Donffee in der Miederfahrt zur Solle, in den Erscheinungen vor den Freiern, bei dem Unkommen der abgeschiedenen Freierseelen im Todtenreiche, an vielen anderen Stellen, weniger in der Iliade — wahrhaft Ossianische Stellen. Homer ist zu licht und zu klar, um die über= schwengliche Erhabenheit Offians zu besitzen. Homer erzählt, was er von seinen Batern vernommen hatte, ihm selber fremd war, nennt sich auch nicht einmal in seiner Erzählung — Ofsian stellt dar, was er, oder die, welche seinem Blute die nachsten, seinem Berzen die liebsten waren, thaten und wirkten, ist selbst allent= halben thatig, singt, erzählt nicht. — Homer ist zusammenhan= gendes planmößiges Ganze, Disian zusammengestellte Gemalbe ohne inneren Busammenhang .- Somer für den Berstand und ben Geschmack, boch bin und wieder machtig auf bas Gefühl wir= kend a Offian für das Berg und das Gefühl. - bas Prinzip Sos mers und epischer Dichtung & Burbe mit Schonheit und Erhabenbeit .- Dsffians, burchque Erhabenheit - Somer epischer, Offian mischer Dichter - Allein bas gebrechende Papier erinnent mich bas weitere auf ein andermal aufzuheben, bann ben Plat unferes großen beutschen Dichters zu bestimmen zu suchen, bis dahin Ihre Einwendungen zu erwarten, sehnlichst zu erwarten, und mich so lange in die Hande Ihrer Freundschaft zu befehlen.

Ganz der Ihrige,

-B. G. Niebuhr.

### មានការស្មើយដែលប្រសាសមន្ត្រា**ាក្**រ ស្រាស់ក្រសាស្ត្រសាស្ត្រ

នាំ ទាំង ដែលមាន ទី ស្រាស់ ស្ពេស នៅ ក្រុម ដែលប៉ាក់លោក បានការសេច ស្មែក បាន

ស្នាល់ នេះ នៅ នៅ ស្នាស់ ស្នងស្នាល់ ស្នងស្នាល់ ស្នងស្នាល់ ស្នាស់ ស្នងស្នាល់ ស្នងស្នាល់ ស្នងស្នាល់ ស្នងស្នាល់ ស្

A A S TOPE OF SAND

Riel, den 4. August 1795. Ich bin gestern im Ihrer Bibliothek gewesen, um den Frisch zu nehmen, fur den ich Ihnen abwesend banke. Erinnern Sie sich des Hickes, denn man muß mohl niel schwigen um in unsern Tagen seine Muttersprache zu lernen, weil der Jargon, den wir reben gar keine Sprache mehr ift. Unfere Borfahren vor bem dreißigjährigen Kriege hatten es besser. Da hatten Vornehm und Gering nur eine Rede, und die war Deutsch. Die unfrige gleicht unserem Rechtssystem, dem Digino - mosaico - romano - longo bardico - canonico - germano - statutario, wie es einer nennt. Unfere Sprache ist gracca - romana - gallica etc. etc. germiana - provincialis. Jener Krieg welcher, verberblicher als je ein anderer, unfre Fürsten zu Landesherrn, die Protestanten in Dberdeutschland katholisch, und die in Niederdeutschland orthodox machte, die Tesuiten groß werden ließ, das ganze Land verbbete, bem Reiche seine Selbstständigkeit, unfern Stadten ihre Macht raubte, jener traurige Rrieg hat bis auf die spatesten Zeiten selbst unfre Sprache vernichtet. Und diefer Mangel einer Schriftsprache, Die zugleich Sprache bes Bolks sen, ist ein Fluch ber ewig und ausschließend auf unserm Bolke laftet. Entladen wir uns biefes Soches so viel wir vermogen. Einer hat es gethan, und barum wird biefe Buthat zu feiner anbern Geistesgroße feine Gefange und feine Rede fpater untergeben laffen als die aller unferer andern



so werden Sie es auslegen, wie billig. Ich habe zu seinen Füssen gesessen und din wenigstens nie undankbar. Wird auch manche mal eine Untwort, welche Sie bald etwarten könnten, sich versspäten, so wird doch nie ein Brief zaudern, wo es ein Geschäft gilt. Dies zur Entschuldigung und Versprechen. Freude und Gesundheit!

#### III

Meldorf, im October 1795.

Der Dienst, welchen Sie mir erzeigt haben, ift, wie Sie wissen, fehr wesentlich. Dieses Buch soll mich Diesen Winter nicht wenig beschäftigen, und es giebt eine ganz andre Ginsicht in unfre so kenntnistos behandelte Sprache als alle unfre neueren Grams matiker: denn wie will man bestimmen was etwas eigentlich sep, und was es nicht senn musse, ohne es ursprünglich beobachtet zu haben, und mit von baber genommenen Regeln feinen Fortgang zu begleiten ? Wolf in Halle ist zwar etwas lächerlich in übertrie= bener Unpreisung grammatisches, und zwar des kleinlichsten grams matischen Studiums, benn er legt seiner Bernachlässigung gar ju viel von ber litterarischen Schande unserer neueren Zeit bei : aber etwas ist baran wahr, und nur zu sichtlich. Wenn man wohl gegen grammatische Bestimmung redet und dazu die schlimmen Folgen ber alexandrinischen, und spaterhin florentinischen Sprache reglung anführt, fo heißt bas nichts fagen. Denn biese haben es nur unrichtig angefangen : sie nahmen ihre Bestimmungen von ben Schriftstellern ihrer goldenen Beit ber: und es ift feine Beit befonders wo viel, und von guten Kopfen geschrieben wird, wo nicht immer die Sprache von ihrer Ursprünglichkeit abwiche. Aber nur diese kann die Regeln abgebent warum man sich, um griechisch ober deutsch zu reden, eben so und nicht anders ausdrücken muß. Rein Beispiel bes geift = und gedankenreichsten Schriftstellers der glanzenoften Periode kann hier rechtfertigen ober auch nur entschul= digen, wenn der von einem spatern gewählte Ausdruck gegen jene Grundgesetze verstößt. Denn jener hatte nicht mehr Freiheit als ich. — Anders ist es mit den Nebenbestimmungen und Abschat= tungen, welche mehr vom Geist ber Zeiten abhangen. In der Wortbebeutung bin ich nicht gehalten bem Sinn, welchen bie Altesten beilegten, gang treu zu bleiben: ift ber Sinn ber Neueren

gelegener, fo barf ich mich bessen bebienen, und vielleicht ift es fogar schriftstellerische Pflicht um verstanden zu werden, hier bem Gebrauche zu gehorchen. Unfern Philosophen aber ware es allerbings rathfam bie erste Bedeutung ber Worte mit benen sie arbeiten zu erforschen fie wurden nicht so viel hineinlegen mas biefe nicht fassen konnen, und vielleicht gabe es ihnen manchen Aufschluß der Untersuchungen voll Spitfindigkeit ersparte. Ich wunschte baber ganz ausnehmend eine folche Prufung, und fabe gerne darauf zum Theil Die philosophische Geschichte begrundet. Dag um ben Geschichten ber Systeme und Meinungen hinters Licht zu kommen, die Untersuchung ohne alle vorgefaßte Meinung ganz von oben an beginnen, und so allmählich herabsteigen muffe, war langst meine Überzeugung, und mich freuste es nicht wenig Jacobis, als er in Riel war, volligen Beifall zu erlangen. [Daß er es war, wußten Sie vielleicht ichon, bente ich, weit Sie vielleicht bei Schimmelmann die Emigrirten gefehen haben, die er nach Riel begleitete, von wo sie sich nach Kopenhagen einschifften. Auch biese beiden haben mir gefallen, der eine vorzüglich, Ban= berboers; ich wunschte Gie mochten biefen kennen gelernt haben, weil er febr grundliche und ungemein ausgebreitete Kenntnisse bes fist: naturlich es ift fein bloger Buchgelehrter, fondern eine Reise weit in Indien hat ihm gegeben, mas jenen Schriftgelehrten an Mannichfaltigkeit mangelt: und wie unscheinbar er fenn mag, kein übler Dichter ist er, und hat auch den Woldemar in's Französische übersett. Aber vor allen Dingen muß ich Ihnen noch weniges von Jacobin felber fagen. Mir fcheint's als gewinne er unfäglich, wenn man ihn kennt, und als ob in feinem Betragen und ganzen, Senn eine edle Ratur herrsche, welche in seinen letter Schriften zu fehr verkunstelt ift. Das scheint mir ein Beispiel, wie ein herr= licher Mann in eine fehr falsche Manier hineingerathen kann: ist er es aber einmal, fo ift fur ihn Gefahr ba immer tiefer berie zu verfallen. Bas den Menschen, seine Gutigkeit und Freundlich= feit, seine einzige Urbanitat, seine Beredfamkeit, die Grazie seines Befens, die Fulle und ben Strom feiner Rede betrifft, barüber, fand ich, haben zwar viele, die ihn kannten, sein Lob geredet, aber keiner zu viel: im Gegentheil bies alles einzeln, und im Ganzen übertraf weit und weit jede Erwartung, die ich je gebils bet hatte. Sie wissen, oder konnen vermuthen, nach dem mas wir nicht lange vor Ihrer Reise einst redeten, daß das Urtheil mir

- Correct

ehrwurdiger Manner bem meinigen über ihn einigen Ubbruch ge= than hatte. In mir bat ich's ihm ab, beim ersten Unblick, wie bei ber naheren Bekanntschaft: benn bieses Glud hatte ich, und Die Gelegenheit über fehr vieles fein Urtheil zu vernehmen. Freuen Sie sich: er nennt Fichten einen ber größten Manner und Philo: sophen, und sagt, er sen eben auf dem rechten Bege. Also laffen Sie uns Muth nehmen und nach der Empfehlung ber Uhndungen unsers eigenen Herzens, und ber anzuhörendsten Manner jenes Mannes Weisheit zum Wiffen und Thun befragen. Kanten ift er ungunstiger, mich baucht aber ungerecht, wenigstens beutet er seine Satze aus, wie mich daucht sie auszudeuten ungerecht ift. Er will daher auch der Kantischen Philosophie, wie er sie sich benkt, übel: und vielleicht ist es ein Phantom mit dem er feine Philo: sophie rennen ließ, von ihm felbst zur Uhnlichkeit ber Kantischen geschaffen, ohne daß er anders meinte, als sie selbst herzuzaubern, und auf den Kampfplat zu bannen. Nie aber verweigert er Kanten den Namen eines großen Mannes, scheint auch über Schulund dogmatische Metaphysik ganz eins mit ihm zu senn. Daß fie in andern Studen abweichen bommt baher offenbar baffie bei bemselben Worte verschiedenes benken 3. B. Bernunft. Satte es boch damals einen gegenwärtig gegeben, ber dieses deutlich und hell gesehen und bestimmt vorgetragen hatte. Ganz gewiß ist Sa= cobi nicht blind für seine Meinung. - Reinhold, wegen maurerischer Geheimnisse, und einer wichtigen Reformation zum Prinzen von Hessen gerufen, sah ihn gar nicht.

Liebster Moltke, so viel heute in nicht weniger übereilung geschrieben. Ihr Brief ist nicht beantwortet über Boß und weiter, aber, er soll es ernsthaft werden, und vielleicht sehen Sie dann zur Genüge, warum mir Voß (immer rechnen Sie etwas auf seine gütige Freundschaft, immerhin, wenn's auch nicht so viel bestach, als Sie vielleicht glauben) so ganz etwas anders scheint, als alle andern. Tausend Lebewohl. Und tausend Grüße von meinem Vater, bei dem ich noch etwa vierzehn Tage bin, und nicht minster von Boje.

. រ៉ាស់ស្គារ នេះ នេះ នាមែន នេះ ខាន់ស្គារ នេះ ខាងស្គារ នេះ នេះ នេះ ប្រហែលមាន នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ

and the sign of the state of the sign of t

#### IV.

Flensburg, den 18. März 1796. Morgens ein Viertel nach fünf Uhr.

Gestern rieth mir der Postmeister den Schlaf bei Zeiten zu suchen, weil die Post wahrscheinlich früh in der Nacht ankommen, und bald weiter gehen würde. Der Abend verging über einem Briese, aus dem Du, theuerster Mottke, wahrscheinlich eine Entschuldigung vernehmen wirst, daß ich Dir nicht schreiben könnte, Als ich zu Ende war, schien unter der gewissen Aussicht zwei Nächte durchwachen zu mussen, nichts wünschenswerther als Ruhe, Ich hatte keine Hoffnung ihrer lange zu zenießen. Aber beim Erwachen war es schon hell im Zimmer. Sollte man den Neisenz den vergessen haben? Ich kleide mich eiligst an, lause hinunter: glücklicherweise hielt die Post erst seitzem. Man sagt, sie werde vielleicht noch eine Stunde bleiben. Darin schreibe ich Dir, bester Moltke.

Der Schlaf dieser Nacht hat mich gar nicht erquickt: er war fo unruhig und unterbrochen, als es in biefer Lage naturlich ift, Ich erwachte oft voll Furcht zurückgelassen zu werden, diese Furcht war Tappisch; aber ben Phantasien bes Schlafs fehr verzeihlich. Sie trieben in einem wilden Kreise herum: und waren auch sie ein neues Beispiel von der Mabrheit, wie menig wir uns des Gin= fluffes der außern Welt erwehren tonnen. Den abwechfelnden ungeordneten Borftellungen ber Reise folgten nicht minder bunte, ordnungstose Bilder in der Rube. Die Reise warzwie Du weißt, und felbst empfunden haben wirst, vom herrlichsten Wetter begun= stigt. Sie war auch bis eine Meile hinter Friedrichstadt ange= nehm genug. Jene Gegend, das hollandische, anmuthige Stadtchen, und die reichen schonen Bauerdorfer, welche mir in ihrer Urt fo gut als moglich gebaut schienen, sah ich zum erstenmale und mit vielem Vergnugen, Gin Brief von Boje an einen alten Controleur zu Friedrichstadt, einen Freund ber Mufif, ber por= trefflich spielt, und von feinem armlichen Gehalt alles zu Musicalien und Instrumenten abspart, mar, wegen eines badurch ver= schafften fehr angenehmen Abends ungemein bankenswerth. Der Alte machte mir unfägliche Freude. Nicht so seine Tochter, welche ihren Gesang zum Spiel bes Baters horen ließen. Die Stimme

der einen war freilich nicht abet : aber macht's denn die Reble allein? D liebster Moltke, bas war Dir ein sprechendes Beispiel von der Nichtigkeit aller Anlagen und Talente ohne Grazie. Auch die Auswahl der Lieder, die sie sang, war ein fataler Beleg bazu. Das finnloseste Zeug aus beutschen Dpern, - und - kannst Du Dirs benfen, jum Schluß, - muhrscheinlich, um bem Fremben, von dem sie, daß er ein Rielischer Studiosus sen, wohl gehört haben mochten - ein Butschenlied. Der Fremde fand gang verwundert, und wußte nichts zu fagen. Aber ber Bater war fo freundlich geschwähig, von feiner Runft, von den Schickfalen feis nes muhseligen Lebens, von ber Tyrannei, die er in seiner fruhen Niedrigkeit erlitten, alles mit so viel argloser Pedanterie; die boch sichtlich bloß und allein aus der großen, unbegranzten Liebe zu feis ner Kunft kam. - Beiter bis hierher ift ber Weg graulich fchlecht, durch die allerodeste, verdorrteste Saide von der Welt. Ich wollte sie durch Lesen wergessen bas aber ging nicht, wegen häufiger Stoße bes raschfahrenden Wagens. Uls gegen Mittag ber Fuhr= mann futterte, lagerte ich mich, nicht fern von einem ber armselig= sten Kirchborfer, Biol, auf einem Saibehügel, in einer so burren Gegend, daß sie selbst ben arabischen Busteneien nicht viel nach= geben mag: und vergaß bes elenden Unblicks über bas Etwas bas Lessing gesagt hat. Es verläßt dieses Buch meine Sasche jett nie Wenn Du es gang verftehfter foi lagidie Erklarung; menn Du es nicht ganz verstehft, die Untersuchung bes Sinns von die sem Buche uns fchriftlich unterhalten. Mit einer halben Stunde punktlich mag es wohl in Beide nicht sein Bewenden gehabt haben. Ich ignorirte die Zeit. Ernsthaft: was vor nacht Tagen eine un= zeitige Buruchaltung schien, war gewiß schüchterne Dabochenhaf: tigkeit beim ersten Zusammenkommen. Beide Madchen find hoch bei mir angeschrieben. Und boch haben wir auch diesesmal nicht viel zusammen geredet. Aber was hilft's auch, wenn nian sich nicht fehr lange feben kann? Der Glaube muß es thun: Der brave Bater hat feine Unspruche auf meine Sochachtung burch alles mas er gesagt, behauptet und befestigt. Go viel Geschwätz über mich felbst! Und nichts von Dir, Bester? - Mir scheint als fen Dir zu thun um Nachrichten von Deinem Freunde. Gebreib zur Vergeltung, und bamit eben wirst Du meinem Herzen wohl thun, einen eben fo egoistischen Brief. Aber freilich kannst Du das nicht so, Du ber so sehr in seinen Freunden lebt. Es muß

The !

wohl über eine Stunde geworden seyn. Wie schnell, wie angenehm ist sie unterm Schreiben vergangen. Wie wurde sie sonst
gezögert haben. Wahrlich Du hast Recht das Schreiben zu preis
fen. Eine der interessantesten, psychologischen Beobachtungen,
war mir auf dieser Fahrt, wodurch sie wirklich sehrreich ward, der
junge, aufgeräumte, christliche, liederliche, menschensreundliche,
eigennühige, äußerst eitle, aber doch sehr thätige und rasche Fuhrs
kert. Ich schreibe Dir gewiß über diesen Menschen, der in einem
hohen Stande ganz gewiß in Unsehen seyn wurde, und mir doch
anschaulich gemacht hat, daß selbst ein liederlicher Sansculotte
nicht so ekelhaft ist als ein courtisan crapuleux. Ist also zwis
schen beiden übeln zu wählen, so weißt Du wohin das Zünglein
meiner Wage ruft. Un Baggesens gab ich Dir keinen Gruß!
Du wirst ihn wohl ersetzt haben. Du mir nicht an Grönland,
ich mache das gut.

Gruß die Dir die Liebsten sind, und die es mir sind von Deinem Niebuhr.

หรุงหนัง ยา จราย่ง กา ประกับการสำรัก ชายตัว และ เการ์

Kopenhagen, den 22. März.

en. fetterk, lacere

Nur einige Zeilen, mein theuerster Moltke, damit Du, wie es mit Deinem Freunde ift, wissest. Nach einer Reise von fünf Tagen, und etwas barüber, habe ich Ropenhagen schon gestern Abend etwa um sieben Uhr erreicht. Prehn und Hensler überraschten mich am Wagen in Roeskild, und wir gingen zusammen weiter. Es war eine große, herzliche Freude mit dem Wiederse= ben. Der himmel hat meine Reise, so weit es Jahredzeit und bas nordische Clima (die Nothwendigkeit) ihnen erlaubten, fehr begünstigt. Maturlicherweise fror fich's auf bem Postwagen bes Nachts. Uber bie Fahrt über ben großen Belt geschah in zwei Stunben: und des Tags schien die Sonne immer warm. Nur nicht in den Buften von Seeland, da wehte ein schneidender Nordoff! wind, und gedankt sen es ben geradlinigten Chausseen, immer ent gegen. Daher ist die Fahrt von Korsoer bis Stagelsee in der Nacht bei einem starken Froste, und unausgesetzt widrigen Nordostwinde, eine sehr leidenvolle Fahrt gewesen. Don Wesellschaft fand ich eis nen angenehmen jungen Schweden, der von Paris kam. Also druckte mich keine Langeweile. Er war freilich ein lebendiges Abbild ber jeunesse de Paris, und auch am 13ten Benbem. mit fei= ner Section (Montblanc) unter ben Waffen gewesen. Aber bas rechnet man so auf ber Reise nicht. Prehn gab feinem Freunde ein Nachtlager. Ich bin vollkommen erquickt. Schimmelmann habe ich schon gesprochen. Er war anfänglich nicht zu sehen. Ich ging zur Gräfin. Sie ließ ihn rufen. - Er hat mir über alle Erwartung gefallen. Nichts von der Zurudhaltung von der man Gleich muthgebende Freundlichkeit und Berbindlichkeit. Die Ehrlichkeit scheint ihm im Gesichte zu stehen, welches ich nebenher, gar nicht so übel finde. Wir wollen schon fortkommen. — Diesen Mittag bin ich bort zum erstenmal. R. hensler grußt Dich, als seinen Freund. Du weißt, welch ein Freund Bensler Gruß alles in Riel. Frage Baggesen bestimmt, mas er benn naheres erfahren wolle über bie Stelle? ob er mir etwas auftragen will? Schimmelmann sagt, es sen alles entschieben. Gruß, ich wiederhole es Dir, alle. Sage benen, die mir die Liebsten sind (Deinetwegen, Meinetwegen die Liebsten) ben Inhalt des Briefes; allen den Bekannten, mo es Dir gut scheinen wird, meine Unkunft. Lebe mohl, mein theurer, biederer Moltke,

VI.
Ropenhagen, im April 1796.

Es ist wohl eben so fehr Schuld ber Unfalle, als meine, wenn Du, theuerster Bergensfreund, bis jest ohne einen Brief, ber bes Mamens werth mare, geblieben bift. Dein Brief vom 25ften Mark verzögerte sich bis zum Sten Upril, ehe er in meine Sanbe kam; ich war voll Sehnsucht nach Nachrichten von Dir, Bester; bies glaubst Du meinem Worte, und es bezeugen konnen Beibe, Prehn und Benster. Prehn verschafft mir bisweilen die Briefe fruber. Und keiner aus Riel? "Mein! Unbegreiflich! Go muß Moltke weber ben einen noch ben anbern meiner Briefe erhalten haben. Dber er muß frank fenn — ober gar Gufte!" Dies lette fette ich mir am Ende gang fest in ben Kopf. - Mun kann ich eben fo wenig begreifen, wer sich die Dithe gegeben haben mag unfere Correspondenz zu unterbrechen. Denn ein ganz unerklarlicher Mufe enthalt ist es boch barum. So lange kein Brief von Dir ba war, schwankte ich über die Frage: Schreiben ober nicht schreiben? Und es bestimmte mich (meine Tragheit nicht mitgerechnet,) folgendes Diebuhr. II.

für einen Aufschub. — Ich fühlte fehr wohl, daß die Neuheit meiner Lage eine vollkommen richtige, gesette Erzählung beffen, mas Du erfahren folltest, unmöglich machte. Im Allgemeinen ju fagen, mir geht's wohl, ich bin mit ben Umftanben zufrieben, liebe S. - bas ware wohl beffer als nichts gewesen, aber ich mochte es nicht. Alles ober nichts. Du weißt, Bester, bag ich gemeiniglich fo benke und von ben beiben Dbjecten bes Dilemma meistentheils bas Nichts erhasche. Indeffen ift nicht auch bas bef= fer als ein Streben nach einem bloßen elendigen "Ein-Bischen?" Du folltest mehr horen; folltest erfahren, wie ich mit G. lebe, wie und was ich mit ihm arbeites ben Gang meines Privatlebens, ber gemachten Bekanntschaften, ic. ic. folltest furz mit beinem Freunde leben. Es schienen alles goldene Berge. Mir war wohl: obgleich nicht so wie einst bei Euch, benen von Riel, man trug mich auf ben Banben, bie Geschäfte waren leicht, und gelangen; man fah in mir einen Freund, und ich fand mich wie in einer Fas milie, beren Sausvater wenigstens unbeschreiblich ehrwurdig ift. Much die Mannichfaltigkeit ber Menschen, die wir sehen, ergotte mein Gemuth, ob ich gleich fast alle gering halten muß. Man sieht narrische Marionetten. Dir so schreiben ware eben so viel gewesen als in einem Rausche ober Traume schreiben. Der Rausch ist verdunstet und ber Traum verflogen. Was ich jett sage, wirst Du wohl nie anders von mir horen. Ich bin fest überzeugt, baß, wie die Sachen fteben, mir fein gludlich eres Loos batte gu Theil werden konnen, als das, welches mich betroffen. gludlicheres: benn ob eine andere Wendung meines Schickfals, eine Berpflichtung und Freiheit zu mubfamen, gelehrten Urbeiten mir nicht heilsamer gewesen mare; dies ift eine andere Frage. Gine folde Bestimmung ware wenigstens fur bie Ruhe meines Beistes viel beforbernder gewesen. Daß diese jett, burch die Da= tur ber Umstande oft und sehr angefochten wird, bag es tausend Berfuchungen giebt, einer leichtfinnigen Gitelkeit, einer abicheus lichen Bestrebung zu gefallen nachzugeben: bag unzählige Berstreuungen anlocken; daß der allgemeine Ton der Menschen mit benen man umgeht, zur Bequemlichkeit und Nachläffigkeit anreizt und versucht: dies alles weißt Du, und verzeihst Deinem Freunde wenn er bann und wann straucheln follte. -- Aber Du begreifst auch, und haft es langft gedacht und oft gefagt, bag bas Gluck in dieser Lage alles mögliche für mich gethan. Ein angenehmes



lich ift. Grouvelle habe ich kennen gelernt — und habe den freiessten Zutritt zu ihm. Er spricht von Dir mit dem Untheil eines Freundes, und der ganzen Verehrung eines rechtschaffnen und aufzgeklärten Mannes. Wie wir Bekanntschaft gemacht — wie ich den ersten Mittag mit ihm zugebracht, — wie ich ihn nachher bessuchte? — und was uns dann so gut zusammengebracht, daß er nicht einmal meine Bitte erwartet um mir sein Haus zu öffnen: dies, welches Dich alles interessiren muß, hebe ich mit unzählisgen andern Dingen sur einen andern Brief auf. Wollen es die Götter so hast Du den in weitern acht Tagen nach Empfang dies ses. Ist's Dir aber möglich, so laß mich nicht ohne etwas von Dir zu hören.

### V 2 VII.

Ropenhagen, ben 23. April 1796.

"Aus einem Briefe von Hensler erfahre ich eben, und es hat mich gang entfestich getroffen, bag Du bereits am Mittwochen Sochzeit gehabt, also ohne mir auch nur ein Wortchen bavon wiffen zu laffen. Diefe Wortbruchigkeit von Deiner Seite bat mich sehr tief und schmerzlich verwundet, so bag ich nicht weiß ob ich barüber mich gramen, ober Dir fehr bose fenn foll. Ich habe Dir nicht allein von ber Reise, in einer bem Schlaf entzognen Morgenstunde: ich habe Dir an bem ersten Morgen, ben ich hier jugebracht, geschrieben: und als ich nach breiwochentlichem Ber= jug eine kurze Untwort von Dir erhielt, einen wenigstens weit= lauftigern Brief an Dich geschrieben, bem viel an Ordnung Wohlgestelltheit ber Worte, und an verninftigen Gedanken fo= gar, aber gewiß nichts an Ausbruden ber herzlichen Freundschaft fehlte. Du aber haft auch nicht zu zwei Zeilen Zeit, bamit ich Deinen Feiertag begehen gekonnt. Du hast ihn fruber gehalten als Du fonft Wort hattest, Du hast mir's unmöglich gemacht eine Du fprachst immer: folche Beschleunigung auch nur zu ahnden. ich follte es wiffen, wenn Dein Fest mare. Du haft bas oft gefagt. Wie, Moltke, bies erklaren? Denn auch unter ber Freube uber Dein Glud, welche ich wahrlich empfinde, regt fich bie Em= pfindung tief gefrankter Freundschaft. Berftieß ich etwas gegen Dich? habe ich Dich beleidigt, burch That ober Unterlassung? Wahrlich ich weiß nichts: und wurde es, wenn es geschehn ware

mit Thränen und meinem Blute gerne auswaschen. Tabelst Du mich? — Warum benn jett mehr als sonst? War ich Dir boch fonst lieb; littest Du's nicht, wenn ich mich felbst schalt und Dir's nicht gestattete, das allzugute und unverdiente von mir zu benten ? Was hatte Dir fo schnell die Augen geoffnet? Und warum auch hast Du nicht eher sehen wollen? Ich weiß es, bei meinem Gewissen, nie wollte ich Dich tauschen. Ich liebe Dich heiß, mit allen Kräften meines Bergens, liebe Dich probefest, - und werbe unfre Freundschaft nie behl haben, felbst gegen Deine beftigften Das habe ich auch schon allhier gezeigt: aber nicht Widersacher. alle die Freunde heißen wollen, thun's auch. Mit ungebulbiger Sehnsucht nach Briefen von Dir, mit bem Bunfche und Entschlusse uns oft erfahren zu lassen, wie es uns gehe; oftmals von Deinen Borwurfen getroffen wegen liebloser Nachlässigkeit im Schreiben; muß ich jest unwiffend bleiben von bem wichtigsten Zag Deines Lebens, und wüßte noch jest nichts barüber, wenn nicht andere mir's schrieben. Much Deinem einzigen Briefe hieber, glaubte ich eine sichtbare Erkaltung anzumerken. D Moltke, ich liebe Dich; bin eifersuchtig und dringend auf Deine Liebe; follte Dich mir jemand entriffen haben? Erklare Dich, und lag uns nicht lau werben, ober mißtrauisch. Du mußtest mich verachten, wenn ich eine solche Krankung ungeahndet hingehen ließe. Uber ich wurde an aller Freundschaft verzweifeln, wenn Du ben Beift meines Schreibens verkennen konntest. Dein, heucheln kannst Du nicht, verstellt hast Du Dich nie; als wir uns zum Lettenmale in ben Urmen hielten, war Dein Berg gang gewiß mein; benn Du fagteft es. Gieb mir Muskunft über malles, ich beschwore Dich! Ich liebe weniges wie Dich, aber sollte es benn fenn, mußte ich Dich verlieren, nun fo mare es boch beffer eine offne, blutende Bunde als eine verschlofine: ein Übel ber Seele bas bamit enbete, bas gange Berg gum Menschenhaß und ben Geift gur entschiedensten Finsterkeit zu verberben. Thu ich Dir Unrecht? Rein: benn ich beschuldige Dich keiner Sache. Beforgniffe, Berzensangst, Unwillen, bas sind keine Unschuldigungen. Du mußt mir aber so schnell als es Dir möglich ift, zum hochsten in brei Zagen nach Empfang biefes Briefes antworten; fonft halte ich alle meine Beforgniffe für Wahrheiten. : Über Dein Stillschweis gen hast Du auch ben Nebham, zum Pfande meiner Freude über Deine Berbindung micht erhalten. Sast Du ihn nicht haben wolhow and do a south of a

len? Ich bin so bose und betrübt, daß es mir unmöglich wäre, ein einziges Wort von Freude hervorzubringen. Nimm mir die Galle nicht übel. Hast Du mich zur Nuhe geredet, so schreib ich Dir gleicht: vor's erste bitte ich Gottes Segen über Dich und Deine Frau, und — daß Du mir Sie sa grüßest, die gewiß unsschuldig an Deinem Vergehen ist. Niebuhr.

VIII

Kopenhagen, ben 9. December 1796.

Die strenge Jahreszeit, welche jetzt eintritt und bie Verbindung zwischen Euch theuern Holsteinern, und Uns in der senthi= schen Barbarei zu hemmen broht, verbietet einen langern Aufschub ber Untwort auf Deinen sehr theuern Brief, Herzensfreund, den meine Trägheit sich sonst wohl erlaubt, oder meinem Derzen ab= gezwungen hatte. Wiffe, daß es jest Mitternacht ift, und daß ich die Funken von Leben in meiner Seele wie die Gluth im na- . hen Dfen anzufachen suche, um Dir, wenn auch nicht einen Brief, doch eine Zahl von Zeilen zu schreiben. Schabe! baß jene Funken nicht wie biefe Gluth zur Flamme aufwachsen wollen. Dein Brief theuerster Moltke, obgleich er weit weniger von Dir und ber Deinigen (um unsver gemeinschaftlichen Freunde, die Du alls zu laconisch übergehst, nicht einmal zu erwähnen) aussagt, als ich ihn hatte erzählen hören gemocht; ist doch von Dir, trauter Freund, mit so vielen schönen Gaben ausgerüstet worden, daß er nicht allein einen sehr sehr freundlichen berglichen Gruß gebracht, fondern auch auf viele Fragen über Dich selbst, wo Du ihm nichts ausbrucklich anvertraut hattest, eine fehr erfreuende Untwort gegeben. Er brachte mir in der truben Dumpfheit bieses Lebens einen außerst glucklichen Ubend: einen Abend von Gedanken der Ruhrung, ber innigsten Zartlichkeit, ber beißen Sehnfucht, ber wehmuthigen Erinnerung. Du bist glucklich, Du bist Dir ganz wiedergegeben, Du bist wozu Du bestimmt warst. Borstellen, benken kann ich mir Dein Gluck nicht, aber wohl es fühlen, es ahnben. Wie Du beruhigt senn mußt, wie Deine Bunsche schweis gen, wie Du in Zuversicht und Liebe täglich neue Kraft empfängst, wie Dir da alles Denken und Lernen behagt, wie Dir die Welt klein seyn muß, wie Du jetzt auf Dein voriges Leben zurückblis den kannst, furchtlos einst auf's Neue Dich in Thorheiten wieder=

zufinden, die Du vor Langem umtauschtest, (bas traurige Loos fo Bieler: mein trauriges Loos!) mit welcher Liebe und Billigkeit Du alles betrachten kannst, wie Dir Dein Biel feten, und ruhig ihm entgegengehn: bas, Geliebtester, lagt sich freilich nicht schreiben und beschreiben; aber jum Blud lagt es sich ohnebem merken, miffen und gludlich preifen. Fahre fort auf Deinem Wege der Rechtschaffenheit, der Liebe, der Poesse und des En= thuffasmus. Es giebt viel Wege, und wir follen nicht alle einen geben. Much habe ich Dich nicht sowohl zu einer verschiedenen Anwendung Deiner Talente und Bemubungen, als bes Grabes und ber Urt wegen erinnern wollen. Und ba freut mich Dein ernstlicher Gifer fur Jacobi, und bag Du mehr thust als ihn ges nießen; baß Du ihn ftubierefft. Schon haft Du bie "Ibee" feiner Philosophie geschilbert und nach meines Bergens Beistimmung. Ich sehe bem, was Du über ihn fenden willst, mit Verlangen entgegen. Erwarte nicht Du zur Bergeltung ein nütliches Bebenfen von Deinem Freunde. Ach mein Bledfter, ich habe bis jest hier die ganze Philosophie ruben laffen muffen: ausgenom= men einige Stunden die Jacobin in ben ersten Tagen meines Mufe enthalts geweiht waren, und einige Tage die Kant während dies fem Sommer einnahm. Wolbemar hat bei wieberholter Lectute mehr mein Berg erschuttert ober emport, und burch die Schonheit feiner Iveen meine Liebe gewonnen als Beranlaffung zum tiefern Nachdenken, und zur Busammenstellung bieses Gebankenfystems mit bem in Jacobis anbern Schriften, noch weniger zur Berglei: chung mit Kant gegeben. Wie fehr sich aber auch Kant bem Berg. zen empfehlen läßt, lernt' ich aus Giafar — nicht mahr, auch Deinem Lieblingsbuch? Beschäftige ich mich auch nur ein Big= chen ernsthafter mit Philosophie, so weißt Du welch einen Bun= ber R. hensters Gefellschaft bann in mir anzunden konne um wels ter zu geben. Unfer Freund (benn er ift mahrhaftlich auch ber Deinige) ber eble einzige Bensler lebt in feinem ftillen Arbeits= zimmer, unzerstreut, und ungeärgert burch bie lieben Mitbruber und Nebenmenschen, und folgt feinem Nachbenken und Forschen mit der Ruhe und Warme, Die Du schon in Riel an ihm kanntest. Bensler sucht fleißig in ber Rritik, aber Überzeugung hat er nicht gefunden, bie fich hunderten und Taufenden von der erften Geite anbietet. Der entschiedenfte Rantianer, ben bas Land enthalt, ber Bater des dicken lateinischen Buchs über die Kritik, ist wie Du

weißt, kein Mensch, welcher Luft zu ber Lehre auf bie er sein Seil baut, oder Bertrauen zu der, aus welcher er folgert, einflößen konnte. Es ware aber bas blinde Vorurtheil eines im voraus Eingenommenen zu glauben, daß diese gepredigte, und jetzt mit Gelehrsamkeit verarbeitete Lehre Kants Beisheit, und also biefe keiner Bestrebung wurdig fen. Die Wuth des Kantianismus ift epidemisch, und die Kranken sind an vielen bosen Symptomen kennbar. Fichte, der sich durch sein abentheuerliches Naturrecht, durch die Deduction pon Licht und Luft a priori, wohl als einen sehr Scharfsinnigen gegeben hat, ist das Kriegsgeschrei andrer. Warum will Gronland auf diese Weise ausgezeichnet senn? War= um: insbesondere da, bei seiner Urt zu fludieren, evident ift, daß er ihn, zwar besser als die andern, aber nicht wie ein begriffnes Buch kennt. Hast Du Schlossers verunglücktes Buch gegen Kant, und bessen vorhergehende raube und ungezogene Abhandlung gelesen? Schlossers Philosophie kann man boch nicht wollen; so schon manche seiner Abhandlungen ift, so edel ber Mann denkt, so lie= benswürdig fein Charakter durchschimmert, — so fehlt es ihm boch an dem großen umfassenden Tieffinn eines Jacobi oder Kapt und er fpricht von diefem wie von einem Schulpedanten! Jast Du ihn schon gesehen? Und was hundertmal Dir naber liegt, unfre Voßens? Ich weiß nicht, welches abgeschmackte Zeug ich Dir zusammengeschrieben. Es zwingt die Gewißheit, Morgen nur weniges beifügen zu konnen, gegen die übermaltigende Ermudung, eines nur zu wenig mit eigentlicher, menschlicher Arbeit, und nur zu sehr in der Gesellschaft unfres Saufes, und anderer von Roth= wendigkeit, zugebrachten Tags. Dimm bier ben Willen nicht für die That, sondern, statt der That.

Sonnabend. Was sagst Du zu dem gesitteten Ton unserer Dichter? Denn die Philosophen und Gelehrten haben sich ja schon längst ausgezeichnet. Aber der heurige Schillersche Almanach!! Mich freut's die Erbitterung darüber mit Baggesen zu theilen: denn sonst sind die hiesigen Litterati in dessen Preise einstimmig. Die Deutschen bewundern den Wis und die Schärse, die Dänen sinden so viel Smag darin, und so den lige Verse. Die Dame von unserm Hause ist derselben Meinung, und kann sich nicht satt loben, doch wohl noch mehr um Baggesen und mich zu reizen. Kanntest Du Falks Satyren; die Gebete im letze ten Göttinger M. A. und eine andere im D. Merkur? Wenn

Du sie lasest, hast Du nicht Freude gehabt an ber hoffnung eis nes deutschen Juvenals? Und wie wurde Deine Freude sich nicht in Unwillen verkehrt haben, über die Scurrilitäten und ben aufge= warmten Wig auch seines Taschenbuchs? Es ist Zeit bies Uebel fehr ernsthaft anzugreifen. Ich schreibe Dir bavon, weil ich's thun mochte. Lefft ihr in Holftein eben fo wenig als wir? Es scheint, daß es sichtbarlich mit Deutschlands Litteratur auf die Reige geht. Schiller und Goethe sind schlimmer wie tobt. Wielands Agathodamon ist unausstehlich. Was aufwächst ist 3wers genvolk. Soll Boß allein stehen bleiben? Auch Klopstock hat sich in feinem Letten mit nichten ausgezeichnet. D gestehe es Moltke: die Bluthe unfrer Litteratur ist dahin, und außer bem gewöhnlichen Naturgange- ber sich burchgangig bewiesen hat bei allen Bolkern, ist es die französische Revolution; bie infame. Politik, und die schandliche Geringschätzung unferes Bolks, die allgemeine Indifferenz, die Robbeit als Folge ber Berachtung, und die Entweihung und scheusliche Unwendung der Philosophie, Die uns zu dieser Seillosigkeit geführt bat. Unschuld und Beiterkeit ist fort. Ich muß abbrechen, und glaubte schon, misvergnügt mit bem Dbigen, daß ich biesen Brief zerreißen murbe. will ich es wagen. Dir das Geschmiere zu schicken. Denn mich ahnbet, daß unsere Correspondenz lange unterbrochen senn burfte, und habe mahrlich ein großes Bedurfniß Dir zu schreiben. wollte hinzusegen: - und wir konnen nur Gatyren machen. um unfre Bersunkenheit zu verhöhnen, ober eine Geschichte, welche Diefelbe Wirkung hat. Diefen Nachmittag hat Kirstein, welcher Schillers Ulmanach fehr bewunderte, die Offenherzigkeit aus ber R. Zeitung die meisterhafte Recension zu communiciren. Dache Dir die Freude, die Michende zu lesen. Ich schreibe sie ab, und schreibe jett fein Wort mehr gegen bie Berren. Baggesen bittet Deine Frau fehr um eine Antwort. Sch habe verstanden; o mein Moltke, wie gludlich wurdest Du erst werden! Ich mochte mich mit Dir und über Dich freuen, als hausvater - was Du fo fehr fenn wirst! Liebster, die Zeit wird uns kurz senn im kunftigen Sommer, aber ein Paar Tage ware ich gerne ganz bei Dir. Ich genieße wenigstens an bem Wunsche. : Nach Stalien werden wir nun wohl nicht zusammen kommen : kaum Du nach ber Schweiz? Es ist möglich, ich gehe im Frühling nach Paris, bleibe den aus= geschlagenen Sommer bort und eile im October nach Ebinburgh.

Wöglich auch, daß ich mit einem Schiffe im späten Herbst nach Leith segele: von Hamburg ab. Den ganzen Sommer, wenigsstens vom Juli ab, bleib' ich in dem Hochlande, und dem nördlischen Englande, ganz gewiß, und meine zwei Winter in Edinburgh zu bleiben. Nicht allein Ossians Land zu sehen, auch Ossians Sprache zu lernen, ist fest beschlossen. Nun gilt's erstlich um Macphersons Sprache. — Hensler zieht zu Baggesens, überzmorgen: ist das nicht glücklich für Beide? — Grüße Deine Frau von mir mit lautrer Verehrung und Dank für Ihr Wohlwollen. Grüße unsre Kieler Freunde, sind sie nicht endlich mit ihrer Langmuth zu Ende? — Ich habe Gründe zu besorgen allenthalben, ach es ist schwerzlich! — vergessen zu sehn außer bei Dir. Noch vor Ende des Jahres schreibe ich wieder. Lebwohl!

Miebuhr.

#### IX

Riel, im Dctober 1797.

Bir fenden Euch diesen Boten, unfre Dore und ich, weil es uns unerträglich bunkt, mehrere Tage zu warten bis wir Euch schreiben können, besonders da Ihr unsern Brief noch weit spater erhalten würdet. So geht dieser einem andern zuvor, den Dore an Euch vor zwei Tagen geschrieben, und ber als bevorstehend ankundigte, was nun geschehen ift. Ich bin in einer viel zu gro-Ben Agitation, um Dir viel fagen zu konnen. Ihr nehmt jeder von Euch, einen von unfern Briefen, und Dorens wird Guch mehr fagen. EGestern Abend bei Doren entschied sich Male für mich. Ihr Berg hatte ichon entschieden; Liebe kennt was Ernft und Schein ift, und fie zogerte mit keiner Dabchenkunst als Dore, was leicht angedeutet, empfunden wird, sagte, und unfre Sande verband. Diese lautere Einfalt, diese romische fühlende Entschie= benheit macht mein Gluck vollkommen, und machte es möglich. Lange Prufezeit, voll Ungewißheit und Zweifel: ein Dienen um Liebe zu erwerben, die nachher durch's Herz und nicht durch Ga= lanterie oder feine Schmeichelei bestehen soll, hatte mich entweder abgeschreckt oder zerstort. Und doch sieht man's fast nicht anders, wo die Angemessenheit der Verbindung nicht ausgerechnet und wechselseitig mit Papa und Mama negociirt wird. Lange hielt ich viesen Frohn für's einzige Mittel, einem Madchen nahe zu kom=

men; benn mir schien bie Rluft unermeglich, die zwischen Jung= ling und Mabchen Gitte und unfre Thorheit geriffen hat. Much ware sie mir's ewig geblieben, wenn nicht Dorens Berg und Do= rens Weisheit mir erlaubt hatte, meiner Natur gang zu folgen. Ich weiß, daß ich ernftlich gestrebt habe, Malen nicht zu tauschen. In ben Unterredungen aller unfrer Bufammenkunfte rebete ich ihr gang vom Bergen, und war beforgt ihr zu entbeden, mas, vers bullt, sie hatte tauschen und nachmals fehr unglucklich machen konnen: benn mas aus frühern schlechtern Zeiten als ein abzuwis schender Unfat mich besteckt, nur nicht zu laugnen, halte ich mich für verbunden, ba bas Gluck und bie Rraft bes Bergens, bie un= gekannte, neue Thatigkeit, ich hoffe es zu Gott, mich reinigen wird, bis wir uns verbinden konnen; mehr als alles aber bas Una schaun, die folge Freude über dem engelreinen Bergen, und Df fenheit die durch Abwesenheit eber gewinnt als verliert. Denn Ab= wesenheit steht und bevor. Dorens Brief, ben fie Dir vorge: ftern geschrieben, wird es Guch mit allen Umftanden entbedt ha= ben. Es ift unvermelblich, und Ihr migbeutet es nicht, wenn ich Guch fage, ich febe biefer nun gar nicht zitternb entgegen. Diwer wollte fich getrennt fuhlen, wenn er im Geift und in ber Liebe so unzertrennlich ift! Sch umarme jebe Duhseligkeit, jebe Unstrengung, jedes Opfer, benn alles wird mich meiner Male werther machen. Zwar steht eine lange Zukunft uns noch bevor. Doch wer weiß, wie die sich abkürzen kann? Und dieses, wenn ich Malen nicht Deine Gleichformigkeit, Deine ftete Barme geloben kann ; ich bem Deine Uquabilitat abgeht, Treue, ungekrankte Treue und wachsende ausschließende Liebe, kann ich ihr ge= loben. Und wehe bem ber nicht voll Zuversicht raht auf der Treue bes reinen Mabchenherzens. Ich werbe gewiß weber Ber= bacht noch Gifersucht kennen. Und bie unsere Bergen in gleichem Maage besitt, unsere Dore, bie nun gang fur uns leben kann, bie in uns wieder an die Welt geknupft wird, sie wird uns burch bas feltenste Band vereinigen. Dank Guch, wie man je banken tann, für Eure Gorge, Die fich mit Doren verband, Ihr einzi= gen Freunde. Mein Berg war so verschlossen und so muthlos. Manch blubendes Gesicht, einzelne, heitre Mabchenfeelen hatten mich beich tierfreut, und mur einmat war etwas lebhaft ber Ge= Vanke einer Berbindung erwacht; und da ich über ben Ausgang meiner selbstuhohnisch lachen, und bem Madchen zurnen, mich

aber gludlich schäten mußte, baß meine Tauschung zerrann, ba ward es noch tobter in mir. Ich glaubte kaum mehr an bie Energie bes Gefühls, bie mit hinreißung bas Schicksal bestimmt, und bas Gluck weiffaget. D wie sollen wir auch benken? Denn auch Male wird gewiß glücklich werben. Uls Dore mir entlockte, was ich zu außern zu vermessen hielt, zu vermessen, und herrscheus ben Borurtheilen, bie im Ganzen ihren guten Grund haben, guwider; daß ich felbst Euren Tadel beforgte, und mich schamte, als Wunsch bes Herzens zu außern, was vor Euerer und Dorens Miß= billigung hatte erloschen muffen, ungläubig an die Macht bes schnellen Eindrucks im weiblichen Herzen, wo er ununterstützt von Schönheit und Unmuth bleibt: wart Ihr nicht gewesen, die dies fen Freimuth in unfrer Dore gestärkt hattet? Male hat einen Romersinn, und bieses war mir stets bas Ideal einer Burger= frau: Stolz, Geift, unbedingte Liebe, die scheueste Bucht, Un= veranderlichkeit und Milte. So habe ich in der Geschichte nur die Romischen Matronen, die Calpurnien, Porzien, Arrien ge= kannt: und weiche, zärtliche, schwache Madchenhaftigkeit erhobe nicht noch stärkte meinen Sinn. Ich muß schließen, es ist zu unordentlich, und bann laufe ich aus, zu Ddren mit diesen Sei= ten, zu Male und ber Mutter, die willig einstimmt. ift Dorens Sorge gewesen. Wann kommt Ihr Berzenskinder? Muffen wir Euch nur dem Krammarkte danken? Meine Ubreise fällt vor die Mitte Octobers. Konr. Henster weiß alles. Er ist von Freude durchdrungen. Außer Euch und unsern Ungehörigen foll keiner es wissen. R. Henster und Thibaut grußen Dich. Ich bin zu ihnen gezogen. Ich sehe, daß ich die Grüße nicht im Ge= ringsten so bringend ausgerichtet habe als sie aufgetragen werden. Lebt wohl!

X.

Melborf, ben 10. Juni 1798.

Soweit geht es mit einem jeden Briefe kinderleicht, mein theuerster, geliebter Moltke; denn hier sind Sache und Ausdruck mir gleich bekannt: aber das weitere hat seine großen Schwierig= keiten. Es ist eine Linie, das übrige soll eine Zeichnung seyn, und da es ein historisches Stückist, so wird es meistens eine Kar= rikatur aus einem verschobenen Gesichtspuncte, welche

obendrein bas Papier nicht faßt; alfo Bruch ftud auf allen Enden. Gine Karrifatur kann auch, wenn fie eine bloge kindi= fche Bergerrung ift, ben gescheuteren Betrachter vergnügen, er kann sie, besonders mit Borliebe ansehend, weit unterhaltender finden, als es in den Rraften ober ben Absichten bes Urhebers mar. fie zu machen; aber bas Berbienst wachst biesem boch barüber nicht an, und er kann sich nicht mitfreuen. - Ich will hier ben Scherz enden, obgleich bas eben gesagte wohl auf manches paßt, was ich geschrieben, und liebende Freunde mit Wohlgefallen auf= genommen haben, und Dir, guter, theurer Bruber, nur bas fagen, was Du wohl weißt, ober Dir benten kannst, bag mir's nun eben nicht leicht werben mochte, überhaupt etwas genügenbes gu schreiben, und bag in bem nicht leicht etwas fo gerathen burf= te, daß mir's selber gefiele. Schreiben, weißt Du wohl, gerath nicht wie Sandaufheben nach bem bloßen Willen. Und boch mas hilft uns unfer Lesen, was unser Umgang mit ausgezeichneten Menschen, wenn wir (ich rebe von uns, bie wir Schriftstellern na= ber find) nicht badurch eine Gewandtheit zur Behandlung, eine Ordnung der Überficht, eine Bestimmtheit des Ausbrucks, und wenigstens Freiheit von ben Fehlern, Die ber Gefchmad verwirft, erlangen? — Was hilft uns Borruden in Jahren: Lagen in benen bas gebeugte ober verwöhnte Gemuth genesen kann, Berhalt= niffe, burch bie ber Geist aufgeschwungen wird; Belesenheit; Du= Be; felbst Unlagen: alle Bortheile, Die man sich wunschen mochte, wenn wir sie nicht zu bleibendem Gewinn nugen; wenn wir bie Blute pfluden, nur ben Geruch wollen und bie Frucht zerftoren? Man hat sich's also selbst vorzuwerfen, seiner eigenen Bernachlas= figung, wenn man sich zum Schreiben untauglich fühlt: und bie Empfindung darüber betrübt also nicht den Wunsch noch Macht ber Seele allein, sie schlägt auch bas Gewissen und ruft ihm bas Andenken großer Verfaumungen zu. — Um Gehen und Suchen habe ich's nun wohl feit mehreren Sahren nicht fehlen laffen; aber allzu gewöhnlich war's mit verschloffenen Augen im Dunkeln, baß ich nun, da ber Morgen angebrochen ist, sehr mube bastehe, und bie Straße nicht ruftig manbere, laßt sich begreifen; ja vielleicht, baß mir bas Land bisweilen einlabender schien, wenn ich bie Mugen einmal öffnete und es mit spielenden Schatten im Mondlicht fah. Ich bin bei allebem nicht weit umber gekommen, und stehe nicht allzu weit vorwärts von bem Punct, von welchem aus diese

Berumtreibereien begannen. Ich bin die Wahrheit schlicht zu fagen, so faul als man mich nur je gekannt haben kann, und baran liegt es, daß ich das Entbehren der eben genannten dauernden Vortheile nicht burch eine treue, muhfeligere Unwendung beffen, was schon zur hand ist, zu ersetzen ftrebe. Gelbst Dir, mein Bruder, schreibe ich nicht mit der ruhigen Freude, in der stärkere, reinere und gebildetere Seelen, wenn fie das Gluck haben, eine Freundschaft zu haben, wie die, welche uns vereinigt, sich an den Ubwesenden wenden. Doch durchdringt es mich mit lebhafter Freude Dein zu gedenken und des Vergnügens, das Du über die= ses empfinden wirst, schon weil es von der hand Deines Freunbes kommt: und dieses, und die Verpflichtung zu Dir zu reden durch gegebenes Wort gestärkt, sen die stille Muse, welche das Folgende vorsage. Es ist heute gerade ein Jahr, daß bas Band ber Abhangigkeit, welches mich in Schs. Hause fesselte, sich löste: und eben an dem Tage schrieb ich Dir auch, unter wenigeren Ber= streuungen, und mit der ruhigen Fassung eines von einem Rausche, von irgend einem (Du erinnerst Dich doch ber Stelle?) Erwachten. Ware das was ich Dir hier schreibe schwach und fade, so ware die Schuld bavon ein wenig an der Lage und den Werhaltniffen in denen wir find, wodurch der Geift allerdings etwas zu sehr statt bes Fleisches abgetodtet wird — denn man kann ja auch in Gedankenlosigkeit zuviel thun. Wir haben feit der unvergestichen Trennung von Euch sehr herrliche, aber auch manche Tage erlebt die uns verdorben worden find: eine Reihe der letten Urt haben wir mit bem vorgestrigen zurückgelegt, und auf ganz ungestörte durfen wir auch hier nicht hoffen! Dwie möchte ich Male beneiden, die in ihrer Lauterkeit und der Starke und Ginig= keit ihres Gefühls unangetastet und unverleitet wandelt; und wie innig erkenne ich auch hier den Contrast zwischen der Kraft in der Reinheit des Weibes und der Ohnmacht in unfrer oft veränderten, oft erborgten, kaum noch in etwas ursprünglichen Sinnesart! Wir wollten das Wort nicht wieder aussprechen mit dem Du in der Zeit unsers ersten Zusammensenns die Möglichkeit mit uns hier zu verweilen ausbrücktest. Wir sehen hierin für Dich, geliebter Freund, und für Deine theure Guste, Schwierigkeiten, und Ein= wendungen, die Du vielleicht selbst nicht wahrgenommen hattest. Aber es verlangt uns oft sehnlich nach Euch, und wir vermissen Euch schmerzlich. Die Erinnerung der Zeit, welche Du hier bei

mir zubrachtest, und die für mich in jeder Hinsicht so schön war, steht noch immer mit frischen Farben vor meinem Geist, — und aus ihr gewinnt der Gedanke neue Lebhaftigkeit, was wir gehabt hatten, wenn Ihr bei uns gewesen waret. Ichhose Jacobi zu sehen. Das wünschte ich Euch und meiner Male gleich sehr. Ist Grouv. bei Dir gewesen, wie er mir's sagte, daß es sein Vorsatz seh? Hat ihn Hegew. beobachtet? Er muß ja durch Kiel gekommen sehn und daher schreibt uns niemand. — Noch einmal: ewig die Euern.

## X XI.

Bermuthlich im Juni 1798.

Der Eindruck ber Trennung von Guch ift uns jange geblieben, fo wie wir's nie vergeffen werben, welche Tage wir in Gu= rer freundlichen, liebevollen Mitte zugebracht haben. Wir muß= ten es, aber wir haben es auch erfahren, bag uns nirgend unge= ftorter und vertraulicher senn konnte als bei Euch: Ihr mußt es wiffen, mochtet Ihr es auch je erfahren, wie wir Guch lieben und Moge nun, aus eigner Kraft, und ohne zu weichen, ber Geist stiller, tiefer Unftrengung, des ergrundenden Rachbens tens, ber umfaffenden Wißbegierde, ber prufenden Untersuchung, bei Dir wohnen: bann mein Moltke, wer kann Dich bann an Glud übertreffen? fo wie Dich niemand an Beruf zu bemfelben übertrifft. Die Eigenschaften Deiner Geele, Deiner ganzen Ras tur; Dein Berg und bas Belb bem Du es geweiht haft; Dein ganges, inneres Berhaltniß fobere Dich mit bringenbem Rufe auf thatig und bamit gang gludlich zu werden. Ich verftehe nicht eben Geschäfte unter biefer Thatigkeit; obwohl, wenn Dein Plan an= genommen wurde, bie, welche Dir alsbann zu Theil wurden, Deiner sehr wurdig waren, und die rechte Aufnahme, wenn sie die in Deiner ebten Geele fanben, tros ihrem unansehnlichen Musfes ben, mit reichem Gegen, gleich Tepen, belohnen wurden. Aber Kenntniffe und Thatigkeit allerlei Urt, Die im Gedachtniffe einen Schat sammelt, benn gewiß, so wenig es taugt mit biefer Rraft allein zu arbeiten, so wenig taugt es fie als eine Magb fur bie gemeinen Geschäfte bes hauses arbeiten zu laffen: sie ift wohl Sklavin, wie alles in uns; aber halte fie in Chren, und vergiß nicht, daß sie feine Kunste versteht. Abstraction mit der Du Dich waste golden and experie

eine Beither, und feit lange, gerne beschäftigtest, scheint mir fur Dich besonders gefährlich - zumal wenn Du sie zur uneinge= fchrankten Erfüllung Deiner Lecture machen follteft. bricht mir & eber an Beit, und bies giebt mehr als einen Vorwand, ber die Unfähigkeit beckt in der ich vielleicht ware, Dir, meine Überzeugungen von der Untauglichkeit dieser Lecture für diesen, und für Deinen 3weck auszudrücken. Für mich ist diese Beschäf= tigung entweder fo leicht und leer, ober fo muhfam, baß ich gerne von ihr abstehe. Das Auffassen eines fremden Systems erfordert so viel geubte Logit; so viele Schnelligkeit, Rraft der Erinnerung, und bes Zergliederns, Bergleichens und Berbindens: Bertraulich= keit mit ben Ideen, welche seinen Inhalt ausmachen, Energie zur Ginigkeit ber Überzeugung, und Bielseitigkeit zum neuen Bortrag besfelben; ohne ben man nie sicher ist es gang gefaßt zu haben; baß ich, den muhsames Ausdenken und kunstliches Raisonnement nie ganz fesseln konnen, lieber gar nicht anfange. Berhaltniffe konnten mir eine schwache Ginsicht in Dinge der Urt geben, da sie es so ungewöhnlich helle machten: — auch komme ich vielleicht in spätern Sahren bazu, und bin bann partheiischer für Deine Billigung, mein Theurer. Nun sehe ich solche Dinge für trodine Früchte an, aus denen man nicht einmal einen Baum gieben kann, und halte mich lieber an den lebendigen Baum von bem sie geschüttelt und gedorrt wurden; erreichte ich auch nur Bluten und Blatter. Möchten wir uns einst Beide in gemein= schaftlicher Wißbegierde Dieser lebendigen Urt vereinigen. Ich muß aufhoren, um an Jacobi zu schreiben. Meine Abreife ift noch etwas, bis in die nachste Boche, verschoben. Sage ich Dir bas lette Lebewohl nicht selbst, so thut es die geliebte Male. Gerne thate ich's. Db's moglich ist noch etwas von Dir zu seben, guter Bruder? Wie feht Ihr Eurer Reife entgegen? Eure Stille ift boch burch nichts gestort? Lebt benn wohl, ihr ebelen Gelieb= Wir umarmen Euch aus Herzensgrund: Euch und Eure Liebt uns, und wißt, daß Ihr uns unvergeslich fend. Schwester.

### XII.

London, ben 9. Detober 1798.

Mein herzlich geliebter Moltke. Endlich, Du Lieber, bes ginne ich die Erfüllung bes lange schuldigen Versprechens. Und

ba wir uns immer schämen, wenn wir auch nur ben Unschein tragen, die Ausführung einer Berbindlichkeit fur eine lange Beit un= ferer Liebe zum Nichts — ober Etwas anders — thun, aufgeopfert zu haben, zumal da es bei biefem Unschein auch gewöhnlich, ober immer, nicht ganz rein im Grunde aussieht; ba wir alsbann mit Entschuldigungen ankommen, und ben Augenblick bes Gutmachens scheuen, so mochte ich auch Dir zu allererst die Ursachen, warum ich die ganze Zeither, und die Grunde aus benen ich zuweilen nicht geschrieben habe anführen, um ben steifen Ernst ober Un= willen Deines Gesichts zu erheitern. Aber ich bin fo überzeugt, daß keine folche Buge in Deinem Gesichte stehen, ich sehe bie uns verwunderte Freude, die Folge eines ununterbrochenen Undenkens und der zutrauenden Gewißheit unfrer Freundschaft zu klar in Deinem Blide, bei bem Gewahrwerden ber Buge meiner Sand; und bin in dem Bewußtseyn des Verlangens Dir zu schreiben, welches mich oft erfüllte, so sehr voll gutes Gewissens, daß ich die Abbitten und Entschuldigungen alle gesammt von ber Schwelle die= fes Briefes verbanne und vertreibe. Meine Pflicht war's fonst gewiß Dir zuerst zu schreiben, und Du, theurer Bruder, mußt auch kein Wort für Dich fagen, aber sobald als Du kannst ant= worten. Es ist meine ernste Absicht von bem heutigen an, mah= rend unfers gangen übrigen Lebens, wenn immer unfer Schickfal uns von einander entfernt halt, eine ununterbrochne Reihe fchrifts licher Anvertrauung und Mittheilung mit Dir, Du Erster meiner Freunde, zu unterhalten. Ununterbrochen nenne ich diese Reihe, wenn aus bem, beffen gemeinschaftliches Wiffen und Sagen uns am wichtigsten ift, niemals ein Stud fehlen wird, welches in ben bisherigen Revolutionen meines Beiftes fehr bald nach jeder Die= berbelebung eines Briefwechsels eintrat. Ich meine aber, baß es nie einer Wiederbelebung bedurfen folle; und daß Unterbrechungen, wenn unabwendliche Geschäfte, welches mein Loos wahrscheinlich fehr oft senn wird, ober geringere hindernisse, wie z. B. über= mäßige Roften, unsere Briefe feltener machen, und mehr auf Rurze des Zusammenfassens, als auf Überschlagen zurückbringen, nie aber uns verleiten muffen, ben Gedanken aus den Augen zu ver= lieren, daß das Band des Briefwechfels ungeschwächt unsere Beister zusammenhalte. Ich erkenne und bereue alle Sophismen, mit benen ich mich während dieser funf Jahre meiner erwachten Bernunft unter ber Herrschaft ber Neigung zu durchgangiger Unthas Niebuhr II. 3

tigkeit auch in biefer Sinsicht gehalten habe; will sie auf bem Boben zertreten. Einschend, wie unumganglich, wie naturlich diese Berbindlichkeit jedem innigern Berhaltniffe angehort, empfinde ich noch bringender, wie wohlthatig ihre Ausführung uns beiben zu werben verheißt. Berschieden wie bie Ratur unsern Ginn ge= bilbet hat, verschieden wie unfer Geschmad, unsere entschiedenen Reigungen über einige Dinge aussprechen, über bie ich um ein Großes wunschte einig mit Dir zu fenn, verknupft ein Gefühl bes Mißbehagens am Gemeinen, am Alltäglichen, unfer Streben. Wir haben uns ein Biel vorgefest; fo lag uns immer wiffen und fagen, wie wir uns mit bem Sinn babin bewegen. Lag uns bas Erempel Müllers und Bonftettens zu Bergen nehmen und ohne nachzuahmen es anwenden. Wir konnen die Reinheit ihrer Freundschaft bezweifeln, wir konnen bie Zwedmäßigkeit von Mullers Unstrengung, benn sein Freund fteht ja gang im Dunkeln, bestreiten. Gewiß war nicht Philosophie, nicht Ergrunden genug barin. Aber es liegt in bem falschen Gebanken einer nothwendigen Bervollkommnung ber Menschheit ein fehr wahrer Grund, welcher hieher gehört, Erempel find mehr entwickelt und treffender, als die bloßen Combinationen der Möglichkeit, welche unser Berftand machen kann, und an Erempeln konnen wir fruchtbar lernen, und weiter kommen als mit bloßem allgemeinen Berleiten und Den= fen. Go lag uns sagen, womit wir uns beschäftigen, und mas wir baraus gewinnen. Unfere Mittheilung ift auch mundlich uns verholen und offen gewesen, aber baucht Dir's nicht auch, theurer Moltke, daß ihr Sorgsamkeit gefehlt hat? Dieser Fehler ift fast ganz meine Schuld. Ich habe lieber gestritten als Dich zu überzeugen und gewinnen gesucht. Es war unverzeihlich, benn mir felber fehlte es an tief begrundeten Überzeugungen; und mit bem Bewußtseyn ihrer innern Schwache, -fuchte ich einen Ungriff von ihnen abzuwehren; als wenn ein Bolk, feiner Unfahigkeit in einer Urt bes Streits, in ber unmittelbaren Bertheibigung bes feinigen, sich bewußt, ben Kampf außer seinen Granzen zu halten strebt. Lag und aber bas eingesehene Übel abwenden. Lag und hinfort immer enger an einander, immer tiefer in einander leben. - Sch sage nicht, daß ich dies schon diesmal zu leisten glaube, aber daß ich kunftig es zu thun suchen will, und Dir es so aus= geführt fage, bester Moltke, um Deine völlige Erwidrung zu erlangen. Wir haben es uns auch, zumal im vorigen Sommer,

und im Winter in Ropenhagen, lebhaft gesagt, aber ich weiß es, wie wenig ich da hielt, obgleich Du so erweckend herzlich das Deinige thatest und auffodertest. Unsere Freundschaft ift warm, und wird nie erkalten, sie ift hell, und wird nie erloschen; fie ift ein ewiges Bedurfniß unfers Bergens, und eines ber bochften Guter, das ich auf Erden besitze, laß sie uns nicht allein erfreuen. begluden, warmen; sondern aufreißen zu jeder Thatigkeit und Beredlung zur Ausbauung unserer Seelen mit Kenntniß und Kunft. Mis Reisender sollte ich Dir nun billig erzählen, mein liebster Moltke. Ich weiß aber nicht wie lacherlich es mir überhaupt vorkommt, entweder allgemeine Bemerkungen ober einzelne Borfälle mit der Miene eines Reisebeschreibers in Briefe zu bringen; am meisten an Dich. Denn wann ich Malen bergleichen schreibe, fo macht beides die nahere Neuheit, und der Wunsch ihr mein Leben näher vor das Gesicht zu bringen, daß ich weniger anstoße. Schon an Dore konnte ich es nicht thun. Uberbem wißt Ihr bas Saupt= fachlichste von Male, als sie bie herzliche Freude hatte. Euch nach Gurer Reise wiederzusehen; funftig Schiebe ich Dir denn wohl eini= ges ein, wie sich die Gelegenheit anbietet. Dieses ift mehr subjectiv als objectiv: ich weiß keine Nation, ber ich als Burger lieber angehoren mochte, als ber Englischen; nicht bloß ber Berfaffung wegen, sondern aus Wohlgefallen an dem arbeitsamen, thatigen Geift, und bem ftarken, geraben Berftanbe ber benkenben Manner, und wegen der vorzüglichen, außerst allgemeinen Bildung ber eigentlichen Burger und vermuthlich auch ber Landleute, welche manchen bunkelnden Gelehrten, und reich erzognen, fein augeschniftnen Bornehmen, fehr zu beschämen fähig waren. ben Englischen Gelehrten hingegen habe ich eine fehr geringe Mei= nung: ich bleibe babei, daß sie ohne Driginalitat sind; so wie sie auch gegenwärtig keinen mahren Dichter zählen. Und biese find boch die einzigen Menschen mit denen ein Fremder in Berbindung fenn kann ; benn nur ein fehr glangenber Geift, ober außere Bortheile, find im Stande ihm Familienfreundschaften zu erwerben. Diese sind im Einheimischen geschlossen, und ich lobe es: benn mas kann in ber That ein Fremder, der nicht außerst ausgezeichnet ift, an fich tragen, bas feine Freundschaft zu einem Bedurfniffe machte, wenn man ichon feit Langem mit Freunden umgeben ift? Der Umgang mit jungen Leuten macht mir, bei ber granzenlosen Ausschweifung dieses Alters sogar Angst, und zeigt mir mehr die

- Intervie

Möglichkeit einer unfreundlichen, kränkenden Behandlung als einer herzlichen Berbindung. Du siehst also, liebster Moltke, wie ein= fam ich noch immer bin, benn Du weißt, bag ich ba, wo ich zus gelassen bin, boch nicht komme, wenn es mir nicht wohl ba ist, und Du kannst Dir also ungefahr benken, wie viel ich mich um die Gelehrten bekummere: und daß, wenn ich Burger von Eng= land senn mochte, davon die Bedingung unabgetrennt ift, nicht nur Male unzertrennlich zu haben, sondern auch Guch Freunde für uns als Colonie zu pflanzen. Ob es jenfeits ber Tweed anders senn wird, muffen wenig Wochen lehren. Übrigens ift Dein Freund, bem England wegen der Unannehmlichkeiten seiner Abfonderung verleidet wird, ein Underständiges Rind. Denn die Natur ist höchst reizend, der Unbau des Landes, der Wohlstand der Bewoh: ner erfreulich; und das ungeheure Gebau, von Industrie, Reich= thum und Ressourcen, welches bas ganze Reich bedeckt, hochst prachtig. Du weißt es vielleicht von Male, daß ich, wenn nicht Schönborn hier ware eigentlich einsam leben wurde. Aber ihn werbe ich nie vergessen, und kann Dir nicht genug gunstige Mei= nung von ihm geben: und wenn ich allein bin, fo ist dies doch nicht verlorne Zeit. Ich habe mehr als je in mich zu steigen ver= sucht, und an der Gewinnung meiner Freiheit gearbeitet; ich habe mehr als sonst nachzudenken angefangen, und das Bedürfniß von Kenntnissen und Ausbildung mit einer Macht empfunden, welche das Reich der Trägheit, "des Chaos und der alten Nacht" tief er= Schüttert hat, sich er zerstören wird. Ich fühle, baß ich zu hohen Dingen fähig, und berufen sen. Ich gelobe mir's, die ur= alte Verwirrung, die durch meine Seele herrscht, aufzulosen und durch Ordnung zu ersetzen. Diese Bestrebungen werden sicher in Sbinburgh sich bestärken; und wie nun auch die Professoren seyn mögen, können sie's nicht lehren so will ich doch Mathematik und Ustronomie durch mich lernen: und Chymie, Naturgeschichte und Agricultur werden zuverlässig lobenswürdig dort gelesen; ich ver= lange herzlich nach Freundschaften bort, rechne meine Unlieblichkeit meiner eignen Schuld zu und beklage sie, wurde aber auf jeden Fall Muth behalten — und vorwärts sehen, zu der Zeit, ba ich wahrhaftig glücklich senn werde! Dwie viel ist es, daß ich diese Zuversicht aussprechen kann! Und so wie ich's Euch sage, sehe ich dieser Zukunft entgegen, der Einschrankungen wenis ger achtend, wenn nur das Schicksal nicht den Anfang dieser er-

- Consti

wünschten Zeit hemmt. In einem Jahr, einige Tage mehr ober weniger, bin ich gewiß in meiner Beimath; und follte ich als= bann noch in der Wuste lange umher wandern muffen? D gewiß nicht! Es braucht nur vor allem feine Krafte ungefaumt anzustrengen; die Umstånde sich zu unterwerfen, und Aufopferungen nicht zu scheuen. Ich weiß, daß Ihr dieses letzte seit unserer Trennung gezeigt habt. Wohl Euch! ich habe mich herzlichst baran gefreut: mochte bas Opfer nur nicht zu beklemmende Folgen nicht bloß fur Eure Gewohnheit, fur Guer Bedurfniß felbst haben. Unterrichte Deinen Bruder hiervon und von dem Gang Eurer Familiennegoziazionen hinreichend; vergiß nichts, beffen Erwähnung mir lieb fenn kann; schreib mir von Deiner Reife, Deinem Saufe, Mit lebhafter Erwartung und Sorge sehe ich Deinem Garten. mit Euch ber annahenden Zeit entgegen; aber mit hoffnung. Belde Bunsche in mir fur Euch, noch mehr bei dieser feierlichen Epoche leben, kann ich Euch nicht ausbrucken: aber Ihr wißt es. Theure Guste, jeder Schut, jede Huld, die hohere Machte unserer hinfälligen Ohnmacht gewähren konnen, schirme und erquicke Dich und Dein Kind. In diesem Augenblicke wollen wir nicht über Jean Paul streiten, und ich will auch nicht fürchten, daß Du mich als einen Ungläubigen scheuen, ober gar meinen Moltke mir abschrecken mochtest: - bas wollen wir kunftig erwägen, und" vor der Sand Zutrauen in einander haben. Du bester Moltke, Du mußt mir nun antworten. Wartest Du bis Du von Malen meine Udbresse in Edinburgh empfangst; ober-willst Du addressiren A Mr. N. à rendre chez M. Schönborn Secrétair de Leg. de S. M. D., denn so kann dieser mir Deinen Brief nach Unweis sung nachsenden. Montag verlaffe ich London. Der Herbst ist so außerordentlich schon: und bas Clima boch um so viel milber, daß wir hier jett einen wahren Upril haben. Wie schon Laub und Gras noch sind barüber kann man nicht herzlich genug sich freuen: — und so hoffe ich, obgleich nordwarts über Liverpool gehend, eine liebliche, schone Reise. Mit ihren Beschwerden und Sorgen bin ich nun bekannt, und weiß mir zu helfen. — Meine Gefundheit, außer meinen Augen, ist oft recht gut. theuerste Freunde, ich muß schließen; ich umarme Euch von gan= zem Bergen. Grußt Eure Schwester freundlichst; bies, so am Ende, ist nicht der erfte Plat, den ich ihr in diesem Briefe bestimme; benn ich benke an Sie, wie an Euch, bei bem Ganzen

vesselben. Schreibe mir von unsrer Litteratur, ob Jacobi's Schrift publicirt ist: selbst von Fichte und Schelling. Wo ist Conrad Hensler? NB. Du mußt ja kein Couvert machen. Dies ist ein simpler Brief, jedes Blättchen mehr macht ihn doppelt; also mußt Du entweder einen wirklich doppelten, oder nicht mehr als hier ist, schreiben.

# XIII.

Kopenhagen, den 27. März 1801.

Wie es anzufangen ware, mein theurer Moltke, auf einem fo kleinen Blatte, und da die Umstande mir die Pflicht auflegen an mehrere zu schreiben, und da ich mich nicht entschließen kann, dies jenige Zeit zum Schreiben anzuwenden, die Malen eine Milberung der Unthätigkeit zu sehn pflegte, zu der ihre wiedergekehrte Augen= schwäche sie verurtheilt hat, Dir einen kleinen Theil desjenigen zu sagen, was ich Dir nach bem Berlauf einer so langen Zeit, und in einem so furchtbaren Augenblick zu fagen hatte: bas kann ich mir nicht einmal benken, viel weniger hoffen, bag in ber Berstreuung, welche uns allen unfre offentliche Lage aufdringt, eine Art von Zufall hervorbringen werde, bag wir Beide, Du und ich, ber Empfanger und Schreiber, uns einigermaaßen befriebigt fanben; und bas fen benn meine Strafe wegen bes bum= men Briefverfaumens. Wenn Du wieder in Riel bift, mein Freund; denn unfre Dore schreibt uns, Du fenst auf Dein Gut gegangen, um die Leute zur Bertheidigung zu ordnen und zu be= reiten, (welches mir herzliche Freude macht, bag Du wie jener Ritter — war es nicht Hallwyl? — Pflug und Schwerdt mit Deinen Gutsleuten fuhrst) — so wirst Du aus meinem Briefe an unfre Schwester vernommen haben, wie bamals unfere Lage mit ber Flotte bes Feindes war. Es war erlaubt zu zweifeln, ob fie, die nie Interesse an Politik gehabt, Detail von unsern Bertheibigungsanstalten, und ben Klippen und Strubeln unfrer au-Bern Berhaltniffe in einem Briefwechsel lefen wolle, aus bem ber= gleichen burch Entschluß ausgeschlossen worben; ich sehe baß ich mich in dieser Crisis auch bei ihr geirrt; und Dir bin ich Detail schul= big; Du erwartest es. Die Englische Flotte, welche am Montag Abend von Gillelenn bis Kullen lag, lichtete am Dienstag Unter, kehrte aber bald zuruck, und foll bamals eine Berstärkung erhal=

Seitbem behauptet sie, so viel ich weiß, noch bis jest, die nemliche Stellung, ohne Miene zu machen eine sichrere Lage zu suchen, welche sie auf ber Rhebe von Hornbek finden wurde, und ohne ben am Dienstag für sie fehr gunftigen, raschen Wind benutt zu haben, welcher fie burch die Mittte des Sunds ohne beträchtliche Gefahr geführt haben wurde. Seitbem ift ber Wind meistens wibrig gewesen, wenigstens für eine Flotte die unter Batterien, die mit glubenden Rugeln fpielen murben, in einem engen Fahrwasser laviren mußte; wofern nicht bas Laviren an sich selbst für große Linienschiffe im Sunde unmöglich ift. Rir: stein, welcher sie von Bellebek beobachtet, hat neun und vierzig Schiffe, und barunter funf und zwanzig Linienschiffe gezählt. Bas unfre Gedanken bei ber Nahe eines folchen Feindes find, konnte sich ein Frember vorstellen. Ihr hegt gang andre Sorgen, und obgleich der Wuth des ganzen Ungriffs ausgesetzt, sind wir mehr für Euch als für uns ängstlich. Denn unsere Vertheidigung ist stark; und ware sie auch nicht hinreichend bis auf's Enbe zu widerstehen, so waren boch die Gefahren des Bombardements die größten, welche wir mit Grund befürchten konnen, und alfo auch bie größten, worauf wir, in einem Augenblick, wo es von ber Berrschaft, bie wir über unfre Imagination ausüben konnen, abbangt, ob wir unfern Untheil ber Schreden mit Burbe bestehen, unfre Gebanken hinwenden muffen. Ich will Dir einen Begriff von unfrer Defension geben; benn vielleicht hast Du bei Deinen Unwesenheiten in Ropenhagen eben so wenig als ich vormals bie Sache untersucht: keiner von uns bachte wohl, bag wir uns einft wurden muffen in Rrieg zwingen laffen; aber keiner von uns erwar= tete auch wohl, daß wir, wenn bas Unglud so entschiede, boch mit Bahrscheinlichkeit Stand zu halten, die Stirn bieten konnten: bies heißt nichts mehr als unfre Ehre, und unfre Eriftenz behaupten; alle Bortheile, allen Reichthum konnen wir nicht mehr retten aber Ruhm gewinnen, wenn unfre Unstrengungen belohnt werben, und bies seemachtige Uthen einen Stoß, ber nicht leicht verschmerzt wurde in ber Oftfee, wie jenes im Meerbusen von Gy= racus empfinge. Für welche Staaten wir aber unfer Blut vergie= Ben, die bie Fruchte unfrer Gefahr und Noth einernoten werben, baran zu benken, und über die Geschichte in dieser hinsicht nach= zusinnen, bas ift zu bitter, als daß wir bahin benken muffen; baß wir mit emporendem Unrecht angefallen sind; baß wir für



bie rechtschaffenste Regierung leiden, bas sen unser Gebanke; und ber ben bie alten Redner fo oft einscharfen, ben Staat ben Rin= bern nicht geringer zu hinterlassen als wir ihn geerbt. Bergieb bie Digreffion, die fich und im Gesprach aufgebrungen haben wurbe, und lies nun die angebeutete Sache. Du weißt, bag in ben fpa= tern Jahren auf ber Sandbant, die fich gegenüber ber Citabelle an eine halbe Meile weit ausdehnt, und zwischen welcher und dem feichten Grund am Ufer die Einfahrt in den Safen ift, welche gerabe von Morden nach Guben geht (bie fogenannte Renne) zwei Infeln aufgeführt find, welche mit boppeltem Plant = und Pfahl= werk eingefaßt find, beren 3wischenraum mit Erde vollgeram= melt ift : fonft find fie mit Schutt und Erbe erhoht, Die größte von diesen ist eine ungeheure Batterie und auf sie rechnen wir viel (die kleinere ift kein Festungswerk). Bor ihr nach Nordosten lies gen einige schwere Schiffe, und von Often nach NWgB., ift über bie weitere Ginfahrt ber Renne bie Defensionslinie, von Fregatten, Blockschiffen, Prahmen, Kanonierboten u. a. gezo: gen, welche durch Billes kleine Division unterftust werben foll. Die Infelbatterie foll vom Ufer ber Citabelle zweitausend fieben= hundert Schritt entfernt senn; bies beweise Euch, bag wir, fo lange sie halt, keine Bomben selbst nicht einmal am Ufer zu befürchten haben, einzelne Rugeln konnten wohl in die Gegend der Bollbube fliegen. Die Inselbatterie ist mit einem Dfen zu glus henden Rugeln geruftet. — Bon ihr fublich bis hinter Quintus (ber Baftion hinter bem neuen Solm, zunachst an ber großen Holmsbatterie), liegt eine Linie fehr schwerer Blockschiffe. Dem= lich die Sandbank hat die Form einer Insel, und es geht eine andre Renne, aber unter ben Kanonen biefer ebengebachten Bat= terien, in die erste hinein, welche, obgleich zu gefährlich, als baß fich ein Berfuch, sie zu forciren erwarten läßt, boch gebeckt senn muß. Gollte biefe Defension überwältigt werden, so mochte ein großer Theil der Stadt das Bombardement fürchten; wie deffen Folge Brand. Denn die Orlogsmacht bes Feindes barf sich ein= zeln, wie sie in der Renne gehen muß, kaum naher wagen, wo Holmsbatterie, und die runde Linie an der Citadelle ihn kreuze weis bestreichen wurden, und auf der letten, als dem Punct un= frer Rettung find zwei Ofen, wo bie Matrofen warm Dab zu zu kochen, Aeblefkirer und Paafkeag zurecht zu machen versprechen. Du verstehft mas sie meinen, und hier, meine ich,

halten wir uns ficher. Die Linienschiffe, für beren Urmirung es an Matrofen fehlte, und bie leider, noch fehr zuruck waren, mes ber bie Ranonen in, noch bie Steegen auf hatten, werben tief in den Safen herein gegen Bomben in Sicherheit gebracht. Die Leute auf ber Inselbatterie sogar, beren Lage fürchterlicher ist als die ber Spartaner auf Sphacteria, find froh, und voll Euft jum Rampf. Bom Danischen Seemann versteht sich bas. Gelbst die Angeworbnen, beren man taufend in acht Tagen que sammengebracht, sollen sich zeigen, als ob bas Sandgeld ihnen nicht die Hauptsache gewesen ware. Du wirst nichts dawider ha= ben, daß wir unfre Dore, die Dir biefes zustellen wird, auf obi= ges als ben genauesten Bericht über unfre Lage, ben ich zu geben im Stande bin, verwiesen haben. Gie fann Dir bagegen, lieb= fter Moltte, einige anbre Machrichten mittheilen. Wir muß= ten während bes Winters nicht recht, waren wenigstens nicht mit uns einig, ob Ihr unter Guftens Rranklichkeit an Briefen Freude haben wurdet: bann kam auch Malens Augenweh, und hinderte fie gang, auf die Ihr wohl am sichersten gerechnet habt. Much nun noch vielleicht eine Zeitlang mußt Ihr sie entschuldigen, benn ich konnte es ihr nicht ohne Ungst zulassen zu schreiben, und nur nach wieberholter schmerzlicher Erfahrung fangt sie an meinen Bit= ten Gebor zu geben. Eine Frau mag fur ihren Mann allen Re= fpect haben, nur für ihre Handlungs = und Lebensweise soll er ihr nichts rathen wollen. Wenn Friede wird, wollt Ihr bann reifen? Wir hoffen, bag bas milbe Wetter Euch alle erfrischen, und ber lieben Guste Kranklichkeit endigen wird; nun konntet Ihr ben Plan Eurer erften Zeit ausführen und Italien besuchen. Schließt Euch boch bazu, wenn Ihr ruhig an's Baterland benken konnt. Udieu, mein theurer Moltke, ich habe mich heute so bumm und mube geschrieben, bag ich keine Zeile hinzufügen kann. Gruße Deine Guste, Mieken und Karl so herzlich von uns Beiben wie Male Dich grußt; und bent an uns.

### XIV.

Ropenhagen, den 22. August 1801.

Meine Male ist mir zuvorgekommen und hat Euch Beiden gesagt wie uns der Tod unsrer Freundin gebeugt hat, und was wir von Euch bitten. Ich fühle, mein geliebtester Freund, daß

. .

ich Dir nur reben, ober mit allem was sich aufbringt, schriftlich fagen konnte, mas ich mochte. Die Entscheidung war unendlich viel schneller als wir ahndeten; wir erhielten noch immer uns bei ber hoffnung. Ich konnte es mir nie benken, bag bas Schicksal wirklich Dir so grausam seyn sollte: fast so wenig als man sich ein Leben benken kann, in bem alles das Gegentheil unfrer Natur ware: und damit widerstand ich so lange allem was Ihr und un= fere Freunde uns schildertet. Uber bies Unmögliche ift geschehen, und eben so kann ich Dir nichts sagen, als baß unser Berg über Dein Schicksal zerriffen ift. Troften konnen wir Dich nicht wollen: ist denn Trost für andre als Kinder möglich die vergessen können? Aber Dich bitten Deinen Schmerz zu leiten, Dich einladen zu uns zu kommen, und bann aus unsern besten Kraften fur Dich und mit Dir leben, bas konnen und thun wir. Der Frühling und bie Bluten Deines Lebens sind bin: aber abgerissen vom Irdischen und aller Thorheit magst Du noch eines andern Trostes und einer reinen Seeligkeit genießen: im Untenfen ter Bergangenheit, und in der Übung und Nahrung alles bes Schonen, das Dein herrli= thes Berg enthält. Bielleicht entwickeln sich Dir dann die Aussich= ten jenseits des Grabes hinüber, die Weisen und Beiligen in solcher Abgezogenheit und Stille des Geiftes fich aufthaten: Glaube ift das Kind nur jener Unstrengung und Sammlung; er kam man= chem entgegen der so in sich mehr und mehr Licht und Reinheit bildete; der Gluckliche erwirbt ihn felten; er kennt sein Bedurfniß nicht: der Geangstete kann ihm nicht Eingang geben: ich kann Dich nicht wie Male mit hoffnungen troften; aber ich glaube, daß er keine Thorheit ist, und daß wir blind sind hienieden. Ich soll Dir Rath geben, mein geliebter Freund! deß bin ich nicht fabig, noch werth: aber wenn wir beisammen sind, bann wollen wir un= fre Gedanken auf eine Bahn lenken, und zusammen gut und weise fenn. Lag und und sehen, wenn Du kannst. Wir konnen biefen Berbst nicht zu Guch kommen. Es hatte uns ein Glud gegeben, das wir nicht fodern konnten mit Euch zu leben als Ihr in den Beiten ber Freude versammelt wart; es erfüllt unfre Wünsche, wenn Ihr nun in unfre Urme kommt. Mehr kann ich Dir nicht Meine Gesundheit ift schon lange nicht gut, und ich habe mich mit Schreiben heute schon angegriffen. Gott walte über Dir, mein geliebtefter Freund, und mache Dich ftark.

> Dein alter Freund Niebuhr.

Mindrie karb XV. Kopenhagen, den 21. Mai 1804.

Meine Male hat schon mehrere Posttage einen Brief an Deine Marie zuruckgehalten, bamit ich Dir, mein bester Moltke zugleich schreiben konnte. Ich mußte hiezu die Festtage erwarten, theils weil bei bem gewöhnlichen Bang ber Beschäfte, wenn man, wie dies grade ber Fall war, nicht wohl ift, wirklich manchmal die Rrafte zu jedem Borhaben versagen; theils weil ich munschte mir biese Geschäfte aus bem Kopfe zu schlagen, ehe ich hinsaße Dir zu schreiben. Ich weiß nicht ob Du von irgend jemanben gehört, bas heißt gelesen, hast, wie außerorbentlich meine Geschäfte ver-Seit Neujahr bin ich abminis mehrt und lästiger geworben sind. ftrirender Directeur bes Bankcomptoirs, ober mit andern Worten, Banquier ber Regierung: und brei Monate vorher war mir die Direction bes Offindischen Comptoirs anheimhefallen. Go fremb wie Du unsern Geschäften bift, kannst Du Dir unmöglich einen bestimmten Begriff von ber Verwicklung machen, in die diese Geschäfte mit einer Menge Menschen segen, von ber Laftigkeit ber Arbeiten , und von ihrer ununterbrochenen Stetigkeit. Diese, und bie Die von Menschen mit benen man umgehen, bie man zu Freunden halten muß, machen meine Lage bruckenb: bie Geschäfte felbst find bem Sachkundigen leicht zu behandeln, obgleich durch die gespannte Aufmerksamkeit, welche sie erfobern, nervenfpannenb - und manche mal find fie intereffant, etwa wie ein Bazarbspiel, wenn man fei= ner selbst gewiß ist, bag man nicht über eine erträgliche Summe geht, und mit Gluck anfangt. Wir haben, ftatt eines außerst kargli= chen Auskommens, womit wir begannen, burch diese vermehrten Geschäfte, ein reichlicheres bekommen; und ba stete Bersagungen alles beffen mas zur Berftreuung (bei burren Arbeiten und schwacher Gefundheit) und Erholung wohlthatig ift, fehr brudend werden, fo muffen wir mit Dank und Bufriebenheit die vermehrten Arbeiten, welche mir meine Zeit und Gebanken, und fofern meiner Male mich rauben, als ein nothwendiges Übel ertragen. Ich wunschte baß Ihr alle, meine Freunde jenseits ber Gibe und biesseits bes Oceans, die Sache aus diesem Lichte ansehen, und mir es nicht zur Last legen moget Geschäfte übernommen zu haben, welche Guern Beifall nicht haben konnen. Es wurde mich schmerzen wenn ir-

21 / B

- spirely

gend jemand hierüber intolerant urtheilen, und mir heimlich Bor= wurfe machen konnte einen folchen Beruf angenommen zu haben, ber freilich mit allem unvereinbar scheint, wohin wir vormals ge= meinschaftlich strebten. Nur physische Erschöpfung kann mich für alles was uns beiden gleich theuer und intereffant war, einige Tage unfähig machen: jede Muße führt dahin zurück, und wenn Turgot unter ben strengsten Finanzarbeiten seinen Sinn und seinen Geift unverandert erhielt, so send Ihr mir auch ein gleiches zuzu= trauen schuldig. Während Ihr Guch bereitetet den classischen Bo= ben zu betreten und nachher in Italien kamt, lebte ich in einer Urbeit die mir Stunden des feeligsten Genusses gab. Ich erforschte mit der gespanntesten Unstrengung die Romische Geschichte, von ihrem ersten Unbeginn bis zu den Zeiten der Tyrannei, in allen Denkmålern ber alten Schriftsteller, beren ich habhaft werben konnte. Diese Arbeit gab mir eine tiefe und lebendige Einsicht in bus Romische Alterthum, wie ich sie nie vorher hatte, und wodurch bas fatsche, unvollständige, dammernde ber Darstellungen aller Neuern ohne Ausnahme im Gegentheil mir lebendig und flar ward. Dieje Arbeit ward durch eine Reise unterbrochen, Die ich in Aufträgen ber Regierung nach Hamburg, Leipzig und Frankfurt machte. Gine, im Ganzen, wenig erfreuliche Reise, weil meine Pflicht mir gebot, die ganze Seele auf die gebotenen Geldgeschafte zu wenden, und es nothwendig war, ausschließlich mit denen zu leben, welche mir hierin nothwendig waren. Zurückgekehrt wandte ich mich mit verdoppelter Kraft zu meinen Forschungen und empfand das Ge= fühl, etwas des Lesens, Mennens und der Dauer werthes her= vorbringen zu können, und das Verlangen es zu unternehmen zum erstenmal lebhaft. Ich begann eine Abhandlung über bas Romi= sche Eigenthumsrecht, und Die Geschichte der Ackergesetze, von weitem Plan, und mutbiger Freiheit. Gine Last von Geschäften bruckte mich eine Beitlang nieder, und machte es nachher unmog= lich diese Abhandlung für unfre Skandinavische Gefellschaft, ber fie bestimmt war, auszuführen. Sie soll aber vollendet werden, und außer ihr eine Reihe Abhandlungen über einzelne Gegenstände und Perioden der alten Geschichte. Jene wird von vielen verdammt werden, und kein Edelmann und Gutsbesitzer wird, confequent, sie gerne sehen konnen. Auch von Dir erwarte ich es nicht. Aber ich werde aus der Bevollmächtigung felsenfester Überzeugung schreis ben, wie ich benke und rede; wie die alten Romer es billigen wur-

ben, ja loben, wenn sie unter uns wandelten. Ich mochte Dir Dein Glud beneiden in Rom fo lange gelebt zu haben. Du bringft unvergefliche Unblide in der Erinnerung heim. Wirft Du benn Samnium und Apulien nicht sehen? Das konnte ich mir schlech= terbings nicht versagen wenn ich bie Mittel hatte mir Sichers beit zu verschaffen bie Guch zu Gebote fteben. Wenn Du bort= bin fommft. fo bent an mich. Da ist jedes Feld classisch. denke boch Ihr reift noch nicht zurud ohne bie Gegenden gesehen zu haben, bie ben erhabensten Ruinen Roms an Burbe gleich tom: Kannst Du mir wohl aus Rom einen ber bekannten Sam= nitischen Denarien, und eine Uttische Tetrabrachme verschaffen? Wenn Du burch Ravenna kommst, so versaume Theodorichs Grab nicht, und nicht die alten Mosaiken in den Kirchen. Alle Reisen= ben verachten Ravenna, und boch ift es ber Ring, ber alte und mittlere Geschichte zusammenbindet, und viel hat sich bort erhalten. In Benedig suche Morelli auf, ber ift ein vorzüglicher Philolog, und, ich glaube, ein freundlicher Mann. Und in der Schweiz bitte ich Dich angelegentlich Redings Bekanntschaft zu erwerben und mir die Meinung zu bestätigen, bag er wirklich ein großer und ed= ler Mann ift, ber mit reinen Absichten eine gerechte Sache bertrat. Rannst Du bort die verschiedenen Berfassungen, und Berfassungs: entwurfe die feit 1798 hervorgekommen find, und falls es wich= # tige Drudfdriften zur Geschichte ber Schweizer Revolution giebt, erhalten. fo wurdest Du mir einen großen Dienst erzeigen. Die boch die Freiheit allenthalben untergeht! Ich habe Umerikanische Papiere erhalten, aus benen unläugbar erhellt. wohin Jeffersons Parthei zielt. Louissana wird so eingerichtet. baß der Prasident bort ganz Monarch wird. Und in Europa kein Mann mehr als Carnot allein; hatte ich Unrecht ihn so heftig zu verehren? Ich habe eine kleine Danische Abhandlung geschrieben, zur Erneuerung des Undenkens zweier großer Manner unfrer Nation. Wenn Du zurucktommft. follst Du sie erhalten. Der eine konnte weder lefen noch schreiben, aber Sertorius hatte fich feiner nicht geschamt. Ubieu, mein bester Moltke. Wie wir auch entfernt sind, welche Berschiedenheit ber Beschäftigungen uns auch unterscheiden mogen, wir werden doch uns felbst nicht ungleich werden, noch aufhören zu fenn, und uns zu fenn was wir waren als wir bloße Zuschauer ber Welt, Unschauer ber Bergangenheit, Schauer bes Möglichen, und bloße Menschen waren. In Deutschland ras't eine unsinnige

Sophisterei mit Inquisitionswuth und Monchsstolz. Laß Dich boch bei Deiner Rückfunft von ihr unter keiner Larve befangen. Sen meiner eingedenk, und grüße Deine Marie.

Thank unceres marries my that withernes Discuss

for the start of the life 146 4

XVI

Mus einem fpatern Briefe ohne Datum.

Die Erinnerungen Deiner italienischen Reise beneide ich Dir. Es ist mir hart zu denken, daß ich den Boden nie sehen werde, wel= cher ber Schauplatz von Thaten war, die ich vielleicht glauben barf schärfer zu kennen als irgend einer meiner Zeitgenoffen. habe die Romische Geschichte mit aller Unstrengung beren meine Seele in den glucklichsten Momenten fabig war, studiert, und glaube mich jener Kenntniß ohne Citelfeit ruhmen zu konnen. wird auch, wenn ich schreibe, der Gegenstand meiner meisten Schriften seyn. Eine Abhandlung, von Ackergesetzen, Landan= weisungen und Landbesitz, ist weit vorgerückt, und wird wohl ge= gen Neujahr ober im Januar fertig werden. Noch ist sie großen= theils Stelet: eine mubselige Untersuchung, beren Wirkung die Erudition, ich besorge es, schaden wird. Sie ist nicht für den Druck, wenigstens für Jahre nicht. Außer diefer und nach ihr werde ich wenigstens noch folgende ausarbeiten: Von Rom im la= tinischen Bunde: — Geschichte des Marsischen Krieges, und der Opposition Cápios und Drusus: — Geschichte Syllas und seiner Gesetzgebung: - Hannibals éloge: - Die Geschichte Italiens vor und außer der Romischen: — Reflexionen über Karthago: über die Berbindungen Italiens mit Griechenland in den altesten Zeiten, und Roms Cultur vor der Entstehung seiner Litteratur: — Griechischer Staaten Verfassungen und Gesetze: — von der Ahnlichkeit der Grundfatze, Ginrichtungen und Sitten zu Uthen, und benen des achtzehnten Jahrhunderts, und von dem Wider= spruch derselben in Rom 2c. 2c. Wie Euch wurde mich auch der Unblick der Kunstwerke, besonders der Gemalde sehr glücklich ge= macht haben. Statuen wirken nicht auf mich: mein Gesicht ift zu schwach, und kann durch Glaser für eine einfarbige Dberfläche nicht wie für ein Gemalde verstärkt werden. Auch wird ein Ge= malbe, wenn ich es gesehen habe, mein Eigenthum, ich verliere es nie aus der Phantasie. Musik ist mir im Ganzen sogar lastig, weil ich sie nicht in einem Punct verbinden kann, und das Zer-

ftudelte meine Ibee bruckt. Daher bin ich auch kein Mathemati= fer; aber ein Sistorifer; benn ich kann aus bem einzeln Erhaltenen ein vollständiges Gemälbe bilben, und weiß wo Gruppen fehlen, und wie sie zu erganzen sind. Ich bente es geht Dir auch fo, und ich wollte, Du wendetest wie ich Reflexion auf die Geschichte um Die Bilber auf ber Leinwand zu heften, und bann Imagination, aber nur mit ben Farben ber Geschichte arbeitend an, um ihnen Colorit zu geben, - oftmals, auf die alte Geschichte, an. Gie ist unerschöpflich, und niemand glaubt wie viel das verloren scheint man mit leuchtender Evidenz restauriren kann. Die neuere ne vaut pas le Diable. Vor allen lies Livius und wieder Livius. Ich ziehe ihn Tacitus unendlich vor, und freue mich, bag es auch Woßens Meinung ift. Es giebt keinen Schriftsteller, ber eine mil= bere Allgewalt über ben sehenden und hörenden Leser übte als Lis vius unter ben Romern, und Thucydides unter ben Griechen. Quinctilian nennt jenes Fulle, lieblich wie Milch, und feine Beredsamfeit unaussprechlich: auch erreicht sie nach meinem Urtheil, und übertrifft oft selbst die Ciceros. Dieser verfehlte son genre - er war unendlich scharffinnig, geistreich, wizig: il faisait du génie avec de l'esprit, wie Voltaire: aber er suchte eine Fulle für die ihm die Himmelsruhe des Geiftes fehlte, welche Livius, wie homer gehabt haben muß, und die unter den neuern in einem verwandten Grade Fenelon, in einem nicht geringen Garve hatte. Unders Demosthenes, der stets gedrungen war, wie Thucydides. Und zur gedrungenen Gewalt uns zu erheben ift bas bochfte mas wir neuern leicht vermögen: benn wir konnen nicht aus ganzer Seele arbeiten: und baber konnen wir kein vollkommnes episches Gedicht weiter erwarten. Je gespannter alles in der Welt wird, je mehr jeder in Epicycloiden sich bewegen muß, je weniger kann stille, mächtige Sinnesruhe in uns senn. Ich schreibe Dir als ob ich recht in dieser beffern Welt leben konnte, und nichts ift weniger ber Fall. Rechnungen find meine Beschäftigung, Kaufleute, Ju= ben, Mäkler mein Umgang. Alcibiabes hatte nicht Unrecht, bag man auch unter Thraciern und Persern in ihrer Art sich hervorthun muffe (wenn man unter ihnen leben will ober muß fete ich hinzu, benn freilich ift es besser wegzubleiben) und so ist es mein Ehrgeiz mit ben Juden in die Wette Bortheile und Pfiffe zu berechnen, und unsern Kaufleuten voraus. Du solltest nicht glauben mit welcher Uchtung die Juden mich betrachten, und es nur nicht begreifen

konnen, bag mir am Gelb für mich nichts liegt. Ich bin aber dies Leben herzlich satt. Sast Du die aufgewickelten Manuscripte zu Pompeji gesehen, und weißt Du ob bald etwas gedruckt und wie es zu haben senn wird? Schreibe mir bas - und kannst Du jemand befragen, und bist ein zuverlässiger Commissionair so fras ge: wie man ben Philodemus ber 1793 gedruckt ift, erhalten kann? Ist er nut nicht allzutheuer fo kann ich jetzt schon einmal ein Buch kaufen. Mir ist graulich angst in ber Politik: ich habe trube Uhndungen: Die Sklaverei ist entschieden ba, und bie Pest trifft den Unschuldigen. Abieu, mein geliebter Freund, gruße Deine Frau und Deinen Knaben. Ich schriebe Dir mehr wenn bas Blatt nicht aus ware, und die Uhr Abends elf.

ting a risk

XVII. Kopenhagen, den 2. Januar 1806.

Es sind heute schon vierzehn Tage, mein geliebter Freund, von bem an ba Gure Briefe und Deine Gedichte uns erfreuten, und billig hatte ich eilen follen Dir die Freude zu vergelten, welche Du uns gemacht hast. Ich benke auch, daß Du an jedem Post= tage Dich gewundert haben wirst, nichts von uns zu sehen. Aber die Greignisse ber Zeit hatten mich so tief gebeugt, und bie traurige Leere, welche auf die zartlich genahrte, und durch grausame Täuschung zum höchsten Leben gebrachte auf einmal hingestorbene hoffnung in unserm Bergen folgte, mar ein fo fraftloser Bustand, daß es mir unmöglich fiel Dir ju schreiben. Aber eben in diefen bittern Stunden, mir bitterer als ber Abend unfrer mannlichen Nieberlage vor dieser Stadt und unfern Augen, waren Deine Ge= bichte uns eine theure Gesellschaft, eine Gabe bes guten Geiftes. Dein Wiedersehen vom verwichenen Fruhjahre mar, wie Du es fahest und wissen mußt, uns mehr als nur bes gestillten Berlan= gens wegen ben liebsten Jugendfreund nach langen und traurigen Jahren wieder zu haben und zu umfassen, werth. Ich sah Dich, und fagte Dir es nicht fo ftark, wie ich es fuhlte, zur Wollendung Deiner Natur gebiehen. Du hattest Dich ausgebildet wie ich tei= nen andern sich selbst ausbilden gesehen habe. Du hattest den Lowen gezahmt, Deinen zu raftlofen Geift; Du hattest Dein mors genlandisches Feuer zur Belebung griechischer Gestalten gewandt, - ber Schweiß ber Arbeit, bas erfundene und exprobte Gefet

war in Deiner Rebe ausgebruckt: Du hattest Formen ausgetilat die, angenommen am ersten Unfang Deiner litterarischen Bildung nur burch faure Muhe und lautere Schatzung bes reinen Schonen vernichtet werden konnten, und Dir eine Liebenswürdigkeit gewon= nen bie, hatte ich Dich zum erstenmal gefeben, mich auf immer gefesselt haben wurde. Dies Zeugniß mußt Du mir erlauben Dir abzulegen, wie ich es mit Freuden jedem gefagt habe. Die Alten lobten ohne Schüchternheit, und warum follte ich gegen Dich eine falsche Berlegenheit kennen? Ich fage es Dir vielmehr gerne, als bas lautre Urtheil eines Freundes, der eben an der Beredlung fei= nes Freundes sich freut, ber, mehr als die meisten, ben Unglimpf unverfohnlicher Feinde und bes thorichten Saufens erfahren hat. So erwartete ich nun nicht wenig von Deinen Gedichten, foberte nicht wenig: ich habe weit mehr gefunden, als ich erwartete, al= les was ich fodern konnte. Berstehe mich hierüber nicht unrecht. Ich foderte die Korrektheit, welche ich sah, daß Du geben konntest: ich erwartete Schönheit und Erhabenes. In früheren Beiten, in den alten guten Sahren unfres naheren Bufammenle= bens storte mich, wie Du es sicher erinnerst, immer manches in Deinen Gedichten. Deine Bilber waren zu gigantisch, bie Em= pfindung ju gewaltsam, Deine Ausbrucke maren uneigentlich, bie Sprache unforreft, bas Versmaaß felten eigentlich beobachtet. Db es Dir möglich fenn wurde, da Du schon so vieles mit diesen Fehlern gearbeitet hattest, sie gang zu überwinden, bas war es, worüber ich der Antwort Deiner Werke nicht ohne alle Angstlich= keit entgegensah. Ich freuete mich, mehr wie ich es Dir fagen kann, zu feben, bag es Dir gelungen mar. Ginige kleine Unmer= kungen, von wahrlich geringem Belang, will ich Dir indessen nach unfrer Aufrichtigkeit wo möglich noch in diesem Briefe schreiben. Diese treffen die Doen. In den Rime stehen noch einzelne Stude, die nicht frei von den Fehlern Deines Jugendstyls find, und die Du, mich bunkt, nicht langer leben lassen mußt, wenn Du diese Gedichte und mehr wiedergiebst. Schade, daß Du sie nicht schon jest hast tilgen konnen. Es fehlt uns, baß Du bie Sahre ber Berfertigung jedes einzelnen Stucks nicht angegeben haft. Bielleicht wolltest Du bem Publicum lieber zu bescheiden fenn, als von Dir felbst reben. Gieb sie aber ben Freunden. Go weit wir alles auf seine Zeit zurückführen können, sehen wir Dich von Jahr zu Jahr vollendeter, und in dem steteren, stillen Be-Nicbuhr II.

wußtsenn ber Kraft, die sie mehrt, wo alle Pfeile treffen, wohin fie gezielt find, keiner über's Biel verschoffen, tobt nieberfällt. Eben so gewinnen sie an originaler Urt und Form. In ben fruberen bereschte Klopftock, freilich ein edler Herrscher, nicht immer nur als Vorbild, oft als Urbild; worüber im Einzelnen ich Dir nachher einiges sagen werde, mit aller Aufrichtigkeit, Die Du mir gestatten wirst. In den spatern bist Du gang Du felbst. Es ware zu wenig nur zu fagen, daß ich, und Male mit mir, biese Den voll von Schönheiten finden: es ist nicht zu viel noch uner= wogen gesagt, daß ich sie und Dich in ihnen bewundre, und mit ber zartlichen Betrachtung eines classischen Kunstwerks an ihnen Bielleicht überlebt die Litteratur unfre Nation, das ver= mogen wir nicht zu bestimmen, aber ich glaube Dir verheißen zu konnen, daß fo lange sie lebt, Du Dir ein festes Denkmal ge= grundet haft. Coll ich Dir nun, mein Moltke, Diejenigen Den nennen, welche uns vor andern lieb find? Ich stimme nicht gang mit Deiner Unzeige überein, denn schon, wie die find, welche Du genannt haft, scheinen mir body einige andre schoner noch als ei= nige von jenen. Dhne indessen unter ben folgenden entscheiben zu wollen, wem ber Preis gebuhre, find die unfre Lieblinge: die Auffoderung, - Romulus, der den Adler einweiht - der Ruine an Thorwaldsen — ber Aufruf — bem Freunde — bem Lethe (bis auf die allerletten Verse, die Male tadelt, und Du ihretwegen verebeln mußt, obgleich ber hendecasyllaben Rebe, anstatt Ge= sangs, mehr erlaubt ift, als den meisten andern lyrischen Rhyth= men) — ber Tanzenden (bewundernswurdig schon versificirt, und schon in der Hinsicht eins der ersten Meisterwerke unfrer lyrischen Dichtkunst) - Die Mutter. Meine Klagen. Unter ben Gebich= ten finden wir bas Sonnett S. 48, und die Dde in Dorias Gar= ten ganz bewundernswurdig herrlich. Das erste mochte ich um kein andres in unfrer Sprache hingeben. Das große Gedicht, ber Udler, verstehe ich nicht gang, bente aber darüber wie Sofrates von Heraklits Dunkelheit; indessen wünschte ich doch Du erhelltest Momus mar felbft ein Gott, und es ift keine Recenfion bem Maler zu sagen, daß er hier und bort verzeichnet hat: barum sage ich Dir nun einige Unmerkungen ohne Behl. Zuerst wie oben, baß Dein Studium Klopstocks an einigen Stellen Deiner Oben eine Uhnlichkeit mit ihm hervorgebracht hat, die weniger zu ent= schuldigen ist als Horazens Nachahmung ber griechischen Dichter:

es find sogar Hemistichien und fast ganze Berse Deiner Phantafie von Deinem Gedachtniffe untergeschoben worden. Dies trifft, wie schon gesagt, nur Deine fruberen Dben, bie Dir nun ichon fremb fenn konnen, ba Du Dich weit hoher gehoben haft; inzwischen mußt Du bies tilgen, Lieber. Dahin gebort auch bie Unnahme einiger Eigenheiten der Rlopstockischen Sprache, welche schon bei ihm kein Lob verdienen, vornehmlich bes Gebrauchs bes Comparas tivs, wo ihn keine Sprache (in ber lateinischen ift andrer Grund und andre Bebeutung) rechtfertigen fann. Solche Ausbrude wie: ber Bach rauschte leiser anstatt leise, u. f. w. kommen bei ihm nur zu häufig, aber boch nicht so oft vor, wie in eben ben Dben. bie Du nach ihm gebilbet haft, zuweilen fcheinst Du mir barin bas Sylbenmaaß haben schalten laffen; Du bift aber zu fehr få= hig, es zu leiten, als bag Du Dich von ihm verführen laffen burf= teft, Sylben einzufügen. Deine Berameter find meiftens gang portrefflich, und auch nicht einen einzigen folchen, wie alle andere, außer Bog, sich gestatten, habe ich gefunden. In den lyrischen Sylbenmaagen bist Du Dir nicht immer gleich strenge gewesen: vor allen in den doriambischen ift nicht gang felten gegen bie Be= fete ber Cafur gefehlt: auch haft Du mehrmals ben kleinsten Rur= zen, die nicht einmal Ion haben, Lange gegeben. Das Publicum merkt Dir bas nicht; Du follst aber auch nicht für's Publicum ge= recht fenn. Prufe felbst noch, und entwickle Dir auch hier die Ge= fete. - Auch gehst Du, baucht mich, zu weit in ber Trennung ber Stammfplben eines zusammengesetzten Wortes, zwischen bem Ende eines und bem Unfang bes folgenden Berfes: einmal haft Du es in brei fich folgenden Berfen wiederholt. Un mehreren Dr= ten, ich will nur zwei anführen, kommt aber ein Fehler vor, ben Du burchaus nicht ungeandert laffen kannft. Du gebrauchst vier= sylbige Worte, wie S. 156 B. 2 "burgerlichen" S. 197 B. 3 unten "königlichen" — als Dactylen. Wie hast Du bies überse= ben? Es kann nirgends ein Schreibfehler fenn; und ift um fo schlimmer, da unmöglich bas Dhr ben Paon mit bem Dactyl gleich gelten laffen kann, da bie britte Kurze nothwendig eine aufge= schwungene und abgeschnittene ift, wenn biese Musbrude bie Em= pfindung einigermaaßen ausdrucken. Die haßlichen Druckfehler, von denen ich noch viele mehr als die angezeigten gefunden habe, find freilich meines Ubams Schuld nur in fo fern feine Band ben aufmerksamsten Corrector in Verzweiflung seten kann.

teft fie anzeigen, ober wenigstens von Gegnern auf einem Blatt abdrucken und bies bei allen Eremplaren vertheilen laffen, fo weit bas jett noch thunlich ift. In einzelnen Namen find Dir kleine Unrichtigkeiten ber Scansion und andre entwischt, welche Du leicht andern kannst; Aufidus und Stesichorus haben die vorlette Sylbe furg: Bella statt Bellas fann ein Druckfehler fenn. Diemit habe ich Dir die Recension des wenigen geendigt, welches ich an den Doen geandert wunschen kann, ober von ber Bollenbung entfernt finde, die das Geprage ber vortrefflichsten ift. Ginem britten wurde es beweisen, daß Dein Freund in dem Lobe dieser nicht be= stochen gewesen ift, Dir wird ber Tabel nicht tadelfüchtig scheinen. Du wirst ihn auch barin nicht migversteben, wenn er Dich fragt, ob Du ihm die Aufmunterung S. 53 geschrieben hast, und ihm ehrlich, die hand auf's Berg, Ja ober Rein antworten. Geiner Reugier fage wer & - ift, bem Du G. 164 gedichtet haft. ber Moltke, Dein Brief enthalt auch politische Worte, über bie ich Dir nicht schweigen kann. Als wir ihn erhielten, woran an= bers konnten wir bamals benken? und hatte ich Dir ben Abend ge= schrieben, Du wurdest viel darüber zu lefen bekommen haben. Nun habe ich nicht allein gezögert, ehe ich biefen Brief zu -

Den 17. Januar. Ich laffe die vorige Linie unvollendet, weil ich unterbrochen ward, und nun nicht mehr erinnere, was ich damals fagen wollte. Indessen ift es leicht einen neuen Faben aus bem= felben Knaul herauszuziehen. Perthes hat Dir ohne Namen, nach meinem Berlangen, eine Übersetzung von Demosthenis erster phi= lippischer Rede gefandt. Sie ift von mir, und wenn Du sie ge= lesen, und ihre Mottos erwogen hast, oder beides noch thust, fo weißt Du wie Dein Freund als Du frugst, wie foll man benken? was foll man wunschen? mit allen Kraften seiner Seele bachte und wünschte. (Beilaufig, Du mußt bies als ein tiefes Geheimniß bewahren). Die Bekanntmachung ber Rede ward fo ver= zögert, daß Zama schon entschieden hatte, ehe ich selbst die Eremplare erhielt, und so war mir damit wie ben Nachgelassenen eines Tobten, die einen an ihn geschriebenen Brief erhielten. Bei bem Unfang bes jett fo ungludlich entschiedenen Kriegs schien es eine gar nicht chimarische Hoffnung, baß es gelingen konnte bie furchtbar nahe Gefahr ber Weltherrschaft Frankreichs abzuwehren, und biefem schrecklichen Reiche Granzen zu fegen. Man mußte erwarten, daß die Ofterreicher endlich ben Krieg gelernt haben mur-

ben; es schien, bag die Armee fehr gut gefinnt sen. Ruglands Bulfe ward mit reinem Ebelmuth gegeben; und Alexander schien bie gange Schwierigkeit feines Unternehmens ju kennen, und alle Mittel aufbieten zu wollen: feine Person mar ein Band ber Coas lition, wie es nie eine andre gehabt hatte; und was boch auch in Betrachtung kommen mußte, die Franzosische Tyrannei und Bu= therei hatte einen allgemeinen Saß entzundet ber, wie man glaub= te, allgemein aufflammen mußte. Daß wir uns geirrt haben, baß mit großer Kriegskunst geleitete Übermacht am Unfang eine Urmee, die wie zum Untergang hingestellt war, und selbst nach ber alten Taktif, ba fie am 10. und 11. October ihre Stellung nicht verandert hatte, zu Grunde gehen mußte, gang aufrieb: daß Stupiditat, Feigheit, eine verruchte Sinnesart, Benalitat, und zulett Berratherei eines nach bem andern und zulet alles zum Un= tergang führen wurden; das konnte man mahrlich nicht vorausses hen. Auch nicht ben Kleinmuth nach bem letten Ungluck. Ich habe mich, so lange der Kampf währte, gesehnt im Lager zu senn, und, wenn auch alles jest verloren ift, wenigstens ben Bortheil ju wiffen, mit welcher Freudigkeit und Bergenserhebung man im Nationalfrieg zu ben Waffen greift; mas fur Geeligkeit in ber un= erschütterlichen Entschlossenheit liegt, die sich burch nichts in ber Welt beugen lassen kann. Das schreckliche Ungluck ift, daß die Furcht alle Deutsche besiegt hat, ehe sie gegen die Franzosen kam= pfen: daß sie im voraus auf Rettung bachten: ich habe empfun= ben, bag ber große Uli mit Recht fagt: Berzweiflung ift ein Freier, Hoffnung ist ein Sklav. Wer sich noch, ober auf's neue über Bonaparte die Augen geblendet hat, wer sich am Glanz ber neuen Romer freut, wie die Mucke am Licht, die es verfengen wird, der wird doch über ein Kleines das Ungeheuer erkennen vor dem er anbetet, und zu fpat mit Bojokal ausrufen:

D Wodan, und Mana, und all ihr Götter! fehlet zur hutt' und Erde, so soll und boch Erde zum Grabe nicht fehlen.

Wehe über die, welche den Siegen der revolutionnairen Franzosen zujauchzten, welche unser unglückliches Volk um die letzten Funsken der Nationalliebe und des Nationalhasses brachten, damit das Schwerdt der imperatorischen Franzosen die kaum noch warmen Kohlen zerschlagen solle! Ich habe die Franzosen als Staat stets gehaßt, und über Deutschlands Herabwürdigung dieselben Gefühle gehabt, die Deine Oden reden. Es ist aus, und ich würde jetzt

- migh

wie ber Prophet Jeremias gegen biejenigen eifern, welche an Wi= berftand benken mochten, wofern nicht folche Umftande eintreten, wo wir gleich ben Saguntinern und wie Antigone ben Tod mablen muffen. Ift benn aber ber freigewählte, vorbereitete Tob nicht bas feierlichste, wozu fich bas Leben erheben kann, und bas schon= ste? Wer kann anstehen ihn der schändlichen Knechtschaft vorzu= gieben, auch wenn er nur auf ben Genuß ber Seele rechnen wollte! Inzwischen ift es mit uns im Norden noch so weit nicht gekom= Bohl uns, Die feine Kinder haben. Dochte es boch gan= zen Bolkern fo gut fenn konnen mit diefer Generation auszusterben! Mit zwei Dingen hat Englands Genius Lord Relson gesegnet und für seine Thaten belohnt: daß er siegend starb ebe er bie Nieder= lage von Ulm wissen konnte, und also noch voll Hoffnung: bann daß er keine Kinder hinterließ, die unter bem Joch derer kriechen mußten, welche er so oft unter das Joch gesandt hatte. Wie die Welt von den Franzosen beherrscht werden wird, das werden wir Was wir nicht vollendet sehen werden, aber boch schon beginnen sehen, ist die Ausartung des Geistes, das Erloschen bes Genies, aller freien, aller liberalen Gefinnungen, bas Regi= ment bes Lasters, ber Sinnlichkeit, ohne auch nur Sypocrifie, ben Untergang des Geschmacks und der Litteratur — damit ift es schon hoch am Vormittag. Da habe ich nun so viel über bas all= gemeine Unglud geschrieben, daß fur das übrige nur wenig Raum mehr ift. Du fragst mich, und ber Brief Deiner Marie, ben wir heute erhalten haben, erinnert wieder daran, über B. Lieber ich Max met kenne ihn ohne Zweifel nicht. Ich glaube, es war der jüngere (Charles), den ich hier vor acht Jahren ziemlich oft gesehen habe: aber bas ift, scheint es mir, der Deinige nicht. Das war ein braver Junge, und er hatte eben so viel natürlichen Verstand als seine Verwilderung und Unwissenheit groß waren. Du weißt sol= che Leute mag ich wohl. Nachher habe ich allerlei wider ihn ge= hort, welches wenigstens beweist, daß er in Geldnoth keine Deli= catesse hat: bas ift aus ber Zeit nach unfrer Bekanntschaft. — Rathen kann ich Dir so nach dem was Ihr schreibt schlechterdings nicht. Wenn es noch Aristoteles gabe, so verdiente Euer herrlicher Karl so einen Lehrer. Aber konnt Ihr überhaupt hoffen, einen auch nur einigermaaßen mit Euch übereinstimmenden zu finden? Bum Glud, daß man auch fragen kann, thut es nothig, wenn doch der große Mann nicht gefunden werden kann, der allerdings

als Lehrer ein unschätzbarer Segen seyn wurde? Fragt Eure innere Stimme und warnt sie Euch gegen V., wie bas Mariens Fall zu fenn scheint, so laßt ihn von Guch: mehr weiß ich Guch wahrlich nicht zu fagen. Einen größeren Gegenstand als Cafars Geschichte kannst Du Dir freilich nicht mablen: auch keinen schwes Mimmft Du ihn fo fchreibe. Dir nur bas Gefet vor ihn nicht rhetorisch zu behandeln, auch nicht allgemein, sondern sehr genau, benn barin besteht bie Schwierigfeit und Bollfommenheit ber Geschichte, nicht burch subjective Außerungen sonbern burch genaue Darstellung ohne Kleinlichkeit die Gegenwart hervorzubrin= gen. — Bor Appian lag Dich etwas warnen. Er ift nichts we= niger als ein zuverlässiger Zeuge. Er hat zerftreut und ohne Muf= merksamkeit geschrieben. Rennst Du bes Broffes Geschichte (bie Supplemente ber Sallustinischen)? Ich kenne sie nicht, glaube aber leicht, baß fie fehr gut fenn mag. Es war ein ganger Mann, biefer bes Broffes. Warum konnen wir nicht zusammen leben, Ihr lieben Freunde und wir? Was bindet Guch an Holftein? Ich denke wenig, und ba wir es wiffen, bag wir Gure liebsten Freunde find, und wir unmöglich unfre Wohnung bort nehmen konnen, fo baucht es uns so naturlich, bag Ihr einmal hier wenigstens bie Balfte bes Jahres zubringen mußt. Wie uns bas glucklich ma= chen wurde, läßt sich nicht aussprechen. In ber ersten Jugend verlachten wir die, welche andre hindernisse ber Gewährung ihrer besten Wünsche anerkannten als die absolute Unmöglichkeit. Warum wollen wir nun fenn wie fie! Fur uns ift die Unmöglichkeit wirklich ba, weil wir fast ganz von meinem Gehalt leben muffen. Sobald ich mir ein hinreichendes Bermogen erworben haben werbe (ich bin, im Bertrauen gesagt, mit unserem wenigen Gelbe Banquier und werde den Verdienst treu zum Capital schlagen), so follst Du sehen, ob wir suchen uns unabhängig zu machen; barfiber aber werden noch wohl ein funfzehn bis zwanzig Sahr vergehn, und Ihr seyd überflussig im Stande ganz nach Eurer Will: führ zu leben. Db wir Euch diesen Sommer werden sehen konnen, das heißt ob wir nach Holstein kommen, das ift noch fehr ungewiß. Ich follte billig nicht von der Stelle gehen: aber Male wünscht es so sehr, daß ich wohl werde gegen meine Pflicht hans beln muffen. Wenn Ihr nicht kommt so handelt Ihr gegen bie Pflicht. In ber nachsten Woche schreibt meine Male Deiner Marie auf-Ihren lieben Brief. Liebster Moltke, liebste Marie, lebt wohl mit Guern Kindern! Wir lieben Guch fo herzlich, fo be= wegt wie nur je in den glucklichsten Stunden, die wir zusammen verlebt haben und nie vergessen muffen. Du bist doch mein nach= fter und geliebtester Freund vor allen. Laßt uns nie von einander laffen. Schreibe mir balb. Dank fur ben Politian. Es ift eine schone Ausgabe. Wann bekommen wir ben Platre Deiner Bufte ? und haft Du ben von Scipios Bufte verlangt? hast Du alle Deine Gemälbe erhalten?

## XVIII.

Welle in der Lüneburger Haide, den 27. Februar 1808.

wiffs Einen Brief schreiben früher als man versprochen hat, heißt feinen eignen Accept discontiren; eine Bereitwilligkeit die, wie Du weißt ober nicht weißt, mein geliebter Moltke, ben Credit eines Raufmanns fehr fest stellt, und, wenn er gefunken ift, ihm am ersten wieder aufhilft. Als Correspondent habe ich leider nur allzu viele Accepte unbezahlt gelassen, und bin in der That insolvent, wenn alle Creditoren ihre alten Foberungen einklagen wollten; ba fie aber einen stillschweigenden Accord eingegangen zu fenn schei= nen, und ich bei der Wiedereröffnung meiner Geschäfte mit einer guten Caffe versehen bin, so will ich gleich anfangen meinen let= ten Accept, an Deine Ordre, in Umsterdam zahlbar, einzulofen. Dber um aus ber Metapher herauszugehen, die als kaufmannisch nicht fehr claffisch ist, ich will Dir den von Umsterdam versproche= nen Brief von hier schreiben, wo wir, wegen ber noch kurzen Tage, ber außerst schlimmen Wege, ber langen Stationen, und einer Beschädigung unsers Wagens, ziemlich fruh am Nachmittage un= fere Tagereife beschlossen haben. Perthes wollte Dir felbst schrei= ben, und mein Billetchen einschließen. — Berkenne bie Beran= laffung nicht, mein Moltke, bes Unterbleibens ber einzelnen Bemerkungen über Deine Tragobie, welche Du, mit Deinem für Critif und die dem Dichter selten willkommene ftrenge Beurthei= lung offnen Ginn, und mit Deinem Zutrauen in bas Urtheil Deis nes nur als Horer, aber nicht als Urheber von Dichterwerken geübten Freundes von ihm gefodert haft. Du mußtest Dich gekrankt fühlen, wenn es Nachlässigkeit ware: aber wenn Du eines Beugnisses bedürftest, daß Du diese Ursache nicht vermuthen darfft, so ware es wohl, daß mir felbst bies flar ift; und wir Beibe gleich

ungerne ben andern franken wurden. Aber ich glaube, Du warft felbst Zeuge ber Einladungen bes Hrn. v. Grote und bes Confuls zur Aufopferung ber beiden fur die Samburger brauchbaren menfch= lichen Tageszeiten für ben Mittwoch: am Dienstag hattest Du mich in ben horreurs officieller Correspondenz verlaffen, biefe bauerten bis fpat am Abend fort: Abschiedsbesuche, und Dehns Aufenthalt in ber Stadt unter einem Dache mit uns nahmen alle Restden bes Mittwochs, so wie schon bes Dienstags Abends weg. Um Donnerstag stand ich fpat und trube nach einer vergeubeten Nacht auf: ber Morgen mußte wieder zu nothwendigen Besuchen angewandt werden: der Nachmittag und Abend, so wie alle Stun= ben und Biertelstundchen, die ich seit Deiner Abreise frei und allein war, zu nothwendigen Briefen, die ich lieber hatte anstehen laffen, als daß ich unfer gemeinschaftliches Leben gestort hatte. Erst um zehn Uhr am Freitag Morgen war ich mit ben Briefen fertig, und hatte auch kaum ben letten Strich geschrieben als schon geklopft ward und von ba an, bis wir auf ben Bagen fliegen, maren wir auch kaum einige Minuten allein. Lessing fagt: kann ich benn thun was ich will? nicht einmal was ich mag: und beides wollen und mogen, trieb mich Deine Auffoberung zu erfüllen. Du wirst nun von mir nichts anders als allgemeine Bemerkungen erwarten und erhalten. Ich will sie mit einem Punct anfangen, ben wir, glaube ich, mundlich noch nicht biscutirten: ob ber Gegenstand sich zu einer eigentlichen Tragodie bilden laffe? Jammervoll herzzer= reißend, auch ruhrend ift ber Inhalt. Aber wenn wir glaubig, und mit einem überzeugten Glauben, die Regel ber Poetif anneh= men, daß ber 3weck ber Tragobie ift burch die erschutternden Uf= fecte ber Furcht und bes Mitleibens bie Geele zu reinigen, fo muffen auch beibe Uffecte in voller Starke gum Befen ber Tragd= die gehören, mithin ihre Hauptsituationen nichts enthalten, was einen berfelben abandere. Mun aber fest Furcht zwar eine überwiegende Erwartung eines schrecklichen Falls voraus, aber boch auch nur eine überwiegende. In Deiner Tragodie aber ift, wie es in der Vorbereitung der Catastrophe mar, die uns alle nieders geworfen hat, nicht Furcht, sondern entschiedene Unsicht des hoch= sten Unglude, eine starre und bumpfe Hoffnungslosigkeit, von Unfang her keine Aussicht auf zwei Wege bes Schicksals. In dieser Hinsicht ist Racines Alexandre, von dem ich auch nachher reben werbe, ein gludlicheres Sujet. Porus sieht wohl bie ganze

besiegte Morgenwelt: aber noch hatte kein frember Erobrer ben Thron seiner Bater erschuttert, und fur ihn ift der Entschluß bes Widerstands zwar ein hochst gewagter aber kein verzweifelter Schritt. Die namenlosen Jammerscenen Deiner Konigin lab= men den Buschauer mit starrem Entsetzen: es ift, wie wenn die Thore einer Stadt im Sturm genommen sind, und jeder ber Berstand hat alles vor sich stehen sieht, was an Gräueln bevorsteht. Daber glaube ich, daß sie in ihrer jetigen Unlage dem 3weck ber Tragodie nicht entsprechen kann. Alle große Tragodien des Alter= thums, mit ber, vielleicht nur scheinbaren, Ausnahme des Doipus Tyrannus: selbst die größten, aber ausschweifenden Tragodien Shakfpear's verlaffen wir mit einer gestärkten und hochst gespann= ten Stimmung; wie ich mich von den Shaffpearschen bessen na= mentlich fehr bestimmt aus bem Schauspielhause erinnere, und dieser Uffection selbst nach der Linderung der Farce, welche in Lonbon nach der Tragodie gegeben zu werden pflegt, unverfälscht er= Denn nirgends ist ein bloß leidender, jammervoller, obn= mächtig überwältigter Zustand. Im Lear würde er seyn, wenn nicht das ganze Stud hindurch alle Leidenschaften bis an die au-Berfte Granze angespannt wurden, und Born, Berwunschung, Ub= scheu dem Jammer etwas kräftigeres beimischten. Im ODipus Tyrannus ergeben wir uns unter ben eisernen Rathschluß des Schicksals, und wir konnen es uns nicht verhehlen, bag Soipus, obgleich schuldlos, und boch ein Gegenstand bes Grauens, ben Suhne reinigen muß, und ber, ben Unsterblichen rein, boch bem Menschen unzugänglich und ein Schrecken bleibt, geworden ift. Waren auch die Götter grausam, die so gräßliches Entsetzen häuf= ten : es barf nicht auf der Erde bleiben. — So ift auch meinem Gefühl nach, ber Britannicus ein nicht wenig fehlerhaftes Sujet; ganz passiver Urt. Dies ist benn auch im Plan Deines Stucks Vom Unfang her ist volle Verzweiflung: deutlich ausgedrückt. und wenn die Bedingungen nur etwas weniger hart, nur etwas weniger schmablich waren, so zweifelt der Horer nicht, daß sie an: genommen worden waren. Über die Folgen des verzweiflungs= vollen Entschlusses kann er aber eben so wenig zweifeln; und so ist keine Verwicklung da, die, wie einfach auch der Knoten geschürzt seyn mag, in keiner griechischen Tragodie fehlen durfte. aber sieht der Zuschauer eine Reihe endloses Jammers voraus, der was ferner auch gegen die Einheit des Gegenstands auf eine eigen=



thumlide Beise anstoßen mochte, sich weit über bie Granzen ber Sandlung hinaus verbreitet. Denn die frubere Schwache bes Konigs, die Leidenschaftlichkeit der Konigin, haben ein weit gro= Beres Elend bereitet, als das, wofür sie für sich felbst bußen. Die Geifter von vielen taufend tragischen Auftritten brangen fich auf die Scene. Ich will Dir, mein Moltke, damit wahrlich nicht fagen, bag Du nicht bie Sauptibee zu einer mahrhaft schonen Era= godie ausbilden konntest; aber ich will Dich auffobern, ebe Du umarbeitest, zu prufen ob biefer Plan haltbar und ausführbar ift. Gerne fixirte ich aber ben Gegenstand burch bestimmte Namen, und einen bestimmten Ort; fo große Belebung fur beide ben Dichter und feinen Sorer. Gerne entfernte ich ihn bann gang aus ber mo= bernen Welt, und bannte ihn auf claffischen Boben. Perseus von ; Macedonien, beffen Geschichte ber unsers Unglude, so fürchterlich ahnlich ift: ober Darius ber lette: ober warum nicht fogar aus ber jubischen Geschichte Jojachim ober Zebekias, wo alle Pracht ber Poesie Jeremid fich Dir leiht? und wie viel bei allen über ben Berfall bes Staats, bes Bolks, ber Sitten, befonders bei bem Macedonier und Jerusalem? Gieb ihnen eine Konigin, wie Du sie Dir gebildet haft. Aber barin will ich Dir nichts vorschrei= ben. Merkwurdig ift es, bag in einem ber außerst wenigen Stude, die man im Ruffischen wirklich schone Litteratur nennen kann, eine Heroin, wie Deine, weniger zart, wie es sich von Nowgorobs Burgerin erwarten laßt, eben so bie Rathgeberin verzweifelter edler Maagregeln, eben so tragisch unglücklich, und eben so gang im Staat lebend erscheint. Ich munschte, Du lafest bie frangofi= sche Übersetzung (es giebt eine Die ziemlich treu ift) von ber Marpha Posadniga bes herrn v. Karamsin, ben Du in ber Schweiz gekannt haben mußt, und von bem Du eben so wenig, wie ich einen fo ichonen hiftorischen Roman erwartet haben wurdeft. Denn ein Roman ist es nur, was er auch fagen mag: bie mahre Geschichte des Falls von Nowgorod habe ich in einer alten Chronik, und die ist asiatisch gräßlich, aber so merkwürdig wie alles, was aus ber Geschichte biefes außersten Fled's an bem Freiheit unb Cultur (ungefünstelt) murzelten, erhalten worden ift. Das meifte laffen bie Barbaren vermobern. Doch bas ift eine Musschweifung. Das nur wollte ich noch hinzuseten: baß Du, wenn Du ben Gegenstand unbestimmt aber unverkennbar, modern läßt, es schwer bleiben wird, die modernen Formen zu vermeiden, und, wie Du

bazu heiter genug gestimmt fühltet, schon ber Briefzwang bei Guch abschrecken, die Sand lahmen, und die Lust an vertrauter Berzensergießung verleiden muß. Ihr wißt aber daß ich von hier viele Briefe geschrieben habe, und daß also alle gewöhnliche Recht= fertigungen - bringenber Gefchafte - großer Storungen aufgebrungner Zerstreuungen - anhaltenber Kranklichkeit - 2c. gar nicht gelten. 3ch will Euch also unverholen fagen, baß es einzig und allein Magnus Kranklichkeit, die wir durch unfre Dore wußten, war, welche uns ben Borfat Euch zu schreiben aufschie= ben ließ. Wir zogerten bis wir über ihn und über die Folgen. welche diese Sorge und andre Betrübniß fur die Gefundheit unfrer Marie haben konnte, beruhigt fenn wurden. Dorens letter Brief. geschrieben seitbem sie Euch gesehen hat, giebt uns biese Beruhi= gung: und daß wir es nun auch gar nicht verschieben, Guch ju Schreiben, mag Euch für bie punktliche Bahrheit biefer Erklarung burgen, wenn es anders zwischen uns einer solchen Burgschaft bedürfte, da Ihr mich (um nicht von Male zu reden) nie verkannt habt, mir nie Unrecht und wehe thatet, fo wie Guer Em= pfang bei unserm Wiedersehen auch uns überzeugte, daß eine Trennung vieler Jahre Gure Bertraulichkeit nicht abziehen, und Eure Innigkeit auch nicht fur einige Zeit unter tobtender Ufche verbeden konnte. Es ist ein großer Unterschied zwischen ben Rraf= ten ber Freundschaft - laß mich fagen ber Liebe - verschiebner. Daß es immer eine Unziehungsfraft ift, barüber werden wir mit Empedofles nicht streiten. Aber in manchen Fallen ift es nur eine magnetische, auf die die Quadrate ber Entfernung, und die ver= einte Kraft mehrerer, einzeln schwacher Magnete, gegen bie bes, einzeln vielleicht ftarkeren, einen gewaltig großen Ginfluß haben, fo daß die Nahe nur zu viel entscheidet; und ber, burch Gewalt abgeriffen, wenn ihn bas Schicksal wieder hinzubringt, am Un= fang lang nicht so fest angezogen wird, wie bie, welche während feiner Entfernung angehängt ober gelaffen waren, maren fie auch fehr unlautrer Stahl. Es giebt eine andre Kraft, welche burch alle Raume gleich wirkt, wie bie Emanation bes Lichts, eine Kraft fur die Entfernung und Trennung nichts sind, weil sie in ber in= nern Belt lebt, die der Geift burch fein Auffaffen und Bilben, aus, und unabhängig von ber wirklichen historischen schafft. banke Guch, daß Euer Empfang, unfer ganzes Wiedersehen, die= fen in Guch bewährte. Mit einiger Erfahrung und Beobachtung

erwartet man dies nicht als Regel, vor allem, wenn man in neue Berhaltniffe verset war, abgesondertes Leid und Freude trug, wovon man nicht fobern kann, und mit außerst feltnen Ausnah= men vergebens hoffen wurde, bag bie Buruckgebliebenen fie eini= germaaßen theilten, unsertwegen theilten. Aber von Euch habe ich es boch erwartet, und mich nicht getäuscht, daß wir im ersten Augenblicke des Wiedersehens uns wieder grade bort finden wurden, wo wir von einander schieden, als ob die ganze Entfer= nung nur ein magischer Traum gewesen ware. Es brauchte bazu weder Stunden noch Tage und wird es eben fo wenig brauchen, wenn bas Schicksal uns ein andresmal zusammenführt. Lagt mich Euch noch einmal dafür und um so mehr banken, ba Ihr hattet glauben konnen, daß wir Euch versaumt hatten, und ba die vergangne, schwer und langsam vergangne Zeit fehr ungin= stig auf meinen Ropf gewirkt hatte, so daß Ihr mich wahrhaftig nicht interessant finden konntet. Daß seine Schwäche sich wieder mehr verloren hat, daß ich überhaupt wieder Kraft spure, ver= banke ich ber Erneuung alter Tage in Holftein. Es geht mir mit den Gegenständen des Jugendlebens, wie Untaus, wenn er die Mutter Erde berührte; es braucht fein Hercules zu seyn, der mich in der Luft erstickt. Und in welcher Luft leben wir alle! Uls Du in hamburg von uns schiedest, mein Moltke, trennten wir uns unter warmen Hoffnungen von Mariens nahender und begonnener Genefung; und in diesen Hoffnungen schrieb ich Dir mit leichterem Blut von Gegenständen, die uns nur bei heitrem Sinn zu beschäftigen pflegen. Diese Hoffnungen sind noch nicht erfüllt, und Marie hat seitdem Trübsal erfahren, der ihre Genesung auf= halten muß; doch versichert unsre Dore "und wir wissen, daß ihr Zeugniß wahr ist," daß sie Marie unverändert gefunden habe, wie wir sie vor brei Monaten saben: und nun dieser Schmerz überstanden, und Magnus völlig genesen, wenn Eure Freude an ihm burch keine Sorge getrübt wird, nun wollen wir die Hoffnungen wieder so aufnehmen, wie wir sie in Hamburg mit Dir theilten. Wir wollen noch mehr hoffen, nach bem was Dorens letter Brief andeutet, und wenn auch meine innigen Bunsche fur Euch nur Anrufungen eines unbeweglichen Schicksals sind, fo sind sie, in Malens frommerem Herzen, Gebete. Ich kann es Euch nicht ausdrücken wie wir beide Euch und Eure Kinder lieben, und boch thate ich es gerne in dieser Zeit des Kummers, in der Liebe und



Treue ber einzige Troft find. Wir haben unfern Bund geschloffen; Du haft ben Jungern als gleich en Freund umfaßt, als in al= len meinen übrigen Berbindungen dur Anhänglichkeit ohne alle Unspruche auf gleiche Erwiderung von Zutrauen und Reigung fenn konnte; ohne Erfahrung zu fehr überzeugt, daß ich bamals noch nichts objectives, nichts als Barme, Begeisterung fur alles Ergriffene, zu sehr flüchtige Entwürfe großer, aber undeut= lich gesehener, Dinge, und Unlagen hatte: woraus in mir ein bis zur Vernichtung gehender Streit zwischen ben Unsprüchen auf die ich mich dam als für die Zukunft berufen glaubte, zwischen bem Gefühl, wie schwach und unvollständig alles noch sen, und zwi= schen dem Unwillen über Gleichstellung oder Zurücksehung gegen vollendete Mittelmäßigkeit, entstand. Ein Streit, aus bem ich herausgekommen bin, wie ein eingeschloßner Haufe, von dem fich ein Theil durchhaut, nachdem die meisten und vielleicht die besten auf bem Wahlplatz geblieben sind. Du nahmst mich auf, nicht allein als ob ich wirklich einmal alles werden konnte, wozu damals Unlage und Beruf in mir war, sondern als ob ich es ware. Und boch habe ich es nicht werden konnen, und habe statt ber braven Gefallnen schlechtes Gesindel anwerben muffen um die Lucken zu erganzen, flatt ber Poesie, bes Alterthums und ber alten Ge= schichte — Finanzen, Geldgeschäfte und Administration — welche alle, Dir in's Dhr gesagt, gegen die alten braven Gesellen, wahre Lumpenhunde sind, über die ich toll werden mochte, besonders wenn mich etwas sehr ftark an jene erinnert. Dies hat Sismons bis Geschichte gethan: ich schrieb gleich an Stein, und spielte auf Italien an, um die Geschichte Roms (nach Livius v. Jahr 588 bis 695) unter Roms Ruinen zu componiren. Aber er antworz tete sehr freundlich, daß das nicht wohl seyn kounte, ich mußte im Joch bleiben. Gott gebe nur - so weit ist man gekommen, zu beten — daß man es lange tragen moge. Unfre Aussichten find sehr duster: wo sind sie es aber nicht? Für mich verliere ich ben Muth nicht, obgleich die Sache auch personlich sehr ernst ift. Male hat sich so in die Italienischen Republiken verliebt, daß sie Sismondi den ganzen Tag ercerpirt. Ich lobe ihn febr, aber boch ist nicht alles, wie es senn konnte. Die Zeichnung ist meistens vortrefflich aber bas Colorit oft falsch. Ich habe mich hier in Nach= forschungen über die alten nordbeutschen Bolker und Institutio= nen, und das Studium von Hollands Geschichte verloren.



- - m /

de zahllose Menge von Kernmannern, und wie viele Große! Much bie ift noch nicht geschrieben. Dft vergißt man babei bie Ge= genwart: aber bann kommt eine Nachricht von bem Blutbad zu Madrid; ein Bild von ber Marterpein Preugens, eine Erinne= rung an mein immer geliebtes Danemark und alle Traume verschwinden, man fühlt nur sein Ungluck. - Ihr habt, glaube ich, wenigstens einen Theil meiner Reisejournale burch Dore erhalten. Sie enthalten aber fur Guch große burre Steppen, und Ihr mußt fie barnach beurtheilen, baß fie weber fur Guch, noch eigentlich, und oft felbst nicht bie an sie gerichteten Briefe fur Dore geschrieben sind, so daß sehr vieles, selbst in diesen, we= ber für Euch noch für sie Interesse haben kann. Um meisten wird fich mein alter Bater baran erfreuen, ber einer Erheiterung bedurfte. Und biefer 3med ist bei ihm gang erreicht. Mur wer gang ober boch hauptsächlich im täglichen Leben verweilt, kann an einem folden fortlaufenden Gemalde ber taglichen Welt immer Freude haben. Ich hatte auch alle Briefe an ihn gerichtet, wenn es nicht boch auch Dore lieb ware, etwas von unferm taglichen Le= ben zu erfahren, und einiges andres eingemischt ward, und enb= lich es mir Freude machte ihr zu schreiben. Darnach mußt Ihr alles ansehen; wir sind auf einem, nur in einer einzigen hinsicht, classischen Boden. Übrigens mußt Du Sollandisch lernen, um ben großen Bordel lesen zu konnen, und fur die Geschichte des Landes, und ber Freiheit halber. Boebel ift ein Genie ber erften Große. Die Sprache ist fehr leicht erlernt: fie hat mich gar keine Muhe gekostet: nur zu sprechen ist sie schwer, und ba fehlt es mir an Ubung, weil alles franzosisch rebet. — Noch eins. Meines Baters wegen ift es geschehen, wenn ich vom Sofe rebe. Berkennt mich nicht babei: glaubt vor allen Dingen nicht, baß ich nun in ber mahren Schleife fen, wo alle Tiefe aus bem, fcon burch langes Umbertreiben in ber Welt abgeglätteten, Bergen weggeschliffen wirb. Es hat bamit nichts zu fagen. Weißt Du wohl, mas von al= len Dingen mir bier am meiften fehlt! Gin Goethe, mare es auch nur sein Faust: mein Katechismus, ber Inbegriff meis ner Überzeugungen und Gefühle; benn mas nicht barin, im Fragment steht, wurde bastehen, wenn er vollendet ware. Hundert= mal habe ich baran gedacht, ihn vollenden zu wollen, aber bie Rrafte sind bem Willen nicht gemäß. Satte ich nur ben alten



Herrn einmal hier oben! Arbeit genug follte er haben, und ich wollte doch den Himmel verdienen. Lebt wohl, meine Gelieb= ten, und grußt Eure Kinder wie von Guern Geschwistern. an Philippine und Falk fagt viel herzliches von Euerm

Amsterdam, den 27. August 1808.

Mein theurer Moltke, was soll ich Dir sagen, ba Dich der Schlag getroffen hat ben wir alle zitternd und hoffnungslos ahn= beten und boch entfernt glaubten? Kann ich Dir mit geschriebe= nen Worten unser Gefühl, und unfre Wehmuth über Dich aus-Laß mich lieber Deinen Glauben an uns anrufen, ba= drucken? mit Du Deinem Schmerz auch in dem Bilde bes Gefühls Deiner entfernten Freunde Luft macheft.

Urmer, armer Freund, wo wirst Du in bem wilden Larmen dieser Welt jett die Stille finden, in der Dein Schmerz, Dich über Deinen Verlust erhebend, Dir eine Ruhe schaffe, beren Du für Dich, für Deine Kinder, für Deine Freunde bedarfst? Micht in der Einfamkeit ift diese Stille; denn das Rad, welches sich in uns breht, und welches wir im Glud von uns abhängig glauben, stort mehr als außeres; und von allem was bas Herz beruhigen kann, ist das Auge bes Freundes das machtigste. Ich riefe Dich zu uns, da wir jest noch nicht kommen können; wenn Luft und Ort Dir nicht zu ungunftig hier senn wurden. Aber wir kommen zu Dir, und ich hoffe bald, und ich hoffe nicht auf kurze Zeit. Und dann wollen wir Hand in Hand gegen die Zerstörung alles Glucks, aller Hoffnungen und aller Freude Muth zu fassen suchen.

Wie es Male getroffen hat, das Schrecklichste, worauf ein Brief von Dore uns fehr schwach vorbereitet hatte, in der Zei= tung zu erblicken, fagt Dir ihre zartliche Liebe für Deine Marie, die Du ganz kennst. Du weißt, daß sie keinen Menschen inniger liebte als Sie, und die Trennung von keinem, die das Schicksal uns bestimmte, schmerzlicher trug: mit Ihr zu leben war immer ihr höchster Wunsch.

Daß Du uns nicht geschrieben hast, begreife ich. Du konn= test es nicht: aber jett schreibe uns. Ich werde Dir gewiß ant= worten: und bin ich nicht ber nachste Freund ben Du auf der Miebuhr. Il.

Welt hast, so wie Du es mir bist? Ich bitte Dich, schreibe: wir wollen nicht einander stumm senn über Deinen Schmerz wester in der Trennung noch beim Wiedersehen. Schriebst Du doch sonst als ich es Dir nicht vergalt.

Wir werden zu Dir kommen; wir werden Dich nicht trosten, aber Dich erheitern. Erbitte Dir Heiterkeit: erstrebe sie Dir. Sie ist kein Unrecht im tiefsten Schmerz; sie ist die Labung der die Seele bedarf, der schwere Lasten aufgelegt sind damit sie sie bis an's Ziel trage.

Male umgemt Dich mit mir mit herzlicher Liebe. Und Gott stärke und erhalte Dich.

Dein Niebuhr.

# XXI.

Den 30. September 1808.

Eine Nachricht von Dir, und die einzige welche wir seit geraumer Zeit gehört haben, mein theurer Moltke, hat uns über Deine
Gesundheit beruhigt; die, daß Perthes Dich wohl gefunden habe.
Laß mich die dringende Bitte an Dich thun für Deine Erhaltung
zu sorgen, und um Gottes Willen nicht dem Leben abzusterben,
welches so heilige Unsprüche an Dich hat. Ich will damit nicht
mehr von Dir bitten als daß Du alle Erquickungen der Natur mehr
suchest als von Dir entsernest; den Schlaf, und den allmählichen
übergang des hestigen Schmerzes zum sansteren: daß Du, wenn
Du es vermagst, die Glut Deines Geistes milderst, und daß
Du, wie viel es Dich auch koste, die Erinnerung welche Dich
nie verlassen wird, von der Wirklichkeit gesondert haltest, die
Dich, mehr als einen Undern, belohnen wird wenn Du sie

Liebster, theurer Moltke, bas Schicksal that für Dich, was Du in Deiner heißen und stürmischen Jugend als Dein verheißes nes Lovs suchtest; mehr als für leicht einen anderen, und zu viel wenn es Dich nicht im Besitz der Güter lassen wollte, durch deren Genuß Dir das andere Leben widerlich werden müßte. Du hattest alles was Dein Herz in der unbestimmten Sehnsucht der Jugend ahnden konnte, und Du überließest Dich dieser Fülle der Liebe und des Besitzes irdischer Bollendung, auf die Du alle Deis ne Gedanken bezogst, ungestört durch alle die Berwirrungen wels

che andre, die in einem burch mandelbare und frembartige Berhaltniffe gestorten Leben umhergetrieben werden, fo oft nicht zum befriedigenden Bewußtseyn bessen kommen lassen, was bas Schicks fal für sie that. Ich habe Dich glücklich gesehen wie keinen an= bern Menschen, in der hochsten Lebensfülle Deiner eignen Ratur, deren innere Kraft alle Sturme überstanden hatte, welche fie hats ten verheeren fonnen, ben innern Reichthum Deines Geistes ge= pflegt, veredelt und gereift durch Liebe und Gluck; als noch keine Sorgen für bas Leben Deiner seeligen Auguste Dich beugten. 3ch habe Dich unter bem Schlag gebeugt gesehen ber alle Deine Sees ligkeit zerstörte: ich habe Dich von ber Jugend zur Festigkeit bes ausgebildeten Mannes übergehn gesehen, und, begunstigt durch den Einfluß den die außerordentliche Bollendung Deiner Marie auf Deinen Geist hatte, eine innere Kraft und Ruhe erwerben, bie weber Du noch Deine Freunde Dir so ausgebildet hatten hoffen konnen. Deine Jugend ift hin, Deine Freuden sind verschwunden, alles was Dir bleiben kann ist Thatigkeit in Heiters feit fur Dich felbst, fur Deine Rinber, fur und mit Deinen Freuns Doch ist Dir an ben Kindern schon so viele Freude gesichert, und noch weit mehr fur die Zukunft verheißen, doch wirst Du burch Dich selbst und burch die Liebe Deiner Freunde, so viele Stunden der Urt haben wie wir wenigstens in frühern Zeiten verlebten ehe Du Deine Auguste gewannst, daß, warest Du nicht überglucklich gewesen, bies Leben, ohne Dich zu befriedigen, boch schon fur Dich verfliegen mußte. Überhaupt wenn wir ben Werth ber verlebten Zeit, berer, die ihres liebsten Glücks beraubt, bas Leben mit ber innern Sehnfucht und Barme hindurchführen, melche sie, vom Glud begunstigt, über die Erde erhob, mit bem bes nicht, wie sie, im Innern bes Herzens, zerriffenen, aber auch nicht so erwarmten vergleichen, konnte es auch nur von Seiten bes innern Genusses zweifelhaft fenn, wem bas bessere Loos fiel?

Hatten wir eine einigermaaßen bestimmte Zukunft, und könnstest Du Dich unter den gegenwärtigen Umständen von Deinem Gut losmachen, welches Du Deiner Kinder wegen in einer Zeit nicht thun mußt, in der Landeigenthum das einzige ist welches nicht Gefahr läuft ganz zerstört zu werden, so wollten wir von der Zukunft reden, und von Planen an einem Orte zu leben. Aber für uns ist es jest nicht möglich, auch nur für eine Woche

vorwärts zu beschließen. Für Preußen habe ich gar keine Hoffsnung, und in Berlin werden wir nicht leben; diese negative Erwartung ist die einzige Wahrscheinlichkeit für uns. Bor einiger Zeit erwarteten wir ein gewaltsames Ende für den langen Todesskampf unsers unglücklichen Staats, und da war unser Vorhaben bestimmt den Winter mit Dir zuzubringen. Setzt hat die Kranksheit wieder eine andre Gestalt angenommen, und es scheint daß ich gezwungen sehn werde die Bande zu zerreißen, welche mich an den Staat knüpfen, wenn ich kein Henkersknecht sehn will, um, nach Berlin zurückgekehrt, an dem gräßlichen Geschäft des Geldaustreibens Theil zu nehmen. Und so könnten wir uns doch noch im Lause des Winters nicht nur wiedersehen, sondern eine Zeitlang zusammen leben.

Es fangt an mir hier zu geben, wie fast an allen Orten: ohne Bekanntschaften zu suchen, haben wir die ersten Monate in einer erquidenden Stille verlebt, in ber ich mich vom Rausche und Taumel ber verwirrten Begebenheiten und Verhaltniffe ber ver= flossenen Zeit glucklich erholte und bas troftenofte Gefühl genoß, welches ber thatige Mann haben kann: bas Bewußtfeyn eigen= thumlicher Rraft, und einen fortstromenden Gedankenreichthum. Ich maß mich schweigend an Muftern bie mir bie theuersten find, und fagte mir leife, in ihrer Beit hattest Du neben ihnen gestans Diese Stille ift aber übertaubt worden durch Ereignisse be= ren Erzählung niemand sein Dhr schließen, ihrer Darstellung feine Phantasie nicht versagen kann: auditum Medis Hesperiae sonitum ruinae. Ferner so haben sich erst allmählich Befannt= schaften gefunden, bann auf einmal, ohne mein Buthun ihre Bahl fo vermehrt, daß es mir wieder nicht lieb ift. Denn bas Au-Bere verstimmt mich zu leicht, und ich kann mich nicht im Genuß eines classischen Gebankengangs erhalten, wenn ich die aller= unharmonischsten Passagen in mein Ohr aufnehmen muß. Inbessen suche ich bem Eindruck zu widerstehen. Darum aber mußt Du nicht glauben, baß mir die Nation weniger achtbar fen. Aber ich banke es Dir und allen Jugendfreunden, beren Umgang mei= nen naturlichen Sang bestärfte, nicht vom Brod allein zu leben, wenn ich unter andern immer etwas entbehre. Um fo mehr feh= nen wir uns nach Euch allen.

Liebster Moltke, um wieder zu dem zurückzukehren wovon ich anfing, und nicht bloß der Raum, sondern auch meine bei der

bittern Ralte erstarrten Finger, welche kaum die Feber halten kon= nen, beren Buge sich selbst nicht ahnlich werben, mahnen mich auf= zuhoren - glaube mir, und thue es mir zu Liebe: ftrebe nicht gegen Deine Natur wenn Dir einmal heitre Augenblicke erwachen. Licht ist Leben und Wirklichkeit, Finsterniß ist Nichtseyn und Vernichtung. Leben aber soll der Geist, mannichfaltig abwechselnd in seiner Gestalt und in seiner Thatigkeit. Je tiefer lebendig die Seele, je ursprünglicher ist ihre Freude und ihr Schmerz. Und lebendig bleiben wir nur durch außere Einwirkung, so wie wir nur durch sie vernünftig sind. Die dustre Contemplation sieht wenig; sieht falsch, und sieht sich blind, dadurch aber sehen wir baß wir uns hoch erheben, daß wir überschauen, von keinem Un= blick das Auge abziehen ehe wir ihn kennen, und wissen daß er uns nicht wohlthut. Ich bitte nur bas fur Dich bag Dein Berg ganz frei und stark schlagen moge, alsbann wirst Du Trost und Thrånen finden.

Lebe wohl, mein geliebter Freund, und sen stark, sen eins mit Dir selber, und schäße nicht zu gering was Dir geblieben ist. Resignation ist eine unglaublich starke Macht, und auf ihrem Grunde baut es sich sicher. Zerreiße Dich nicht durch Spähen nach dem ewig Verborgenen, nicht durch das Streben die ser Welt Ewigkeit zu geben. Ewigkeit ist wahrer als Zeit, das genüge und: die Erde ist zu klein sür den Menschen, und was wir von und selbst gewahr werden das geringste von unserm Wesen: und wir grübeln über dies was und ein Ganzes scheint? Thue Du es nicht, aber halte an dem was Du hattest, und auch an der Liebe Deines Freundes, der Dich mit herzlichem Gefühl an sein Herz drückt. Grüße die Kinder.

Dein treuer N.

### XXII.

Umfterbam, ben 22 December 1808.

Mein theurer Moltke, Deinen lieben Brief vom 20. v. M. habe ich schon einige Zeit, und verschob die Antwort aus demsels ben Grunde, wegen dessen ich Dir in dieser Zeit nicht früher gesschrieben habe, ohne einen Brief von Dir abzuwarten. Ich erswartete von einem Tage zum andern zu erfahren, daß Du in Kiel seust, wohin ich Dir lieber als nach Nütschau schreiben möchte:

NA

a bottom Va

am wenigsten wollte ich einen Brief von einem Ort zum andern herumtreiben lassen. Darauf muß Dehn bedacht senn, und Perzthes wird es auch wohl wissen; und in dem Zutrauen in ihre Bessonnenheit will ich nicht einen Zeitpunct erwarten der noch lange verzögert werden könnte.

Dein Brief hat mir wohlgethan, mein Moltke; als ein fiches res Zeugniß bag Du bem Schicksal nicht unterliegst, und als ein Zeugniß Deiner herzlichen und unveranderlichen Liebe. Die be= barf freilich unter uns keines Zeugnisses, benn von Jugend auf verbunden, burch gegenseitiges gleiches Berlangen zu einander hin= gezogen, bei nie gestörter Überzeugung von bem was jeder an sich, in seinen Beziehungen zu andern, und einer bem andern war, kann wenigstens mich nie etwas an Dir irre machen; nie ber Zweifel entstehen, daß sich, während langer, und vielleicht für bas leben entschiedener Entfernung Deine Gesinnungen anderten und eine andre Richtung nahmen. Wir beide muffen wiffen, baß keiner von bem andern laffen kann; jeder, bag ber andre fich nach ihm hin sehnt wie er selbst. Ich bin seit einiger Zeit frank; das frohere Leben, welches aus besserer Gesundheit und durch die wohlthätige Einwirkung einer neuen Situation entstanben war ift bem Druck ber neblichten Luft, bem Digbehagen, welches aus Unthatigkeit entsteht, und bem Ekel an der Insipiditat des Hof= lebens erlegen. Eine lahmenbe Traurigkeit und Migmuth haben mich ergriffen, und mein Blut in einen frampfhaften Umlauf ge= bracht: aber mit bem leichten und ftarken Schlage bes Bergens ist mir auch ber freie Gang bes Geistes entnommen. Reine Ausficht in die Bukunft, auch nur auf Rube: ein irres unftates Leben, fern, und vielleicht immer ferner von benen bie allein in ben trau= rigsten Zeiten erfreuen und ftarken konnten. Mein Leben vergeht ohne daß ich meiner Bestimmung naber komme, und bas Gefühl dieser Bestimmung ist nur zu laut in mir. Ja ich weiß was ich meiner Natur nach bin und fenn konnte, und mit biefem Stolz unter den Ersten keiner der Letten gewesen zu seyn, wenn das Schicksal mich anders gestellt hatte, ist es unerträglich unter ben Letten ber Lette zu feyn weil man nicht herabsteigen mag bis zu ihnen, und boch mit ihnen in eine Beerde zusammengetrieben wird; stumm und erbittert am Kartentisch als Zuschauer sigen zu muffen weil man bie Kunst nicht besitzt bie Zeit zu tobten; bann wieder Stundenlang mit grundverächtlichen Menschen sich in bem



Rreis ihrer Ideen herumschleppen zu muffen! Bon foldem 3mang fiel in ber früheren Zeit unsers hiesigen Aufenthalts nichts vor, und bas viele neue und lehrreiche troftete über bas Entbehren bes Umgangs und des Gesprächs, welches eigentlich allein erfreulich und bem ber sich baran gewöhnt hat unentbehrlich ift. Bergieb biese Klage Die Dir lästig seyn kann! Ich will auch nicht murren sondern ben ersten Augenblick gesunderen Gefühls und freierer Stimmung ergreifen um bas Gute mit Beiterkeit zu fassen, bas Schmerzenbe ohne Unwillen zu tragen, und die Freiheit des Geistes wieder zu gewinnen bie alles leicht macht. Die schreckliche Sypochondrie bie alle Krafte ber Seele bindet und alle Gefühle verstimmt, ent= fteht am leichtesten aus bem Difverhaltniß unferer Lage und uns frer Reigungen, unsers Strebens und ber hinderniffe die uns vom Ziel trennen: ich bin zu lange und zu oft ihr Raub gewesen um nicht bei ihrem Unblick zu gittern; aber freilich wenn wir vor ihr fliehen wollen hemmt ihr Unhauch unfre Schritte und treibt uns im Kreise in ihre Rlauen gurud.

Den 27. Seit ich die umstehende Seite schrieb, und unfahig fortzufahren dies Papier weglegte, bin ich anhaltend frank ges wesen, ohne ben Entschluß faffen zu konnen einen Urzt zu rufen. Mein Körper und besonders das Band wodurch er mit bem Geist verbunden ift, aus dem immer Gefundheit und Krankheit in mir entsteht, ist zu wenig hollandisch als bag ein Urzt bessen Meinun= gen und Routine sich bier bestimmt haben etwas vernünftiges mit meiner Unpäglichkeit vornehmen konnte: und fo muß Ruhe, und eine Verbindung von geistiger und physischer Diat das Beste babei In der That scheint es mir bag wie bie burgerlichen Ords nungen nach ben verschiebenen ganbern und Bolkern verschieben sind und senn muffen, auch die Methode der arztlichen Kunft (die fich fo gerne für eine Wiffenschaft ausgiebt) in verschiedenen Ges genden bes Erdballs gang verschieden fenn muffen, und baß z. B. bie hiesigen Urzte ganz recht haben mögen ihre allgemeine Methode auf abgehartete Korper, Bollblutigkeit, Indigestion und Erkals tungen zu berechnen ohne große Rucksicht auf Geist und Leiden= schaften zu nehmen. Uber wehe bem Fremben bei bem biese Bor= aussehungen nicht passen und ber in ihre Sande fällt! Ich liebe überhaupt die Arzte nicht; es ist die anmaaßendste und schnödeste aller Classen, nachst bem Abel, und trot ber Priester (wie sie ehe= mals waren, benn bie find jett auf einem ganz anderen Wege;)



und der politischen Ökonomiker. Und kein Wunder, weil auch sie ein Sesühl innerer Unwahrheit haben mussen, des Widerspruchs zwischen ihren Anmaaßungen und dem was sie sind, welches sie sich durch Dünkel verstecken. Und eben wie es sehr schwer halt, daß ein Staatsmann, der nicht ein wahrhaft biederer Mann ist, nicht verderbe, weil die Betrachtung der Fehler, welche er oft zu machen nicht vermeiden kann, allzu schwerzhaft ist, so steht es anch mit dem Arzt, der überdies noch mehr als der Staatsmann von dem Ruf abhängt und seine Fehler nicht, wie dieser, verdunkeln kann. — Daß dieser Haß gegen die Classe nicht auf alle Individuen geht, versteht sich übrigens am Rande; sind mir doch unter dem Adel (von Dir und Deines Gleichen ist die Rede nicht, das versteht sich), unter den Priestern und Ökonomikern Einzelne lieb und achtungswürdig.

Ich habe mir also eine andre Cur gesucht, und bas in einer ganz erlesenen Lecture. Mir war ein Buch nothwendig welches alle Leidenschaften und die Imagination belebe, und dazu nahm ich Mirabeaus Essai sur le despotisme. Erinnerst Du Dich noch daß Du es mir vor dreizehn Jahren liehest? Ich erinnere noch sehr lebhaft Dein Exemplar und Deine Bleifederstriche am Rande, eben wie den tiefen Eindruck den es auf mich machte. Die Wiederbe= lebung jener Zeiten ift mir ein sußer Traum! Und wenn man sich der verschiednen Urt bewußt ist mit der man zu verschiede= nen und von einander entfernten Zeiten dasselbe lieft, so hat man eine Hilfe zum Bilde von dem was man war und ist. Damals ergriff alles mich unendlich viel stärker; aber es wirkte und blieb zu sehr in Masse, jest kann ich schärfer sondern und prufen. Diese Prufung verträgt aber dies beredte Buch, und je logischer man es untersucht, je weniger wird man es der Declamation be: Man wird sich auch leicht überzeugen, daß Mirabeau schuldigen. ganz frei von der Thorheit war die nachher wie eine Epidemie alle Kopfe ergriff, Die Freiheit durch Formen der Verfassung an ein Land bannen zu wollen. Er wußte bestimmt die Wahrheit bes Gegentheils, und diese Überzeugung kann ihn nicht verlassen Sicher ist er auch unschuldig an der schrecklichen Idee der allgemeinen Repräsentation gewesen, aus der alles Unheil geflossen ist, und die durch Nachahmung bei sogenannten Metaphy= sikern und seichten Kopfen entstanden ift. Denn ein seichter Kopf war Necker, und zwar ein Deutsch=seichter welches bei ber

Massen Schein geschmückt ist, ein Ansehen von practischer Solidiztät hat. Daß Mirabeau auch diese Form nachher gebrauchte, thut nichts zur Sache: der große Mann kann alles gebrauchen wenn er es sich unterwirft. Ich möchte aber gerne Gewißheit davon haben, daß er die Thorheit bestimmt verwarf und verachtete. — Wer möchte nach ihm etwas über die Ausartung aller Verwaltung unter der Despotie sagen? Es war die Krankheit die Preußens Kräste verzehrte; dieselbe an der Dänemark lange schon sich auszehrte; aber es ist eine sehr thörichte Mühe nach Thucydides das gelbe Fieber zu schildern, und da man an dieser Weisheit nicht in Zeiten klug ward so ist es wenigstens jeht überslüssige die einzelnen Krankheitszgeschichten zu beschreiben.

Welche unübertreffliche Sprüche! L'animal que declire le feroce Léopard, admire-t-il la garrure de sa peau ou la variété de ses ruses? — Sete anstatt des ersten Worts, des Subjects, das gleichbedeutende L'Allemand — und die tiefe Wahrsheit ist es nicht mehr. Über das Thier kennt nur die Bestimmung des natürlichen Gesühls und jagt nicht nach salschem Trost: bei unsern Landsleuten ist kein Gesühl mehr wahr, selbst nicht Schmerz und Senuß. Und eben deswegen ist es mir ganz unbegreislich was aus uns werden soll. Uffen von Uffen? Ich ruse die Erbarmung des Himmels um eine neue Offenbarung an; denn von außen muß dem Menschen sein Heil entgegen kommen; mit der Sehnsucht können wir nur hinstreben.

Mirabeau war wohl ein großer Sünder; er war ein Besessener, aber er hatte eine sehr große Natur; und über einen solchen Sünder ist mehr Freude im Himmel als über hundert Gerechte. Er war zu hoch über seiner Nation, eben wie Carnot: die beiden einzigen großen Männer der Nevolution. Seine Beredsamkeit riß das Volk hin, und sie wähnten ihn zu bewundern: eben wie der laute Schall eines volltönigen Orchesters das Volk ergreift, die dem einfachen Gang der Musik auf einem geräuschlosen Instrument gefühlloß geblieben sehn würden. Mir sind solche Sünder auf eine eigene Art ehrwürdig, obgleich sie wahrlich nicht das Höchste sind. Es giebt noch ein weit Höheres — und das können wir nur beweinen. Mirabeau sagt: Si j'ai dit la vérité, pourquoi ma véhémence, en l'exprimant, diminuerait elle de son prix? Die Heftigkeit des Ausdrucks ist doch nur die Glut des

Colorits, warum benn habe ich erfahren muffen daß eben fie, die boch kein Fehler ist außer wenn sie unwahr aufgetragen wird, oft hat gradehin entscheiden sollen daß ich Unrecht habe? Ist es dar= um wahr daß wer zum Ziel rennt es hinter sich lassen musse, weil es geschehen kann daß er vorbei eitt? Ift ein Gränel, ein Un= recht, eine Dummheit barum nicht geschehen weil es mich bis zur Leidenschaft emport? Dber muß man es gar in Schutz nehmen, das Unschuldige, gegen den Ungerechten? — hier lernt man kalt reben, das heißt im Ganzen schweigen; denn neben den vielen ruhmlichen und guten Dingen bie man hier sieht, druckt am Ende die bloße Sorge fur das irdische Leben, und die vollkommne Unfahigkeit für alle erhebenden Gefühle den Fremden fehr. Alle Meis nungen sind hier nichts als Vorurtheile; und die religiosen sind ganz unerträglich. Dabei ift man benn, wie es sich versteht, in ber That nicht fromm, so wie man hier seit vielen Generationen nicht republicanisch war; aber die Administration war frei, und mehr konnte man auch nicht vertragen. -

3ch habe diesen Sommer und Berbst einiges geschrieben was mich befriedigt hat: aber die gute Zeit ist vorüber. Hat Dich Dore nach meiner Bitte gefragt ob die kleine Stigge in Deinem Kabinet, die Kreuzabnehmung, nicht von Pietro di Cortona sen? Ich habe hier eine ganz ahnliche in Brentanos Sammlung gesehen: die uns überhaupt an die Deinige erinnert hat; doch wurdest Du faum tauschen. Von einem Giovanni Bellino barin muß ich Dir ein andermal schreiben, wenn es sich mit unferem Wiedersehen noch lange verzögern sollte. Gott gebe nur daß es nicht gar vereitelt werde! Dies einzige Mal noch wenigstens: benn alsbann ift unser Schicksal in der Crisis. Du freilich mein Moltke, mein geliebter herzlicher Freund, Du wurdest wohl vielleicht noch bas Mittel fin= ben sogar unser Leben zu vereinigen, und das wurde uns allen wohlthun. Auch Karl, obgleich der Freund einen Lehrer wie Falk ift nicht erfegen kann: und einen Lehrer mußt Du ihm geben. Meine eigene Erfahrung fagt wie nothig es ift. — Du haltst es für sehr lehrreich die Weltbegebenheiten aus ihrer Mitte zu sehen? Glaube mir, jest ist man allenthalben nur ein Zuschauer, so wie es Polybius zu Nom war, und ohne die Aussicht auch nur wie er, als Preis aller Schmerzen, sie schreiben zu konnen. Darüber aber ein andermal mehr: oder beim Wiedersehen, wenn wir uns wies derfehen. A ober 19 ob

Male grüßt Dich herzlich, bester Moltke, und mit inniger Erwiderung Deines herzlichen Grußes. Weder ihr noch mir wird das Undenken der reinen Herrlichkeit die wir mit Dir liebten, und die uns allen unersetzlich ist, und deren Ebenbild, wenn es auch auf Erden uns wieder vorkäme wir nicht so lieben könnten, jemals weniger heilig und gegenwärtig seyn: eben so wenig unser Gefühl für Dich. Gott behüte Dich, mein Moltke und Deine Kinder die wir herzlich grüßen.

# XXIII.

Amfterdam, ben 15. Januar 1809.

Hoffentlich, mein bester Moltke, hast Du einen Brief erhalzten, ben ich etwa acht Tage vor Weihnachten an Dehn mit der Bitte sandte ihn nicht der Gefahr auszusetzen umherzutreiben, sons dern sich vorher zuverlässig zu unterrichten ob Du schon nach Kiel abgereist wärest. Ich will es jetzt nicht umsonst bestimmt wissen daß Du dort bist, und Dir bewähren, daß in der That nur die Scheu vor der indiscreten Neugier unbefugter Mittelsmänner auf Euren Postcomptoiren mich abgehalten hat Dir die Zusage sleißiges Schreibens zu halten.

Das Schreiben ersetz zwar in dieser Zeit sehr schlecht ein Gesspräch welches keinen von den Gegenständen zu vermeiden braucht vor denen sich die Feder zurückhalten muß, und durch volle Ergiessung übereinstimmender Gefühle gewährt wird. Solche Gespräche habe ich eigentlich seit unser Trennung in Hamburg nicht genossen, und würde fürchten ihrer entwöhnt zu seyn, wenn man dem fremd geworden seyn könnte wonach man sich sehnt. Ein Paar Puncte kann ich nicht vermeiden, dann aber wollen wir von Allerlei reden was freilich sonst am ersten Tage wenn wir uns wiedersähen wohl nicht zur Sprache zwischen uns kommen würde.

Du kannst Dir denken wie mich die Vorstellung von Steins Proscription mit Bildern qualt die man sich nicht ausdenken, und auch nicht von sich entsernen kann. Eine schwache Hoffnung daß es nicht dis zum Außersten kommen werde tröstet mich zuweilen, und ermuntert noch mehr zur Entsernung der fürchterlichsten Vorzstellungen: es ware doch nicht das erstemal daß man sich begnügt hätte durch ein ausgesprochenes Urtheil zu strafen und zu schrecken. Ich will nichts über eine Sache vermuthen die durch vie Begebenheis

ten entschieden senn muß ehe Du bieses lieft. Es scheint ein Da= mon im Spiel zu fenn der ihn von einer Verblendung zur andern fortgerissen hat, ihn bald durch Hoffnung, bald durch Verzweiflung bald durch Sicherheit, bald durch Zutrauen täuschte, und so in den Abgrund führte, und dieses Schicksal angstigt mich mehr als alles mit der Furcht daß er bis in die außerste Tiefe des Abgrundes stür= gen wird. — Ich werde ihn nie verläugnen, und nie vergeffen, ob= gleich er sich von mir in der letzten Zeit entfremdet hatte, und der Geist unter dessen Einfluß er handelte mich oft bekummerte und fast aus aller Hoffnung brachte. Es war sein Unglud, daß ich von ihm entfernt war, und biese Überzeugung macht mich noch wehmuthiger. Er liebte mich treuberzig; ich war der einzige den er auf eine Weise schonte wie ein Minister alle seine Rathe schonen follte, und die er gegen jeden andern überfah; er hatte eine fehr hohe Achtung fur mich, und meine Urtheile; niemand hatte mir je fo viele geäußert, obgleich viel freundlichere Dinge gesagt; ich glaubte diese Achtung zu verdienen; und er war an Geist und Bildung ein Mann dessen Uchtung Werth hat; ich war stolz dar= auf: sie hat mir eine Zuversicht gegeben die tausend geflissent= liche Herabsetzungen und Demuthigungen nicht vernichten wer= ben. - - Ich liebte fein feuriges Gemuth, feine rauhe Treuherzigkeit, seine Aufrichtigkeit, seine Verachtung bes Scheins, sei= nen lichten Berftand, seine ausgedehnten Kenntnisse, sein leben= biges Interesse, und seinen scharfen Blick: bie rauben Eden stießen mich nicht, und seine Schwächen waren verhüllter, zwar nicht fo daß ich sie nicht oft geahndet und bisweilen mit Schrecken erblickt hatte. Was sie aber auch waren — zuerst sah ich sie, und sehr fruh, in einer unbegreiflichen Verschenkung seines Wohlwollens an unwurdige Menschen - sie trafen mehr ben Minister als ben Mann; hatten wir in gewohnlichen Beiten mit einander arbeiten konnen fo würden ihre Folgen in meinem Kreise unschädlich geblieben seyn, und ich hatte ein schönes Verhaltniß gehabt. Er war nicht ver= schlossen, nicht rathselhaft: er nahm innige Herzlichkeit nicht als eine Suldigung an, er kam ihr entgegen: er erwiderte fie mit Fülle, sie war ihm viel werth. Er ergriff bas Ganze, und suchte nicht im Menschen die, und die, und jene Eigenschaft aus um Werth auf sie zu setzen, und gegen andre abzuwägen. Ich werde es nicht vergessen wie schwer er in Memel Abschied von mir nahm: - einmal über das Undere mußte ich wiederkommen, noch sollte



es nicht fenn: boch schieben wir nicht zur Trennung. — Go ma= ren wir bei jener Trennung, wahrlich Freunde, so sehr man es nach ber erften Jugend werden fann, beren Berbindungen freilich von einer andern Urt sind als alle spätern. Herzliche Briefe hat er auch nachher geschrieben. Als er nach Berlin kam, im Frühjahr, veranderte sich ihr Zon; er schien schon unter Ein= fluß gerathen zu fenn, seine Unsichten wurden schief; da habe ich feurige Worte geschrieben, und seine frühere Liebe trat wieder aus ihrer Berhullung hervor. Aber die Dauer der Entfernung mochte sie schwächen — oder war es der Einfluß unter ben er damals gerathen zu senn scheint? seit bem Frühling verloren seine Briefe ben Uthem der Vertraulichkeit; wir blieben im Geschäftsverhaltniß, und wer weiß ob sich das frühere hergestellt hatte wenn wir wieder ausammengekommen waren? Denn etwas mufteribses muß in ber Zwischenzeit mit ihm vorgegangen seyn. Du weißt, daß sein Nachfolger, mein guter Freund ward, als wir Collegen waren; es ist ein liebenswurdiger, sehr reiner Charakter; ein gartliches .... Berg; mehr Uffecte als Leidenschaften; mit ungleich begrundeten Einsichten über vieles was nicht wohl getrennt senn kann; mit zu viel Fachwerk des Systems; schwerlich mit dem Scharfblick burch ben der Staatsmann, einen Punct fest in's Auge faffend alle feine Beziehungen und seinen innern Gehalt zu errathen wiffen muß: aber die beste Wahl die man treffen konnte, die mir unter weniger hoffnungslosen Umständen lieb fenn wurde; obgleich sein Syftematisiren, und sein langsames durch alle Stufen fortgebendes Nachdenken, die Geschäfte manchmal schwer machen konnte. Da= von wird aber wohl die Rede nun nicht senn, und mein Austritt aus dem Dienst wird burch viele Erwägungen rathsam und beinahe nothwendig gemacht. Ich muß schon darauf bedacht seyn meine Ehre wegen des Miglingens des Unmoglichen in Sicherheit au ftellen, und kann wahrlich nicht in das Dilemma hineingehen, ent= weder, unter so hoffnungslosen Umständen in ber Leitung der Ge= schäfte eine Responsabilität zu übernehmen, oder eine gefahrlose Rull, oder Einheit gegen andre gleiche Stimmen zu fenn: - alfo muß ich abtreten. Das ist kein gleichgultiger Schritt: ich fuhle alles was er bedeutet; aber wenn auch bas Ende unsers Staats nicht so nahe ist daß eine kurze Zeit früher oder später doch immer die nemliche Lage und vielleicht an einem schlimmern Ort, wie 3. B. Königsberg eintreten wurde, so versichere ich Dich, daß es mir

MAT 52

the contraction of the contracti

- in h

fdwer fallen wurde in jenem Elend, als ein nicht burchaus noth: wendiger Staatsdiener, sicheres Brod zu genießen. Es scheint baß viele es gerne feben werden, benn die Intriguen und Cabalen nehmen auch im tiefsten Verfall eines Staats weder an Eifrigkeit noch an Bosheit ab. Massenbachs Erzählung von der Freude die ber Fürst von Sobeniobe empfand zum oberften General einer auf= gelosten Urmee ernannt zu fenn, die ihrem volligen Untergang sichtbar in wenigen Tagen entgegen eilte, ist frappant und höchst merkwürdig. — Altenstein, und vielleicht ber König, werden wohl allein mich ungerne scheiden laffen. A. hat babei über die Gehalte ber Staatsbedienten weniger strenge Grundsate als ich, der republieanischer an eine Berpflichtung zu bienen glaube, wo es nuten kann; meine unüberwindlichen Gefühle scheinen ihm Rigorifterei; bennoch weiß ich nicht, bei seinen dringenden Einladungen zurückzukehren wie er sie mit der Organisation vereinigen wollte, bei der boch keine Rucksicht auf mich genommen ist. D. scheint übrigens mehr von den Cabalen gegen mich zu wissen, als ich selbst, der nur manches wittere; er wird Dir auch wohl bavon erzählt haben.

Und da habe ich Dir doch nicht wenig über Gegenstände ge=

schrieben die ich nur berühren wollte.

Es ist alle Wahrscheinlichkeit da daß wir uns jetzt sehen werzben: wann? wo? wie? das wollen wir näherer überlegung und dem Schicksal überlassen. Wäre es Sommer, Du auf Nütschau, und ohne Einquartierung, so könnten wir uns auf eine Zeit zussammen einrichten. Nach Meldorf mag ich Dich nicht einladen, weil es Dich von Deinen Kindern trennen, und vieles Dir lästig sehn würde, auch straubt sich vielleicht sogar der alte Vater gegen eine Theilung. Ein genommener Abschied wird den Alten doch grämen, und man muß ihn auf alle Weise dabei in guter Laune halten. Vor Ostern, ehe Betty consirmirt ist, würden wir Dore stören und geniren, es wäre nur dann verzeihlich wenn es sich vorzausssehen ließe daß wir nach Ostern nicht mehr in Holstein sehn würden, welches nicht wahrscheinlich ist. Das ist eine fatale Verzwirrung die sich schwer auslösen wird.

Du weißt, daß ich reichliche Muße habe, und ich bin Dir Rechenschaft von ihrem Gekrauche schuldig. Während der letzten Monate, und seitdem ich das Studium des Landes ziemlich ersschöpft habe, das heißt bis auf den Grad wo das mehrere eine leere Nomenclatur von Worten und Zahlen wird, habe ich diese

reichliche Muße nicht gebührend gebraucht; aber vieles muß es ent= schuldigen. Die ewige Ungewißheit, Erwartung und Spannung; bas Laftige eines zwecklosen Lebens; bas noch laftigere Gefühl aus feinem Element in ein unverträgliches versetzt zu fenn; die schwere Luft; der Mangel an aller Zerstreuung, an Theilnahme, an gemeinsamem Intereffe; die leidige Tauschung bag unfer Aufenthalt nicht so endlos dauern werde; der Mangel meiner Papiere und Bucher und ber Umstand daß bie welche ich habe und erhalten kann lauter Stuckwerk heterogener Urt find: alles das muß viel entschuldigen. Ich thue zum Theil aus Noth fort, was ich sonst ber Reigung folgend that, und baue, anstatt eines großen Gebaudes, ein Zimmerden an bas andere, wie die halbwilden Bolfer, bas heißt, ich lese und meditire die allerdivergirendsten Dinge Bufällig, und burch die Lesebibliothek die unfre von ber Welt. große Reffource ift, bin ich wieder in die frangosische Litteratur ge= rathen, beren wir Fremde uns immer annehmen mogen, weil es jett Ton ift, im Lande felbst, außer ben Dichtern bes Zeitalters Ludewigs bes XIV., die eigne Litteratur als ein Werk ber Holle herabzuwürdigen. Massillons petit carême, dessen Erhabenheit und Pracht Du fennst, und wenn Du es nicht kennst, es lefen, und Doren empfehlen, größtentheils ichon an Rarl lefen kannft und mußt; dies führte mich auf seine histoire de la minorité de Louis XV:; ein Buch welches nach meinem Urtheil nicht allein in der französischen Litteratur das vortrefflichste historische Werk ist, fondern keinem andern in einer andern neuen Sprache nachsteht, und mit den Alten verglichen werden kann. Die Anmuth ber Sprache ist unbeschreiblich; die Schilderungen sprechende Bahr= beit; das Verhaltniß in ber Bertheilung harmonisch, die Gnomen tief geschöpft, und die Beurtheilung die eines fehr großen Staats= manns. Die Urtheile über Gegenstände ber Finangen, welche ber Bischof von Clermont ausspricht find beschämend für fast jeben Minister ber keinen andern Beruf hat: aber bas ift auch ber Prufstein des eminenten Mannes daß er von der Höhe alle Felder über= Dabei athmet in bem Gangen seine hohe Reinheit, Die acht menschliche Beurtheilung welche in allen seinen Predigten lebt, fein antiker Geift, und die Wahrhaftigkeit bes Mannes der ganz eins mit sich ift: feine Freiheit von allen Banden des Stands, ber Meinungen, wie stark auch sein Glaube war: seine Freiheits= liebe: feine achte Schahung der Pflichten bieser Welt: in einem

und allem der unbeschreiblich schone Geist der im petit carême weht; und ber, in feinen Reben, jene Schilberung ber Beiten Ludwig XIV. hervorgebracht hat, bei ber die Zuhörer gezittert has ben werden, indem ber große Mann, ihre Gefühle kaum erras thend, seine Seele ergoß. Diese Schilderung fteht hinter ber hi-Ich bin gewiß, daß wenn Du sie auch lasest, boch so lange Zeit vergangen ift, bag Dein Gebachtniß Dir wenig mehr bavon sagt. Nimm bies goldne Buch zur Hand, bitte auch Dore es zu lefen, und stelle es unter Deinen Buchern nicht bei ber Ra= tion, wenigstens nur bei Diderot und Montesquieu, - fondern bei Thucydides und Sallust: - hast Du es nicht, so verfaume keine Zeit es kommen zu lassen. Mir giebt die Entbeckung einer folden Perle einen Gludstag, auch Du bebarfft bas. nen Standesgenoffen fage nichts bavon: Massillon war ihr Freund nicht, vielmehr er verabscheute sie. Wer das nicht vertragen kann thut besser ihn gar nicht zu lesen.

Dann habe ich ben größten Theil von Demosthenes Reben fehr forgfaltig gelesen, und mit großem Rugen: mir fehlten aber zu sehr alle übrigen Bucher über jene Zeit um ben rechten Gebrauch bavon machen zu konnen. Diese ifolirte Lecture gab bennoch viel Licht über das Wahre und Eigenthumliche der alten Beredsamkeit, von ber wir uns im Allgemeinen einen ganz falfchen Begriff mas chen der auf unfre Schreibart einwirkt. Urfprunglich suchte auch bie griechische Beredsamkeit Pomp von Bildern und poetischem Schmud: aber in ber Periode ihrer bochsten Bollendung hatte sie sich ganz bavon abgezogen, und war nichts als eine bochst vervoll= kommnete Rebe; von ba artete sie wieder aus, poetisirte, und Cicero mußte fich nach bem Geschmack seiner Zeit richten. Urifto= teles Rhetorik ist nach bem bochst correcten Begriff ber großen Meister seiner Zeit eingerichtet, und keine geschminkte Runft, wie Die welche felbst Ciceros rhetorische Schriften lehren; freilich im= mer ein zweischneidiges Schwerdt. Es ift die meifterhafteste Una= Infe beffen worauf Genie und Scharfblick führt, um Überzeugung hervorzubringen. Daher enthalt sie eine vortreffliche Psychologie - bie Lehre von ben Gemuthöstimmungen - welche aber für ben übersetzer eine schwere Aufgabe fenn wurde. Denn die Worte womit wir unfre Begriffe von Gemuthseigenschaften und über= haupt von Abstractionen bezeichnen, entsprechen ben griechischen fehr oft so wenig bei bem allertauschendsten Unschein, bag Uristo=

a data de

teles überfett wie man es jett thut, ein ganz verzerrtes Unsehen bekommen wurde. Unfre Begriffe beruhen auf ganz andern Bas fen, und find aus einem ganz andern Gesichtspunct zusammenge= faßt als die griechischen Abstractionen, und da muß man mit bem Bestreben wortlich zu übersetzen gradezu auf die Nase fallen. Der Etymologie zufolge wird unser Kleinmuth bas griechische Difropfychie genau genug ausbrucken; aber bei jenem werden wir nur einen kleinen Theil von dem denken was die Griechen unter dem letten Wort zusammenfassen, und eigentlich vorzüglich benken; bagegen aber den Nebenbegriff der Furcht einmischen, den sie nicht dazu ziehen. Bei ihnen bezeichnet bas Wort den Zustand eines Menschen ber fich auf bas Alltägliche und Geringste beschränkt, in feinen Hoffnungen und feinem Trachten; sen es nun das fein Muth gebrochen ift, ober daß es seiner Natur damit genügt. — Wie foll man es nun aber machen, um für folche verzweifelte na= menlose Dinge ein Wort zu finden? benn biesen Abstractionscom= plerus bezeichnet bei uns kein einziges Wort ganz abaquat. Ich wurde aber boch lieber nicht umschreiben, sondern es für besser halten weniger treu, einen naher verwandten Begriff zu faffen, ben ein einzelnes Wort bezeichnet. Und ware bas nicht in biesem Fall das Wort "ein alltäglicher Mensch?" Dieser Begriff ift weiter, aber er enthalt wohl den ganzen griechischen in sich. Me= galopfychos übersett man großmuthig, und wenn man auf ben Cothurn fleigt, großbergig, welches fingirtes Deutsch ift: es giebt kein abaquates Wort; am nachsten kommt ausgezeichnet, benn ber Begriff ist im graden Contrast von jenem, und ber Contrast von jener Definition paßt für eine Seite bes Begriffs ei= nes ausgezeichneten Mannes. Gine folche Überfetzung mare eine herrliche Gesellschaftsarbeit, denn Finden ift oft eine Glücksfache, ber selbst die Ermudung des Suchens schadet. Sie konnte eine weit wichtigere Arbeit vorbereiten; eine Bergleichung ber foge= nannten empirischen Psychologie der Griechen und verschiedener Neueren: ein Werk welches der Geschichtöschreiber ehe er es un= ternimmt einen Zeitraum des Alterthums zu schildern wenigstens im Entwurf für sich ausgearbeitet haben sollte: noch mehr aber mußte er sich das System der herrschenden popularen Meinungen, zur Zeit beren Begebenheiten er barftellen will, ganz klar gemacht haben, ehe er seine Arbeit unternimmt. Kann ihm das nicht ge= lingen so kann er nie wie ein Zeitgenosse schreiben. Niebuhr II.

Ich habe diesen Herbst Schillers Geschichte bes breißigiabrigen Kriegs gelesen, und einmal über bas anbre bie Banbe erstaunt ausammengeschlagen; nicht burch bas Werk getroffen - o keines: weges! fondern durch Bermunderung über die Moglichkeit, baf eine folche Schrift die nicht einmal erträglich gut geschrieben ift, und beren Erzählung nie fortstromt, fondern poltert und stolpert, zu einem classischen Werk gestempelt ift. Die Zeit wird freilich Recht uben und bas Ding unter bie Bant fteden.

Möchte Falk Dir nur für Karl ersetzt werden, benn mas Karl ift, zeugt fehr fur ihn. Dore furchtet daß Rarl, wenn er langer einsam bleibt altklug werden moge, und wünscht ihm Umgang feines Greichen: ich glaube baß fie febr Recht hat, bag Altflug= heit ein großes libel ift, aber ich zweifle daß es jest thunlich ift ihn in Umgang zu bringen. Er wurde ihn anekeln, und bann ift es doch beffer ihn erft in einem fpateren Alter eintreten zu laffen. Einsamkeit ift schadlich, Umgang lastig oder verderblich, besonders für den der nicht von ber Zeit an da er auf allen Vieren froch Gespielen hatte mit benen er auswuchs: Die Wahl ist offenbar nur zwischen zwei Übeln. Mogt Ihr glucklich mahlen.

Wenn Du biefen Brief erhaltst ift es ein Jahr feithem wir bei Euch waren. Bon allen Erinnerungen will ich Dir nur einen herzlichen Dank wiederholen, daß Du uns unverandert empfingft: laß bas immer fo bleiben. Gruße Dore, Schonborn - wem et= was daran liegt. Lebe wohl mein bester Moltke. Und nun eine Frage auf die Du vielleicht eine Untwort verschaffen kannst, und die mir fehr wichtig scheint. Du wirst wohl aber einen Musiker fragen muffen. Erschopfen die Grundtone ber Dufit, ut, re, mi etc. burch unendliche Octaven aufsteigend und absteigend alle Tone; fo daß von dem Ton ber gewöhnlichen Rebe, bis zur Er= plosion einer Mine, jeder Laut in einen von diesen Tonen fällt? Welcher Ion ift ber ber menschlichen Rebe? Und halten wir nicht in der Rede bei allen Abwechselungen des Rhythums, immer den= felben Ton, außer wenn man in ein singendes Sprechen verfällt ober fehlerhaft modulirt? Mich daucht von hier gehen fehr einfache und entscheibende Bestimmungen über Poesie, Profa, Rhythums, Noch einmal lebe wohl, und gedenke Deines Melodie aus.

treuen Niebuhr.

### 2 XXIV.

Melborf, ben 10. Juli 1809.

Wenn ich minber krank und schwach ware, mein theurer Moltke, erwiderte ich Dir viel und tief aus bem Bergen auf Deis nen wehmuthig lieben Brief. Wir werben uns ja aber feben und verständigen — nur bas bitte ich Dich zu glauben und zu bebenken daß Du mich bemuthigst, eben indem Du mich viel zu hoch stellst — ach ich bin nicht reich, mein Moltke, so wenig wie Du arm bift - Du warft arm? und mas ift Besit ohne die Fahigkeit Ge= brauch zu machen? Gin anderer ift aber mein gegenwartiger Bu= ftand nicht als die Gelehrfamkeit jenes Romers deffen neun Skla= ven die neun Lyriker hersagen konnten - ich habe mich überlebt nur Rube, tiefe Rube konnte mich berftellen, und biefe Rube werbe ich nicht seben - und wenn ich untergeben muß in betaubs tem Getummel untergehn. Du rebest von Gingreifen - ba in Oftpreußen im Winkel lagt fich nicht eingreifen, fo wenig als hier - borthin aber geht unser Weg, obgleich ich noch immer keine Beile von borther habe. Du siehst bag wir wenn auch nicht zu verzweifelten - wenigstens zu unbesonnenen Entschluffen vorge= rudt finb.

Wir rechnen nun darauf Dich in Hamburg zu sehen — Freiztag oder Sonnabend kommen wir dort und logiren in der Stadt Petersburg. Die Post will schließen und ich kann Dir nichts mehr sagen ohne Verzögerung — nichts in meinem Namen, nichts in Malens, die Deinen Gruß mit herzlichem Dank aufznimmt und erwidert — nichts für Deine Kinder, kaum einen Dank dasür daß Du uns Deines lieblichen Kindes ahndungsvolzlen Wig erzählt hast. Wir sehen uns ja bald — denn daß jest etwas dazwischen käme, ist kaum denkbar. Dore grüßt Dich mit uns — und ich drücke Dich an mein Herz, dankbar für Dein Vertrauen und Deine beharrliche. Treue.

Dein treuer Bruber 9.

Seit gestern erzählt man hier mit vielen Umständen und wie es scheint unbezweiselbar, daß die Engländer Curhaven besethas ben, mit Schiffsmacht dort liegen, und im Hannöverschen eine Armee von 15 bis 20,000 Mann landen werden. Unste Kano-

nenbote haben recognoscirt und barauf sich nach Glückstabt gezo= gen. Die Kanonade bei Curhaven war prächtig — ich habe sie hier auf einer Fußreise, die ich zu unsern Alterthumern gemacht, gehört.

Lies boch ben Ofterreichischen Bericht über Uspern — ich glaube er ist von Schlegel — im polit. Journal. Schlegels Schrift über

Indien hat mir eine große Ehrfurcht für ihn gegeben.

# XXV.

Samburg, ben 30. August 1809.

Du hast hoffentlich nicht erwartet, mein bester Moltke, baß ich Dir früher als bei unfrer Abreise von hier schreiben murbe, wo sich bann noch einige Ruhe findet wenn alle Besuche beendigt find, und feine mehr ankommen. Du weißt es felbst wie sehr wir in hamburg gestort und zerstreut find, bag man nicht aus vollem Bergen schreiben kann, baber ich auch nirgends weniger Beruf jum Schreiben fpure als hier, und eben beshalb auch biefesmal nur gang kurz senn will.

Das ist ein großer Contrast gegen die erquickende Stille welche wir unter Deinem freundlichen Dache genoffen, diese Stille bei ber allein ein erschüttertes und mube gejagtes Gemuth sich er= holen kann um aus feinem eignen Befen zu leben, mit fich felbst ganz zu harmoniren: diese fallentis semita vitae, welche nur ber in ihrem gangen Reiz kennt, welcher ben Staub und bie Sige ber Beerstraße erfahren hat; zu gludlich wenn es ihm auch nur am Abend gelingt durch Dorn und Sumpf seinen Beg zurud nach ihr zu finden. Mimm unfern innigen und herzlichen Dank fur bie Erholung und Starkung an welche Du uns gewährt haft, und für die lichten Stunden die wir in Berglichkeit, auf friedlichere Gefilde im Geist verset, mit Dir und burch Dich verlebt haben.

Bier ist politisches Fieber in allen Kopfen, und da jedes Fieber ansteckend ist, ich auch eine ziemliche Unsteckungsfähigkeit habe, fo benkst Du Dir wohl, bag auch mein Blut etwas glühender stromt, und wechselnde Bilber meiner Phantafie bunter vorüber= eilen als wenn wir zusammen uns in's Alterthum ober nach Walsch= Moltke, welche Tage sind es auch die wir erleben! land bachten. was ist denn auch Näfels und Morgarten, was ist Marathon und Plataa gegen Lueg und Landeck und Inspruck? Geit 1798 glaub=

ten wir der Geist der Freiheit musse von seinen geliebten Velfen weichen, ohnmächtig fie gegen Geschütz und reguläre Truppen zu vertheidigen: das ift widerlegt. Wir glaubten langer schon wir waren Anechte, weil allenthalben ber Geift der Freiheit erloschen fey: er hat nur geschlummert. Von mehr als 25,000 Mann die allein in das nordliche Tyrol eingedrungen waren, ist vielleicht kaum ein Drittheil entkommen; die unbewaffneten haben ihre Urs tillerie, ihre Munition mit der Faust erobert : sie haben Feldschlach= ten geliefert und Batterieen ersturmt; und der Beruf welcher Un= breas Hofer aus feiner bunkeln Beimath rief (dem hochsten Alpen= punct Deutschlands) ist ihm selbst ganz klar geworden; er will mehr senn als ber Streiter eines Augenblicks. Die Zeit ist im Kreisen und wessen Sinn sollte nicht, im Innersten gesammelt ber geheimnisvollen Geburt harrend entgegensehen? Ich sehe Land! aber eine gräßliche Brandung scheidet uns von ber Rufte. Werden wir durch sie hindurchbrechen um das kommende Geschlecht in ben Auen der Seeligen anzustebeln?

Lieber Moltke, gieb das anliegende Buch unserm Karl, den ich bitte es zu meinem Andenken zu nehmen. Der Dichter von Selmo paßt zwar nicht sür unsre Tage, aber er muß ihn doch lesen ehe er dahin kommt, daß auch er im Gedränge stehen kann wo pugnas et exactos tyrannos densum humeris bibit aure vulgus — wo er bei dem Andlick von Tyrol, von Spanien sich erinnern wird: merses profundo: pulcrior exilit; luctere: multa proruit integrum cum laude victorem, geritque proelia conjugidus loquenda: auch Spanien sehlen nur Mariusse aus armem tugurium.

Für Magnus liegt ein Kleidchen zu Malens Undenken bei Perthes, welches ich Dich bitte abholen zu lassen wenn Du eine sichere Gelegenheit hast. Wir grüßen beide Dich und die Anaben herzlichst: grüße die Taube und Brandis vielmals.

Morgen früh reisen wir von hier — lebe wohl und gedenke mein. Dein treuer Freund.

# × XXVI.

Berlin, den 3, Juli 1810.

1 - 171 Jr

Ich erkenne es als einen der wesentlichsten Vortheile, welche mir die, wenn auch noch nicht völlige, Befreiung von den Ge-

schäften gewährt daß ich Deinen gestern empfangnen Brief beant= worten kann, liebster Moltke. Einige Wochen fruher mare es mir nicht möglich gewesen, aus den Ursachen wodurch ich seit unsrer Ruckehr nach Königsberg mehr als je, und auf eine schlimmere Art als je im Briefwechsel zurückgekommen bin. Erlaube mir, baß ich auf die vergangne Zeit nicht zurücksehe: sie gehört zu ben allerdustersten meines Lebens, wenn sie nicht bei weitem bie allerfinsterste war, boch — Ich bin in Konigsberg fehr krank gewesen, so daß mir, wenn auch nicht der physische Tod, doch der Bor= schmack des geistigen auf den Lippen schwebte, ich sank unter den Einwirkungen des Clima, auf einen durch langwährende leiben= schaftliche Unfpannung und Täuschung aller liebsten Hoffnungen erschöpften Körper — erlaube daß ich ihm auch Theilnahme an den Handlungen des Geiftes beimesse -, zusammen; und in die= fem Zustand mußte ich preußische Citissime's mit biden Uctenstos Ben begleitet, abarbeiten. Hier war nichts erheiterndes; alles reizte zur Bitterkeit und zum Mißvergnügen: ich war in der That in einer neuen Welt, in ber Welt bes ärgsten eisernen Zeitalters. Kaum genesend reiste ich in der schlimmsten Jahrszeit hieher, wollte es mir verhehlen in welchem Grade ich erschöpft und krank war; ward von Geschäften und neuen Gesichtern betäubt, ruckte und riß an den eingerosteten Rabern der Maschine bis mir die Hande wund waren, schleppte mich mube, war immerfort frank, nur freilich von Zeit zu Zeit heftiger, und gang unfahig zu jeder Beschäftigung: dann war es wieder leidlicher, aber dann hatten sich auch die Geschäfte so aufgehäuft, daß ich angestrengt abarbeiten mußte, bis ich wieder auf's neue auf bas Krankenlager fiel.

Als die Verwicklungen sich ansponnen die in den jetzigen Versänderungen — vielleicht nicht geendet haben, aus denen sie aber doch entstanden, da ahndete ich früh daß aus ihnen meine Erlösfung von dem Joch der Geschäfte hervorgehen könne.

Deinen Brief über das landschaftliche Creditspstem, vom 25. Upril erhielt ich erst Ende Mai, und zwar, welches mich ganz im Zweisel läßt, woher er abgesandt senn kann, mit einer Addresse von einer fremden Hand, und fr. Boihenburg, wie Du ihn un= möglich weder von Kiel noch von Hamburg abgeschickt haben kannst. Über die Sache selbst kann ich Dir in einem Briese wenig, in einigen Zeilen aber gar nichts sagen. Denn sie past sich nur zu einem voluminösen Memoire, oder zu einer mündlichen Discussion.

- m la

Eben den Geschäften entronnen fühle ich mich aber zu jenem gar nicht aufgelegt. Ich glaube daß unfre Creditsysteme, welche eine weit größere Ausdehnung erlangt hatten, als man bei Euch zu wissen scheint, und von benen zulet über vier und funfzig Millio= nen Thaler Pfandbriefe circulirten, burch Begunstigung bes Guterhandels sehr geschabet haben, wenn sie auch gleich sehr schone Seiten hatten und haben. Sie konnten sich halten, fo lange ih= nen mehr Geld geboten als gekündigt ward; jett schützt auch die besten Landschaften nur ber Indult. Schlesien, bie Marken und Pommern zahlen ihre Zinsen richtig: Ostpreußen geräth damit in's Stocken, und Westpreußen ift schon ein Paar Jahre Schuldig. Ehemals hattet Ihr bei Euch ein Creditspftem fehr füglich einrichten können, so lange der Werth der Guter frieg, und das Geld eher wohlfeiler als theurer ward. Test burfte es auch fehr schwer wer= ben den ersten Fond anzuleihen — eine Million Thaler bedeutet dabei nicht viel für beide Herzogthumer. Dabei ist zu erwägen, daß die ersten Hypotheken es Euch nicht thun: sondern die letzten, welche eigentlich über ben reellen Werth ber Guter nach ben jegi= gen Kornpreisen und Abgaben zu vier Thaler gerechnet, hinaus: geben. Pfandbriefe zu er eiren und zu verkaufen, wie die Bestpreußische Landschaft es gethan hat, geht jett bei Euch schlechter= bings nicht an: sonst fahrt Ihr nicht besser als Liefland, wo man sich die Finger bei einem solchen Versuche so verbrannt hat, daß man die Sache felbft auf immer aufgeben muß.

Betet um freien Handel, denn wenn Ihr Waizen, Gerste und Hafer über See verkaufen konnt, dann send Ihr geborgen, so wie Ostpreußen sich dann in wenigen Sahren vom Krieg erholen würde.

Alles Neue, womit die Messe Dich erfreut hat ist mir noch ganz unbekannt: wir mussen und, bei schweren Lasten, sehr einsschränken, und ich versage mir neue Bücher wie den Wein. Nur die neue Ausgabe des Urterts vom Niebelungen Lied habe ich vor mir, weil ich sie vom Herausgeber erhielt. In dieser Form kann dieses wundervolle Gedicht auch bei Dir den vollsten Eindruck nicht versehlen. — Mit unsern Gelehrten kann ich noch gar nicht zussammenkommen; Humboldt, den wir uns nach Deiner Erzählung ganz anders vorgestellt haben als er sich jetzt zeigt, geht sehr bald auf seinen Gesandtschaftsposten. Vielleicht kommt dann sein Brusder, worauf ich mich freue. Wilhelm Humboldt und Kohlrausch

lassen beide Dich grüßen. Lebe wohl liebster Moltke, und grüße Deine Knaben. Male grüßt Dich herzlichst mit mir. — Dein mitgefandter Brief ist nach Dresden befördert, wo Dore bald ans kommen wird.

### XXVII.

Berlin, den 14. August 1810.

Ich schrieb Dir vor einigen Wochen, liebster Moltke, mehr um die Pslicht zu ersüllen Dir zu antworten, als weil ich mich in einer Stimmung gefühlt hätte diese Pslicht in ihrem eigentlichen Geist zu erfüllen; daß Dir bei dem Brief hätte wohl senn, oder wohler, als er Dich antressen mochte, werden können. Vergiß nicht daß ich eben aus der Höhle des Trophonius hervorkam.

Daß ich Dir seitbem nicht wieder geschrieben habe, begreifst Du leicht, da Du durch Brandis weißt, daß Dore seit drei Woschen bei uns ist. Frei von Geschäften zur glücklichen Zeit, geht es mir doch wie dem habsüchtigen Neichen, und ich begebe mich ungerne in mein Kabinet und an den Schreibtisch. Es ist doch eine kurzslüchtige Zeit, und eine dunkle und räthselvolle Zukunst: ein ungewisses Wiedersehen, und eine angstliche Trennung.

Das sihlst Du — und ich habe Dore als sie auf unsre Bitte ihren Aufenthalt verlängerte, in Deinem Namen verbürgen zu könznen geglaubt, Du würdest es Brandis nicht verübeln, wenn er, ihretwegen, länger als er Dir zugesagt, verweile: und erst am Ende anstatt der Mitte des Monats zurück käme. Du weißt daß Dore nicht bleiben könnte wenn sie ohne Begleiter zurückreisen müßte: Du weißt auch daß es nicht Brandis Schuld ist wenn wir ihn halten; also sey nicht ungehalten; und wenn Du es einen Augenblick seyn müßtest, so sey es auf uns, denen Du bei dem Andenken an alte frohe Zeiten die wir gemeinschaftlich mit Dore verlebten nicht wirst zürnen können.

Ich bin Dir noch auf vieles in Deinen Briefen Antwort schuldig: auf alles Litterarische besonders Neue kann ich sie Dir nur mit dem Geständniß der Unwissenheit geben — nicht gelesen zu haben. Sogar nicht einmal die Farbenlehre. Indessen ist nicht allein das Halten an das Alte Grund der Versäumniß des Neuen, sondern auch die Zeit, worin Bücher eine nicht nur große Ausgabe unter tausend dringenden, sondern wahre impedimenta bei einer

unruhigen Zukunft sind. Geliehen aber erhält man hier bergleis chen nicht.

Die Pandors hingegen haben wir als ein reiches und tief ansgelegtes Kunstwerk, welches innig und tief Nachdenken und Herz beschäftigt, mit Freude und ungestört durch kleine Mängel: durch manches Härtliche und Gezwungsne, und das Unbestimmte der Allegorie, gelesen. Alles grüßt Dich mit mir herzlichst.

Dein treuer Niebuhr.

### XXVIII

Berlin, den 15. August 1812.

#### Liebster Moltke!

Sch kann mich nicht barüber täuschen daß Dir diesesmal mein Stillschweigen seit mehr als einem halben Jahre nicht durch die eingewurzelte Unregelmäßigkeit unsers Brieswechsels entschuldisgungssähig geschienen haben wird. Auch bei dieser liegt der grössere und ursprüngliche Theil der Schuld wohl mir zur Last, wenn zur Last liegen kann was seinen Ursprung eigentlich in einem physsisch kränklichen Mangel an Geistesfreiheit hat, wodurch mein Gesmüth einem nordischen Sommer gleicht, abwechselnd mit heißen Tagen und düsterm kaltem Wetter; gelehrt oder in Geschäften kann man sast immer schreiben, Briese nicht außer entweder bei innerer Heiterkeit oder tieser Bewegung. Laß mich dieses, worzüber wir in den lebensvollen Jahren der Jugend uns oft verständigten, einmal wieder in Erinnerung bringen, obgleich es hier wenigstens nicht zur Rechtsertigung dienen kann und soll.

Es war wohl ein rechtes Unglud daß eine Reise die Dir felbst wenig Freude gewährt haben kann Dich im vorigen Sommer aus Holstein wegsührte, und so unsre Trennung, wer weiß auf wie lange Zeit, verlängerte. Denn Entsernung ist doch Trennung wenn man nicht gegenseitig ein ganz einsaches Leben führt, und sie ist es um so mehr je bedeutender die Bahnen durch äußere Einwirkung gestört werden. Man muß sich dann von Zeit zu Zeit nothwendig zusammensinden, und die Grundharmonie wieder recht zur Besinnung wecken. Wäre das im vorigen Jahr geschehen so würdest Du Dich in Deinem noch unbeantworteten Briese zwangsloser geäußert haben, wenn es dann überall noch einer Entdeckung bedurft hätte; und ich würde nicht eben durch diesen Zwang selbst,

nicht zur außeren Lage rechnen; und die konnte nirgend in Deutsch= land glucklicher gebacht werden, wiewohl wir bier in ber Sanba wuste leben, und Großes jeder Art in der Rabe nicht sehen. Ich dachte Du ließest Dich einmal versuchen auszusühren was Du fonst vorhattest, und kamft auf eine Zeitlang nach Berlin. viel Werth interessante Gesellschaft für Dich hat, mußte Dich biese sonderbare Kolonie geistreicher und gelehrter Menschen aus allen Gegenden Deutschlands fehr anziehen, obgleich das im strengen Sinn Einheimische es nicht thun wurde. Che Du diesen Brief erhaltst wird Perthes Dir ben zweiten Band meiner Geschichte von meinetwegen geschickt haben. Du wirst sehen bag er anfangt einer eigentlichen Geschichte ahnlicher zu werden, obwohl die Digressivnen welche Du aus dem ersten herauswünschtest hier nicht weniger herrschen. Im britten werben biese unbedeutend fenn. Roch. herrscht in Deutschland ein tiefes Stillschweigen: ich weiß nicht ob die Leute über die neue Erscheinung flutig find, ob sie ben Styl nicht verstehen, und die Manier nicht begreifen ich weiß nicht ob ich je bie Genugthuung haben werde daß das Publicum mir entgegenkomme. Der Schriftsteller barf nicht ihm entgegengeben, aber selten wird es boch gang mißlingen mit einem großen Werk, dasselbe an sich heranzuziehen.

Schwerlich werde ich ben britten Band wahrend bes Winters ausarbeiten. Ich hatte mich gang stumpf gearbeitet: vollkommene Berstreuung und ber Pyrmonter frischen mich zwar jetzt wieder auf. Aber theils muß ich nun ein Kollegium für den Winter entwerfen — romische Alterthumer als Disciplin — theils ist Abwechselung wohlthatig, und Griechenland lockt mich mit bemfelben Reis wie in den Jugendjahren. D wie wurde man die Philologie hegen wenn man wüßte wie zauberischen Genuß es gewährt in der schon= ften Bergangenheit lebendig zu weben. Das Lesen ift ber kleinste } Theil; die Hauptsache bas einheimisch fenn in Griechenland und in Rom in den verschiedensten Zeitaltern. So lebendig mochte ich die Geschichte schreiben, den schwankenden Vorstellungen feste un= terschieben, die verworrenen entwickeln, damit man bei dem Na= men eines Griechen aus Thucydides und Polybius Zeitalter, eines Romers aus Cato's Zeit ober Tacitus bie Grundidee ihres gangen Moge es mir je gelingen konnen! Um Stoff fehlt: Senns habe. es nicht, wir konnen uns damit gar nicht entschuldigen wenn es nicht geschieht: es liegt gang allein an uns.

- 5 7000

CONTRACTOR OF THE

14 July 15:

75 No. 10

So möchte ich über das goldene Alter Griechenlands schreis ben: dann über die Entstehung der Wissenschaften, und über den Untergang der Poesie: über die unermeßliche Kluft zwischen dem Zeitalter des Perikses und Demosthenes.

Jch mochte auch ein Werk über die gesammte alte Litteratur schreiben, wie Schlegels Vorlesungen (die doch auch Du gewiß herrlich sindest?) über die dramatische: über die verlorenen Werke, wie über die vorhandenen: von Homer bis auf die Byzantiner.

Aber die römische Geschichte soll nicht liegen bleiben: was mich aufhalten könnte ist die Schwierigkeit tüchtige militairische Karten zu bekommen, ohne die sich vieles kaum schreiben läßt. Phantasie und Divination trifft freilich leicht richtig: aber sie darf nicht so entschieden Glauben sodern.

Was arbeitest Du? Du beutest es kaum an: und Perthes wußtesies nicht.

Lebe wohl, mein theurer Moltke. Laß mich das Stillschweis gen nicht entgelten, und nimm mit alter Liebe, von Male und mir einen Gruß der alten Liebe für Dich selbst und die Knaben.

Dein treuer Niebuhr.

# Auszüge aus Briefen an Perthes

1812-1814.

Provingranus Briefen on Perthen

## Auszüge aus Briefen von Niebuhr an Fr. Perthes, in den Jahren 1812, 1813 und 1814 geschrieben.

Sie, liebster Perthes, mit meinem Buch zufrieden sind. Eine gelehrte Beurtheilung verlange ich nicht: aber wenn die Grundzüge Ihnen gesielen, würde es mich sehr freuen. In einigen Puncten, scheint es mir, werden wir nicht einig seyn, und in andern, trotz der Masse des Publicums, sehr. Nicht um Sie zu bestechen sage ich Ihnen, daß Goethe mich durch einen Brief recht stark gesmacht hat: sein lebendiger Beifall tröstet mich über alle Recensionen, welche zu erwarten wären, wenn auch keine Symptome sie schon ankündigten. Das gehaltlose — ohne Leben fortbestehende Alte in der Wissenschaft will nicht sterben, und ergrimmt sehr, wenn man ihm den Kopf zertritt.

Upril 1812.

Bor allen Dingen wollte ich Sie nun bitten, wenigstens dies sesmal endlich die Wünsche und Bitten Ihrer treuen und herzlichen Freunde, und wären es auch nur Nicolovius und wir, zu erfüllen, und Ihren Rückweg von der Messe über Berlin zu nehmen. Sie erwähnen nichts darüber und das ist wohl ein schlimmes Zeichen daß Sie nicht gesonnen sind es zu thun, wenn wir nicht vermögen Sie zu heschwören. Sie würden sonst wohl, da wir uns über tausend Dinge zu sprechen haben, auf eine mündliche weitläustizgere Discussion der Gegenstäude welche ein Brief nicht erschöpsen kann, verwiesen haben. Sie mögen in Ihrer Prophezeiung über das nahe bevorstehende Austrocknen des Meeres der deutschen Litteratur sehr wahr sehen: und wer kann das auch besser sehen und beurtheilen als Sie es allenthalben könnten, und nun um so mehrz da Sie an einem Ort leben dessen Lage nicht mehr interimis

5.000

stisch, sondern besinitiv entschieden ist. Es gehört das nun wohl zu den sehr harten Heilmitteln unserer moralischen Nationalkrankbeit, aber es gehört doch auch dazu. Nur wünschte ich daß allenthalben alle Leihbibliotheken verboten werden möchten: benn alsdann müßten nothwendig — um bei Ihrem Gleichniß zu bleizben, — die giftigen und die faden Fische zuerst crepiren: und eben die edleren könnten dann in dem beengten Element noch eher Nahrung sinden. So freilich hilft die Schmälerung des Meßcatalogs nicht viel: es wird, nach dem Gleichniß eines andern Freundes, von der Suppe abgegossen, aber sie wird nicht eingekocht, sondern zu gleicher Zeit gehen Kraft und Wasser verloren. Sonst möchte ich gerne Büchervertilgungscommissar senn: und es wäre, gelt! eine große Besserung, wenn das Lesen wieder auf seinen ursprüngzlichen Sinn zurücktäme, von dem es lügenhaft abgewichen ist.

Ihr Urtheil über ben ersten Band meines Werks, theurer Freund, hat mir unbeschreiblich wohlgethan: und dabei nicht im geringsten übel was Sie von den abweichenden Urtheilen andeker schreiben. Ich wollte nur daß auch Claudius, wenn er sich auch an einzelnen Puncten fließe, mit andern und vor allem dem Gan= zen, zufrieden ware. Dehmen Sie es nicht als ein zuvielfagendes Compliment, daß Ihr Gefühl, bei Goethens Lob, mir genügt, wenn auch öffentliche sehr feindselige Stimmen sich horen laffen follten. — - Einiges, : woran sich mancher noch lange stoßen wird, - wird man allmählich gewohnter werden, und ertragen Die Fehler und Mangelhaftigkeiten find Folgen bes Un= zureichenden meiner Kräfte, für ein wahrlich gar zu umfassendes Werk. Sie hatten nur vermieden werden konnen durch wieder= holte völlige Umarbeitung des Manuscripts 🎾 jett brangt die Zeit: und hier mußte schon mit Kuhnheit gewagt werden, was sonst wahrscheinlich ganz unterblieben ware. Ich nenne Ruhnheit baß man fich lieber zum Theil gegrundetem Tadel aussett. ...

Schellings Schrift wird Ihnen inzwischen zugekommen seyn. Sie sodern von mir eine Außerung womit ich mich fast schämen müßte Ihnen nicht genügen zu können. Jacobi's Schrift macht mir einen so peinlichen qualenden Eindruck: es ward mir so sauer sie zu lesen, und das Gelesene bildete sich so wenig zu einem lebens digen Begriff, daß ich Ihnen aufrichtig bekennen muß — sie nicht vollendet zu haben. Nun lieh ich sie einem Bekannten, der sich selten sehen läßt, und die Unart hat, geliehene Bücher sehr lange Nieduhr II.

- in h

zu behalten. Daher habe ich sie auch noch nicht wieder. Schellings Schrift ift hingegen freilich so weit behender, gewandter, und vorzüglicher geschrieben baß sie sich ganz anders liest: aber sie nimmt so nothwendig Bezug auf frühere, die ich nicht las und nicht zur Hand habe, und der eigentliche Rechtspunct hangt fo ganz von diesen früheren Schriften ab, und von ihrer Ubereinstimmung mit der über die Freiheit, welche ich allerdings mit großer Bewunderung — fonst aber auch nie etwas von ihm - gelesen habe, daß ich schlechterdings zu keinem Urtheil in der Sache kommen kann. Bubem liegt ber Sinn jeder tieferen und zweideutigen Metaphysik vielleicht so nothwendig in dem Charakter des Schöpfers derfelben, daß ich Schellingen personlich ken= nen mußte, um eine feste Überzeugung zu haben, in welchem Sinn er vieles gesagt was so und so gedeutet werden kann: und bann weiß ich auch, individuell, mit rein absoluter Metaphysik wenig anzufangen, ehe ich sie mir belebt und verkörpert habe. Eben dadurch freilich glaube ich Sinn für Schellings Philosophie zu ha= ben, wenn ich mich ihr hingabe, weil sie ber tobten Abstraction wesentlich entgegen zu stehen scheint.

librigens kann man Schellings Talent beneiden und bewundern, und einräumen daß Jacobi sich schwer an ihm vergangen habe, und doch um keinen Preis sich so rächen mögen wie er es gethan. Un Claudius hat Jacobi sich ebenfalls versündigt. — War es denn aber nicht dieses nemliche Buch — der Unsang — welches er 1798 schrieb? Die erste Seite, mit ihrem schon damals mir in den Ohren schnarrenden Eindruck, ist wenigstens dieselbe: und mich däucht auch in den übrigen Bogenzeigt sich schon der nemliche Geist: auch da war von Gösendienst viel die Rede.

Die Sendung von St. Martins Schriften ist angekommen, liebster Perthes....Um das tableau naturel bitte ich Sie, nach Ihrem Bersprechen, als ein Hauptwerk. (Allerdings kann man wohl nicht erwarten auch bei diesem Mystiker eine Schule der Belehrung zu finden, wonach es wichtig ware den ganzen Umfang seiner Lehren zu kennen, sondern das merkwürdigste ist die Kenntniß seines Geistes und seiner Unsicht, wenn man auch selbst seinen Standspunct nie sollte einnehmen können, ja nicht einmal wünschen ihn einzunehmen. Sehr erhabsne, kräftige und anziehende Sachen sind mir aber schon beim Durchsehen vorgekommen.





zwei Seiten voll Romane. Auch übrigens freilich sieht es armsfelig aus. Sie werden keine sonderliche Liste herausbringen um unsere Litteratur vor den Ausländern zu Ehren zu bringen....

Bie wird es bem armen Danemark ergehen? - Sind Sie nicht auch über die Sicilianische Constitution (in Ihrem Corresp.) erschrocken? daß der Abel selbst das alles beschlossen hat? Freilich vieles ift mit einem Male weggeraumt, worüber feit vierzia Jahren alle Reisende lamentirten, als hinderniffe der Blute, und die Insel kann reich werden: aber wo bleibt die Rube? Das wird gahren und treiben. Überhaupt geht von England aus, vielleicht ohne daß die Minister selbst es ahnden, ein Geist des Republicanismus der alle Fürsten und Regierungen, eben so fehr als das handels = und Fabrifinteresse die Bolker, von diesem Lande abwendig machen follte. Die Gleichstellung der irlandischen Ra= tholiken ist in der englischen Berfassung selbst eine Crisis wodurch ber republicanische Theil ber Constitution vervielfachte Kraft erhalt, und Sihat gewiß ganz Unrecht zu behaupten, sie werde in abso= lute Monarchie endigen: vielmehr wird sie, wenn nicht bas Ge= schick vorher anders entscheidet, sich zur Republik wenden.

5. December 1812.

- Wir lesen die Nibelungen mit Nicolovius — ber Zeunens Vorlesungen barüber bort: seine Freude an bem Gedicht giebt eine vollige Sicherheit mich an ber meinigen nicht durch das noch immer fortdauernde Nafenrumpfen der schönen Geister aus bem goldenen Zeitalter von 1780 ftoren zu laffen. Wir bauen Luftschlösser über die Bervollkommnung des altdeutschen Sprach= studiums zu einem nothwendigen Theil der Philologie, und des allgemeinen gelehrten Sprachunterrichts: über Schulausgaben vom Ulphilas, König Alfred, Ottfried zc., Schullerica, Exercitien im altfrankischen, angelsächsischen und gothischen, wozu denn freilich ein Lehrstuhl auf der Universität gehört, auf den ich die unzertrenn= lichen Bruder Grimm setzen mochte. Saben Sie schon den Sil-3ch finde hier bas entgegengesette bebrand und Hathubrand? Ende des verschütteten Gangs deffen entgegengesetzten ich im 211= terthum entdeckt habe, und im dritten Bande au entschütten (erlauben Sie das Wort?) anfangen werde. — Wird Ihnen Nicolovius schon heute schreiben, daß uns beiden das Stolbergi= sche Gedicht \*) ganz und durchaus, vom Größten bis in's Kleinste

<sup>&#</sup>x27;) Die weiße Frau vom Gr. Chr. St.

bas nemliche unerfreuliche Gefühl gegeben hat? Es hatte in ei= nem Bosischen Musenalmanach vom Jahr 1789 gedruckt werden können; aber jett? Ich will unfre jetigen Moben nicht loben, aber es kommt mir gerade vor wie veralteter damals modischer Damenput. Eine fo verruchte Kindermorberin, gegen die De= bea eine wahre Heilige ist, gehört nicht in's Fegefeuer, sondern recta in die Holle, oder es giebt keine Todfunde, und man übt eine wahre Feuerungsersparung, wenn man bas Höllenfeuer ganz ausgeben laßt. Übrigens fann bie Cenfur bier einige Stellen nicht passiren lassen, ich meine die gegen König Friedrich und die Urmee. Das sind überdies Gemeinplate, und unwahre; sind benn Schlesien, Oftpreußen, Magdeburg, Westphalen, nicht blübend und reich gewesen? Un Wohlhabenheit fehlte es im preußischen Staat wahrhaftig nicht, und was ihr im Wege stand lag nicht in ber militairischen Macht; also muß man diese nicht immersort ver= lastern. In wenigen Staaten war die Gesammtlast der Abgaben so gering als in der preußischen Monarchie: die Vertheilung der Abgaben war zum Theil verderblich; sie, und der fast ganzliche Mangel an Bauereigenthum und die Leibeigenschaft, machten die Marken und Pommern kraftlos, das kam aber von der Aristokratie, und ich fürchte Graf Christian Stolberg hatte hier auch nicht den Krebs erkennen und wegthun wollen, wenn er an unserer Ver= waltung Untheil gehabt hatte.

Ich freue mich der Freude die Ihnen Goethens zweiter Band gewährt, liebster Perthes; ich habe eben wieder einen sehr freund= lichen Brief von ihm, der mich wieder noch unmittelbarer an ihn zieht. Aber doch kann ich nicht helfen: ich möchte ihn viel lieber rein heidnisch poetisch sehen, als in diesem Priesterkleide (an der gerügten Stelle,) welches er nicht zu tragen versteht. Ich bleibe dabei, und berufe mich wieder auf N \*\* einstimmendes Gefühl 3. daß Goethe Sacramente und Ceremonieen verwechfelt, und ben Begriff eines Sacraments gar nicht hat, wofür gewiß nichts anberes gegeben werden kann, als der welchen Claudius hat, giebt und voraussetzt. Nun ist es mir gerade schmerzlich wenn so die Sprachverwirrung begunstigt wirb, und wenn die leeren Schwager, beren ich so viele gehort habe, was fie als Ceremonieen mos gen, als Sacramente zu betrachten vorgeben können, weil sie bie hochste Autorität haben. — Daß Neander eingelaben wird an unfre Universität zu kommen, wissen Sie wohl schon? 🦃 Won

Your few years

102 Machtrag zum ersten Bande. In wieleigt.

Julian glaube ich, daß ihn theils ber gerechte Saß gegen Constantin, theils ber Widerwille gegen die Gemeinheit der Pfaffen, theils sein hochst poetisches und fürstliches Gemuth gegen die neue Religion erbitterte. Dierarchie war ihm nur Mittel: er hatte bas Alte nicht kennen muffen, um zu irgend einer Zeit fich bem Neuen zu ergeben. Darüber aber muffen wir und mundlich verständi= gen, — wann wird es uns so gut werden? doch gewiß nach ber Oftermesse, nicht mahr?

3. Man 1812 Februar 1813.

Ich habe Ihnen, wie es mir vorkommt, noch nicht für Ih= ren Neandrischen Julian gedankt. Sie haben darüber nicht zu viel Gutes im voraus gefagt. Der Gegenstand ift von ber Urt, daß der Verfasser dem Leser dabei entweder lieb oder unangenehm werden muß; und mir ist er sehr lieb geworden. Ich finde bie Ansicht klar, richtig und gerecht, und burch und burch eine bochst erfreuliche tiefe Wahrheit: an der labe ich mich, weil sie gerade jett so selten ift, wie an einer Quelle: und freue mich ber Liebe bes lautern frommen Historikers fur ben ellen Mann ber nur au-Berlich Unrecht that. Dafür hat er freilich bußen muffen, zuerst durch die Verdammung der dummen Zeloten, und weil dieses ein= 1350 tausend breihundert und funfzigjährige Fegefeuer noch nicht scharf genug war, burch bie gemischte Freude und Berachtung ber Philosophes du 18me siècle. Hoffentlich hat Neander ihn jest erloset, und er wird den mahren Frommen so lieb werden, wie er es schon Ihrem Schwiegervater gewesen fenn muß, als er bas Lied an die Sonne mit Unmerkungen schrieb. Auch Nicolovius hat die Schrift mit großem Beifall gelesen. Wir wunschen beide, D ihn hier als theologischen Lehrer zu haben. Wahrscheinlich wird noch einige Zeit vergeben, ehe Sie es so gut haben als wir schon jest: da Goethens neuer Theil angekommen ist; durchaus fo mei= sterhaft als der erste, ist er vielleicht weniger anmuthig: benn bie Geliebten find freilich feine Gretchen, das Studentenleben ift fein Kindesalter, und die Litteratur unerfreulicher als die alte Reichs= Verdrießlich ist mir auch was dem Migbrauch Wasser auf die Muhle giebt, und in Goethens Munde nicht Ernft fenn kann, eine Rechtfertigung ber katholischen Sacramente. Ich weiß wohl mas sich bafür sagen läßt, aber bas hat Goethe offenbar nie ge= bacht, und seine Darstellung muß auf beiden Seiten argern. Un=

may this three check, her herees mares & traver was hale it in massed on the

beschreiblich merkwürdig ist die sichtbar ganz zuverlässige Darstel= lung seiner Entwickelung, so ohne allen Einfluß der alten Litte= ratur, so ganz aber in der Art der Alten, durch die unmittelbar= ste, reichste Benutzung der Gegenwart und Wirklichkeit, und das rasilos, immer starksgenährte Feuer in seinem Busen. — Goethe Vacchik hat mir durch einen Reisenden einen sehr freundlichen Gruß gesandt, und mir sagen lassen, er wünsche sehr mich zu sehen: wozu ich denn auch, will's Gott, im künstigen Jahr Anstalt machen werde.

23, März 1813.

Sie haben mir zu schreiben keine Ruhe gehabt, bester Perzthes, das begreise ich: denn wie wir vernehmen, ist die Freude über die Befreiung dort noch tumultuarischer gewesen als bei uns, und im Freudentaumel schreibt sich's nicht gut. Aber wenn die Freude nach dem Taumel, verschmolzen mit der Anschauung der großen Dinge zu denen alle für ihre Eristenz verpslichtet sind, welsche die Ketten brachen, Sie bis in das Innerste wach erhält, dann werden Sie sich auch des Freundes erinnern, und seinem Berlans

gen, von Ihnen zu horen, entgegenkommen.

Unfre heutige Zeitung ist reich ausgestattet: eilen Sie sie zu lesen: sie fagt alles. 🏎 Der hatte es ahnden konnen, daß uns noch solche Tage bereitet waren, wie wir sie schon seit ein Paar Monaten, Sie seit einem Monateerlebt haben? Laffen Sie uns nun nur jedem predigen — uns selbst haben wir nicht nothig es vorzusagen, — daß die muffige Freude nicht mehr verderblich als schmählich ift. Much Sie lassen es sich gewiß nicht schrecken, daß ber Weg auf den Gipfel der Freiheit an einem Abgrunde hin: führt: daß wir recht wach an ihm vorüber gehen mussen, nicht zuviel hineinschauen, sondern aufwarts blicken, aber wohl aufmerken wohin wir den Fuß feten. Unsere Befreiung kann nicht uns vollendet bleiben, sie kann nicht ruchwarts gehen, wenn wir nur einigermaaßen thun, wozu uns alles aufruft. — 4 Wir bilden hier eine Landwehr, die mahrscheinlich, sobald sie brauchbar ist der Armee folgt und sie anschwellt. Sie wird durch's Loos ausgehoben: viele, unter ihnen auch ich, werden sich freiwillig GRANT June 1 melben. Wir exerciren schon.

Ich werde hier ein politisches Wochenblatt herausgeben; den Prospectus bekommen Sie ehestens. Sie werden auch ein Paar tausend Eremplare von Arnots classischer Schrift über Landsturm

und Landwehr erhalten: ich schreibe Ihnen darüber noch nähers sie sollen gratis vertheilt werden, von Haus zu Haus: Ihr Senat muß dafür sorgen, und einen neuen Abdruck zur Vertheilung veranstalten. Sie müssen auch dafür sorgen, daß sie in's Hollandische übersetzt werde: bald wird man sie nach Ostsriesland und weiter senden können. Diese Schrift darf in keinem Hause sehrlen. Diese Schreiben und auf den Dienst als Semeiner bin ich beschränkt, in die ser Zeit! das Schicksal will es nicht anders. O / Schiefel

Der vortrefsliche Parolebefehl soll von unserm Könige selbst seyn: und man sieht auch den reinen und unbesteckten Charakter darin. Diese Personlichkeit des Königs ist ein Trost für vieles: ich wünsche daß auch das Ausland ihn würdigen lerne. Ihr thut doch am besten daran, Euch Preußen anzuschließen. — Leben Sie wohl, bester Freund, und lieben mich.

December 1813. Nach Frankfurt a. M.

to be to take the

—— Eine Zusage für die Unabhängigkeit Ihrer Städte wers den Sie ohne Zweifel leicht erhalten haben: ich denke das gehört zu den Puncten, welche fesissehen. Hätten Sie mehr bewirkt, so würde mich das sehr wundern: denn es scheint, daß positive ans dernde Bestimmungen noch bis zu einem ferneren Zeitpunct vers schoben werden sollen.

Das Gemalde, welches Sie von Hamburgs Schicksal machen ist gräßlich, und boch halte ich es um keinen Bug für über= trieben. Halten Sie es aber nur nicht für etwas einzig stehendes: mit Stettin, Danzig, (um nicht von spanischen Stadten zu reden.) sieht es noch schlimmer aus. Und wer kann da helfen? und welche Unspruche kann eine einzelne Stadt machen, daß ihr von Allen geholfen werde: von denen die eben so viel gelitten, und doch — Sie werden dies weder laugnen noch mir mißdeuten unendlich mehr gethan haben. 🔑 Sier bei uns in Preußen sind neun Zehntel ber landlichen und städtischen Grundbesitzer auch ruis nirt, und muffen bennoch immerfort — es geht nicht anders bis auf ben Knochen geschnitten werden. Unfre Jugend, unfre Männer vergießen ihr Blut, geben ihr Leben in Gospitälern und Noth und Elend hin, zu vielen, vielen Taufenden: was haben die Hanseaten gethan? Ich werfe ihnen das wehrlose Aufgeben ber Stadt nicht vor, aber ich sehe nur nichts Belbenmuthiges, nichts Briefe an Fr. Perthes 1812 — 14. 105 Werris ...

was andere Staaten moralisch verpslichte. Opfer für sie zu bringen. — Gegen die Erwerbung des Postregals, so weit es eher mals dort von Taxis ausgeübt ward, und von den Postcomptoiz ren fremder Staaten in Hamburg, sinde ich allerdings nichts einz zuwenden. Motiviren läßt es sich damit daß eine Handelsstadt das höchste Interesse hat, mäßige Säße anzunehmen, und dies auch für die entferntesten Länder, wie für Österreich, eben so vorztheilhaft sen als sür Hamburg selbst. Ich denke dasür werden Sie leicht bei den Ministern geneigtes Gehör sinden.

Es ist gräßlich baß eine Stadt auf zwei Menschenalter rui= nirt fenn foll: aber wie lange lag Magbeburg in Schutt und Trummern? Kann man häufig helfen wo man mochte? Ober muß man sich resigniren? Sie haben die Bortheile der Unabhan= gigkeit genoffen; die Hulflosigkeit wenn eine Stadt als Staat allein steht Aft bavon unzertrennlich. In einem großen Staat kann alles zur Aufhülfe einer einzelnen ruinirten Stabt zutreten. Sie hat als solche keine Staatsschuld. Eine große Staatsschuld einer einzelnen Stadt ist ein Unding, welches sich verzehren muß. Selbst Holland, wiewohl es fast eine Versammlung von Städten ist, kann den Bankerott überleben: und vielleicht wird er der Nation wohlthun. Das Experiment ist schon einmal (seit dem Rriege von 1672 durch die permanente Kürzung von 1½ p. C. an ben Zin= fen J gemacht worden. Bei Ihnen steht es freilich anders: man muß sich aber nicht resignirt sagen daß es nun einmal unmöglich if fen, daß irgend jemand bie Herstellung ber alten Prosperitat er= leben konne.

Hollands Befreiung nimmt Hamburg alle Wichtigkeit in ben Augen der Engländer. Wären die Hamburger Banquiers im unsberührten Besitz ihres Vermögens, so würden doch alle englischer Wechselgeschäfte sich wieder auf Amsterdam wenden. — Die Engländer, ja alle Fremde, haben zwiel bei den Hamburger Banskerotten verloren. — Sehen Sie, liebster Perthes, so schreibe ich Ihnen mit alten Offenheit: und dies im festen Vertrauen daß Sie mich nicht mißverstehen, und es mir nicht übel nehmen wers den. Befürchtete ich das, so hätte ich geschwiegen — aber dann wäre die Unmöglichkeit eines mündlichen Verständnisses das Grab unsers Vertrauens. Könnten wir uns einmal sehen und uns über so vieles verständigen! Mein armes, armes Holstein! Könnten Sie nur zurückeilen, und meine Angehörigen schützen! Es scheint

daß man ein Land wo alle Herzen mit Deutschland sind muthwil= lig in eine Bufte verwandeln will. Das Blut kocht mir über diese Schenflichkeit; - welche die achten Allierten und Englander em= port — über biefen herbeigeführten Bug nach bem Morden, von dem nur Franzosen Vortheil ziehen. Daß die Kosaken hausen warden — das verstand sich: aber Sie erwarten es auch von den Sanfeaten, die sich, wie alle andre neue, Formationen, wurden erholen wollen? Was achtpreußisch unter den Lutowern ist, wird sich nicht durch Greuel und Sunde erholen wollen. Der Preuße plundert nie im mahren Feindesland Dolftein ist keinem Deutschen feind. Sind das Ihre Hanseaten, gegen die Ihr Herz von Liebe überfließt? Sind sie so, wirkt Leiden so auf sie, so ganz anders als auf die Preußen, so hole sie der Teufel. Die Douaniers und alle Davoust's Franzosen waren auch hungrige Schlucker und wollten sich erholen. Ich kann wohl auch Opfer bringen, aber bas was mir das Liebste ift. Banden Preis gegeben zu sehen, ohne allen Zweck, das ergrimmt mich. mir Starke geben, wenn es nothig ware, eine Stadt zu bombarbiren, die meine nächsten Liebsten enthielte, aber ein schuldloses Land Banden Preis gegeben zu sehen, zu erleben, daß aus heil= loser Politik und Raublust Leute, die zu den Besten ihres Zeital= ters gehören, elend werden sollen, — darüber schreie ich Rache gen himmel. — Schreiben Sie mir bald wieder.

Amsterdam, im Juni-1814.

Ich glaube, bester Perthes, nicht allein nach Sillems Verssicherung, sondern auch auf Treu und Glauben der englischen Zeistungen, die versichern daß the celebrated bookseller Mr. Perthes seine Geschäfte wieder anfange, annehmen zu können, daß Sie zu Hamburg sind: und auf jeden Fall werden Ihnen ja Briese zugesandt werden. — Ich bitte Sie mir Nachricht zu geben wie es um das arme Holstein sieht; — alle Briese aus Holstein kommen so unbegreislich unordentlich hier an. — Es liegt mir schwer auf dem Herzen daß dies Land und alle Meinigen darin, dem Glend Preis gegeben werden sollen: es liegt mir schwer auf dem Herzen, daß dies, und so vieles Anderes, die Entwickelung der Crisis ist: daß die Staaten sich so durch den Kampf geheiligt haben, wie es sich zeigt: so freveln als ob sie Gottes Hand nicht erkennten, die sie gerettet hat. Wir können freilich Alle nicht

Alah u

- single

mehr als schweigen: wir muffen schweigen wenn wir nicht Mars tyrer werden wollen: und Martyrthum wurde der Wahrheit und Gerechtigkeit jest nichts helfen.

Ich hoffe Sie zu sehen und aus vollem Herzen zu Ihnen resten zu können. Allem Ansehen nach werde ich bald von hier wegsgehen können. Wäre der Sommer nicht so verwildert wie die Gesmüther, so würde ich an einer Quelle, zu Pyrmont oder zu Drysburg, Stärfung suchen, um in meiner Eingezogenheit im nächsten Winter mit verjüngter Kraft zu schreiben und zu reden. So ist es mir zweiselhaft, ob es gut thun wird. Holstein zu besuchen macht die Altersschwäche meines Vaters, der dem Grabe sichtbar entgegen geht, mir zur Pflicht, wenn es im Kriegslärmen möglich ist. Schreiben Sie mir deswegen ja Alles was sich sagen läßt. Alsbann sähe ich Sie unter Ihren Ruinen.

Ich habe hier schon Monatslang gesehen, wie das französsische Gift eine Nation nichtswürdig macht: wie erbärmlich sie, nach Jahren von Stlaverei, erscheint, wenn ihr die Ketten abgenommen werden. In Brabant habe ich noch mehr gesehen: wie die Vereinigung mit Frankreich ein Volk, welches diese Herrschaft zu hassen glaubte, so gewöhnt hat, daß sie sich jetzt dahin zurücksehmen: — nicht mehr anders eristiren können: — und eben so soll es am Rhein in den katholischen Ländern senn. Der Werth unssers Protestantismus hat sich wahrlich in der Probe dieser Zeiten bewährt. —

Ich kann Ihnen nicht mehr schreiben für heute: Gott gebe Ihnen Segen, und erhalte Ihre herrliche Kraft!

Melborf, ben 15. Sept. 1814.

Die Einlage erfüllt die Berbindlichkeit die holfteinischen Stansdefreunde auf das Verhältniß unsrer hiesigen Landschaft, dann auch der übrigen Marschcommünen zum Herz. Holstein ausmerksam zu machen zu damit wohlgesinnte Männer nicht unwissentlich nach etwas Ungerechtem hinarbeiten. Es ist aber bei der Beurtheilung dieses Aufsahes wohl zu erwägen daß er keine begründete und belegte Deduction unsrer Nechte zu sehn behauptet: ein solcher läßt sich hier nicht schreiben da die Archive um die wichtigssten Papiere gekommen sind. So sind z. B. der hiesigen Landsschaft vor mehr als hundert Jahren die Außendeiche ohne alles

Vines cobrefered wirth at Honor lass he year

I in the Marin folger Remit arrapportless of fish of

nachtrag jum erften Bande.

Recht abgenommen: das wie und wann ist aber gar nicht auszusfinden. V Ich habe diese Beraubung nur aus Bergleichung des früs heren Zustandes darthun können.

Die Sauptsache, um die man sich aber fain wenigsten bekum= mert, ist die — wenn es möglich ware daß Holstein in einer ober ber andern Urt, verbunden mit Danemark, ober bavon getrennt, Stande erhielte, was sollen alsbann die Stande? Sollen sie Ge= fete geben? Und welche Gegenstände der Ausgaben sind bewilli= gungsfähig, welche sind es nicht? Mich daucht hier wie überall in Nordheutschland außert sich der Wunsch nach einer freien Berfassung ohne Erwägung des: wie Viel? Man benkt es werde sich schon alles finden: auch die fähigen Leute würden sich finden. Da man sich aber darin schwer irren, und der Irrthum von nicht zu berechnenden übeln Folgen senn könnte, so wünsche ich, eben aus Liebe zur Freiheit, baß man nur für gerste nach mäßigen und beschränkten Dingen trachtete; aber die Weisheit haben mochte ben Plan so anzulegen daß sich der Besitz der Freiheit mit der Ubung sie anzuwenden vergrößern könnes das Kind, wohlgestal= tet und gesund, zum Jüngling heranwachsesz.

Man benkt sich aber weder abstract worauf es bei ser Verfaffungen ankommt, noch, und dieses noch viel weniger, wendet man, was darüber ein richtiges dunkles Gefühl fenn mag, in ben concreten Fallen an. Für mich felbst habe ich eine Auflosung gefunden von deren Richtigkeit ich gewiß bin: fie laßt fich aber nicht in einem flüchtigen Auffatz geben; sondern ich hebe sie für eine eigentliche Politik auf: fur bie Vorlesungen dieses Winters, wenn die Neigung sie zu halten die überwiegt mein Geschichts= werk fortzusegen. — Jeder kann mit sich barüber in's Reine kommen, wenn er nur sucht sich bei dieser Frage einen bestimmten und aussihrbaren 3weck seiner Wünsche vorzusetzen, und sich ben schützenden Körper der Freiheit, aus bestimmten Personen beste= hend, bei bestimmten Gegenstanden in Thatigkeit zu denken. Much hier ift ohne eine vorwarts schauende Phantasie nichts anzufan-Im Ganzen fürchte ich daß die Standeliebschaft der Reisten nur eine neue Erscheinung der nemlichen Krankhaftigkeit eines schwächlichen, unbestimmten, reizbedurftigen Geluftens ift g woraus bas Nathstiftren und die Überschwenglichkeit ber roman= tischen Schule hervorgegangen ift.

16 0 d 17 4

- - - - b

# Niebuhrs Aufenthalt in Berlin

vom Herbste **1814** bis zum Antritt der Romischen Gesandtschaft im Sommer **1816**.

# Niebuhrs Aufenthalt in Berlin vom Herbste 1814 bis jum Antritt der Römischen Gesandtschaft im Sommer 1816.

The parties of the control of the co

SA = 5 1448P

Schon in Solftein hatte Niebuhr die Anzeige erhalten, ber König wünsche, daß er dem Kronprinzen einige Stunden geben möge. Er übernahm dies mit Freuden und ersuhr bei seiner Unskunft, daß Finanzkunde der Gegenstand des Unterrichts seyn solle. Er hatte sich ansangs einen umfassenderen Plan für denselben entsworfen. Er mußte diesen aber einschränken, weil für den Prinzen nur wenige Stunden dazu erübrigt werden konnten. Er mußte sich also begnügen demselben eine Übersicht zu geben von den versichiedenen Finanz und Administrationssystemen, ihrer Anwends barkeit auf die einzelnen Fälle und Zustände, den verschiedenen Ersolgen, die sie in den einzelnen Ländern gehabt hatten, den bes gangenen Fehlern und den nachtheiligen Wirkungen derfelben.

Er lernte ben Prinzen in biefen Stunden naher kennen und innig lieben; Geift, Gefimung und Charafter machten ihm bens felben theuer. Niebuhrs herz hing bis an fein Lebensende mit wahrhaft zärtlicher Liebe an ihm; und vielfältige Andeutungen zeugen bavon, daß auch der Prinz ein herz fur ihn hatte.

In feinem hauslichen Leben trat mahrend bes Winters eine kleine Beranderung ein. Er hatte auf feiner Rudreife von Solland ben Grafen Fr. E. Stolberg befucht, ben er fehr liebte und achtete.

Der alteste Sohn bes Grafen aus der zweiten Ehe war aus dem Kriege heimgekehrt, und sollte nun seine Universitätsjahre in Berzlin beginnen. Der Graf außerte einige Besorgniß darüber, dies junge offne Semuth in eine ganz fremde versührerische Welt einztreten zu sehen. Da erbot sich Nieduhr ihn bei sich aufzunehmen. Nur die immer zunehmende Kränklichkeit und Schwäche seiner Frau machte dies Verhältniß für alle Theile weniger erfreulich, als es ohne das gewesen wäre. Als der Krieg nach Napoleons Kücksehr von Elba wieder außbrach, machte der junge Stolberg ihn aberzmals mit und blieb in einem Treffen.

Im Vorwinter von 1814 auf 1815 schrieb Niebuhr die kleine Schrift: "Preußens Recht gegen den Sachsischen Hof." Der Zweck derselben war, nach seinen eigenen Außerungen, den in ganz Deutschland gegen Preußen ausgestreuten Libellen eine tristige Rechtsertigung entgegenzusehen. Nieduhr fand die Schriften, welche dis dahin ohne Vorwissen der preußischen Regierung erschieznen waren, unedel und ungeziemend gegen den König von Sachsen. Seine Schrift und ihr beweislicher Inhalt sollte sich bloß auf die völkerrechtliche Unsicht aller Zeiten gründen. Sie erregte große Ausmerksamkeit und ging reißend ab. Der Staatskanzler Hardenzberg äußerte ihm seinen Dank dasür, indem er ihn ersuchte, hunzbert Eremplare nach Wien zu übersenden, und eine Übersetzung in's Englische zu veranstalten, damit dieselbe möglichst schnell in England verbreitet werden könne.

Niebuhrs Freude an der Urmee war und blied seit 1813 groß. Sie gab ihm Trost und Freudigkeit, auch wenn sich sonst die Auszssichten trübten; namentlich als sich im Winter 1814 auf 1815 neue Anzeichen eines möglichen abermaligen Krieges mit Frankreich zeigten. Er glaubte, mit einer Armee wie die damalige preußissiche, die den Kern des Volks und den besten Theil der Nation in sich saste, musse man am Ende siegen.

In sein häusliches Leben aber drängten sich schwere Sorgen ein; die Symptome der Krankheit seiner Frau beunruhigten ihn

immer ernstlicher, und er sah sie nach jeder kurzen Erholungszeit immer schwächer werden. Er entschloß sich auf Zurathen Unsbrer, sie magnetisiren zu lassen; häusig that er es auch selbst: leisber, wie zu erwarten war, ohne Erfolg. Ihr Zustand blieb noch eine Weile im Schwanken zwischen kleinen Erholungen und zunehsmenden Brustbeschwerden.

Außer diesen häuslichen Leiden versetzte ihn auch die endliche Entscheidung des Wiener Congresses in tiefe Betrübniß. Die Theilung Sachsens schien ihm für dieses Land selbst hochst nachtheilig, die Abtretung seiner lieben Oftfriesen an Hannover war ihm überaus schmerzlich. Er sah überhaupt in der ganzen Über= einkunft nur die Neigung Preußen zu schwächen, und indem man basselbe gegen Frankreich voranstellte, ben Wunsch und die Ub= sicht es über kurz oder lang zerrissen zu sehen. Die Rückfehr Ma= poleons von Elba regte ihn, wie Jedermann, fark auf. Unfang= lich waren seine Gefühle darüber, wie die vieler Preußen, mehr erfreulich als betrübend. Er glaubte, dies werde wieder Einigkeit unter den Machten hervorbringen, und Preußens Einfluß musse durch den neuen Rampf, in welchem es wieder die Hauptrolle zu spielen haben werde, gewinnen. Us aber Napoleons Macht sich ohne Widerstand in Frankreich begründete, da schauderte ihn vor dem neuen gefahrvollen Kampf und vor den Folgen, die ein lange dauernder Krieg sowohl für den Wohlstand des Landes als für die Gesittung und Bildung der Jugend nach sich ziehen wurde.

Mitten unter diesen häuslichen und politischen Sorgen erhielt er im Upril 1815 die Nachricht von dem Tode seines Vaters. Niesbuhr hatte eine große Liebe zu seinem Vater, und eine tiese Versehrung für seinen Charakter. Nechtschaffenheit, Unspruchslosigkeit und Wahrheit machten rein und unvermischt die Grundzüge desselz ben aus. Er sühlte sich durch seinen Tod, fast wie ein alleinstechender Jüngling, verwaist. Einer seiner Briese drückt seine Empfindungen darüber aus\*).

<sup>1)</sup> Shunten den Brief 287. Mebuhr II.

Bald nachher verschlimmerte sich ploklich der Gesundheitszusstand seiner Frau auf eine Weise, welche die Gesahr nur zu deutlich zeigte. Der Magnetismus wurde aufgegeben und der berühmte Heim übernahm die ärztliche Behandlung, ohne dem sorgenden Manne Hossnung geben zu können. Nieduhr meldete der Hensler die ploklich eingetretene Verschlimmerung und sie beeilte ihre ohnes hin beabsichtigte Reise nach Berlin. Sie kam und theilte Sorge und Pslege. Die theure Kranke lebte noch dis zum 20. Juni. Sie verschied in den Armen ihres Mannes, auf dessen Liede sie ihr ganzes Ledensglück gedaut und es in derselben gesunden hatte. So weit man von irgend einer menschlichen Seele sagen kann: sie hatte ihre Unschuld bewahrt und ging rein zu Gott hinüber, so weit konnte man dies von ihr sagen.

Sie hatte ihm keine Rinder geboren, und er fuhlte fich bei ihrem Tobe unaussprechlich verwaist. Er bewahrte ihr ein treues liebevolles Undenken auch in späteren Jahren, als Gott ihm in einer zweiten Che und in feinen Kindern aus berfelben wieder froz here Tage schenkte. Es war ihm bei ihrem herannahenden Tobe schmerzlich sie scheiben zu feben ohne von ihr Abschied genommen zu haben; aber ber Urzt unterfagte jebe Aufregung. Mls er sie einst, nicht lange vor ihrem Ende, in ben Urmen hielt, und sie mit Bartlichkeit fragte, ob er ihr benn gar keine Freude machen, ihr nichts zu Gefallen thun konne? antwortete sie mit liebevollem auf ihn gerichteten Blide: "Du follst Deine Geschichte vollenden, wenn ich lebe, und wenn ich auch nicht lebe." Diese Foberung blieb ihm stets gegenwärtig, und er sah ihre Erfüllung als eine heilige Pflicht an, die ihm obliege, sobald er feinen Geift frei und sein Gemuth beruhigt genug fühlen werbe um an bas Werk gehen zu konnen. Es vergingen Jahre ebe er sich im Stande fühlte mit Ernst und Ausbauer baran zu arbeiten; er versuchte es oft; aber er vermißte die Rlarheit des Geistes und die Fähigkeit des tiefen Eindringens, beren er sich bei der Ausarbeitung der beiden ersten Bande bewußt gewesen war; und so legte er es lange muthlos wieder bei Seite.

Cossio

Die Stimmung, in welche ihr Tod ihn versetze, war um so trüber, da er sich mit ihr sehr glücklich gefühlt hatte. Sie war von Natur liebevoll, sanst, heiter und doch voll eines tiesen Lebensernstes; sie ging in alle Interessen ihres Mannes ein, und er theilte sich ihr über alles ohne Ausnahme mit. Niebuhr war lebhaft und reizbar, und dies veranlaßte ihn zuweilen zu kleinen Aufwallungen und übeln Launen, die auch Amaliens Sanstmuth nicht immer bestand. Es waren aber nur kleine Wolken, die an dem Himmel ihres Glücks vorüberzogen und von der Sonne der Liebe schnell: zerstreut wurden.

Ihre jugendliche Che, vollkommen gleiche Denk = und Sin= nesart, gleiche geistige Interessen, gemeinschaftliche Gorgen und Gefahren in den Kriegsjahren und gleiche leidenschaftliche Theil= nahme an diesen Begebenheiten, selbst ihre Kinderlosigkeit hatten sie so mit einander geeinigt, so verständigt; baß er keinen ihm wichtigen Gedanken hatte, keine Beschäftigung vornahm, über die er nicht mit ihr geredet hatte. Ein solches Verhaltniß ist nur ein: mal im Leben möglich; nur über gemeinschaftlich Durchlebtes und Erfahrenes kann man sich ganz einem Undern mittheilen; jede Theilnahme bleibt ohnedem eine halbe. Diese Möglichkeit entbehrte er daher auch in seinem folgenden Leben, wie viele Urfache er sonst auch hatte sich in seiner zweiten Che glücklich zu fühlen, und wie herzlich er auch seine zweite Frau liebte und an seinen Kindern Das Bedürfniß einer Mittheilung, in der er sich ganz ver= standen fühlte, war ein zu eigenthumlicher Zug seiner Natur, um sie nicht immer wieder auf's neue schmerzlich zu vermissen; und bies war wohl die Hauptursache seiner noch lange in Rom fort= bauernden truben Stimmung.

Die ersten freudigen Gefühle nach ihrem Tode gaben ihm die Siegsnachrichten von der Armee-und der abermalige Einzug der Allierten in Paris.

Einige Wochen später wurde ihm von der Regierung der Un= trag gemacht, als preußischer Abgesandter nach Kom zu gehen,

1199

n:

um mit dem pabstlichen Hose über die Einrichtung der katholischen Kirche in den preußischen Landen zu unterhandeln und eine Übereinkunft abzuschließen. Er nahm den Antrag an; aber nicht mit dem freudigen Gefühl, welches ihm, wenn seine Frau gelebt hätte, die Erfüllung des schon lange gehegten Wunsches Nom zu sehen, gegeben haben würde: sondern mit einem von Kummer erfüllten Herzen, welches sich durch die Aussicht auf eine noch größere, auf eine gänzliche Vereinsamung in Nom schwer gedrückt fühlte. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn man ihm den Antrag nicht gemacht hätte; er glaubte aber ihn pflichtmäßig nicht ablehnen zu dürsen; einestheils, weil er sich dem Geschäft gewachsen sühlte, anderntheils, weil er ohne sonstige bestimmte Amtspflichten die Ablehnung für ein Unrecht ansah.

Nach dem Plan des ersten Untrags sollte er schon im Herbst desselben Jahres nach Rom abgehen; zuerst aber veranlaßten die Borarbeiten, welche gemacht werden mußten, bevor ihm die Insstructionen zu den Unterhandlungen mitgegeben werden konnten, einen Aufschub seiner Abreise; dann hatte auch der Staatskanzler ihn bestimmt, vorher noch an einer Commission theilzunehmen, welche damals zur Entwersung einer Constitution zusammen berussen werden sollte; deren Ernennung jedoch später aufgegeben, oder wenigstens aufgeschoben wurde.

Die Schwester seiner Frau, die Henster, war nach ihrem Tode noch eine Weile bei ihm geblieben. Er begleitete sie dis Lübeck zurück, um dort noch vor der langen Trennung Ubschied von seinen theuren Angehörigen zu nehmen. Sie war die Freundin seiner Jugendjahre wie seines späteren Lebens; die treue und vertraute Theilnehmerin aller seiner Leiden und Freuden gewesen. Er wünschte daher, sie mochte ihn nach Rom begleiten. Nach einigem Kampf und nach Beseitigung einiger Schwierigkeiten entschloß sie sich dazu, und versprach im Frühjahr 1816 mit ihrer Nichte, einer Tochter des verstorbenen Professors der Theologie zu Kiel, Ch. G. Henster, die seit ihrem achten Jahr von ihr erzogen war, nach Berlin zu kommen und mit ihm nach Kom zu gehn.

S. Socio



wurde ihm oft die Einsamkeit so lieb, daß er sie nicht verlassen mochte. Eine aussührliche Schilderung seines Gemüthszustandes, seines bittern Schmerzes und des Gefühls seiner Berlassenheit geben die während dieser Zeit geschriebenen Briefe, in denen man zugleich auch einen Uberblick seiner Beschäftigungen während dieses Winters sinden wird \*).

Im April 1816 kam die Hensler mit ihrer Nichte zu ihm nach Berlin. Sie fand ihn noch sehr trübe gestimmt; aber ihre Gegenswart, die Möglichkeit sich über das, was sein Herz und seinen Geist beschäftigte, auszusprechen und das Gefühl eine liebevolle, für ihn lebende Umgebung zu haben, erheiterten ihn allmählich, und er sah wieder heller in die Zukunft.

Bald nach ihrer Ankunft schrieb er das Leben seines Vaters: ein Muster einer Biographie, voll Leben, Liebe und Wahrheit; gedrängt und doch umfassend; seine Zeit und Verhältnisse, und ihn in denselben mit Treue, Geist und Anschaulichkeit darstellend. Den Vorsatz dazu hatte er schon während des Winters gefaßt; aber es sührte ihn zu sehr auf sein eignes, früher so glückliches Leben zurück. Setzt, da er sich wieder weniger einsam und verzlassen sichtliche, gewann er Muth auch wieder in die Vergangenheit zurückzuschauen, wenn auch die Gegenwart eine Vergleichung mit derselben nicht aushalten konnte.

Die Zeit der Abreise nach Kom war nach dem ersten Aufschub auf den Anfang des Frühlings festgesetht; die noch nicht ausgeserztigten Instructionen veranlaßten einen weitern Aufschub dis in den Juli. Mittlerweile besserte sich seine Gesundheit, und seine Stimmung gewann mehr und mehr eine still wehmüthige Richtung. Er konnte mit der Hensler und ihrer Nichte über sein vergangenes Leben reden: sie kannten den ganzen Gang desselben. Iener hatte er sortwährend jeden ihm wichtigen Gedanken mitgetheilt; hatte nichts vor ihr verborgen gehalten; seine ganze Seele lag offen vor ihr. Die Nichte, welche ihn auch von ihrer Kindheit an gekannt

<sup>\*)</sup> Siehe die Briefe Nro. 288 - 307.

a tribally

und als einen theueren Angehörigen betrachtet und geliebt hatte, bemühte sich mit ihr ihn zu erheitern, und ihm, besonders durch ihren lieblichen Gesang, eine stille, freilich oft wehmüthige Freude zu bereiten. Er hatte sie immer als eine ihm wegen ihres freundzlichen sansten Charakters und ihres für alles Eble empfänglichen Sinnes, liebe Nichte betrachtet und werthgeschäßt. Er hatte also wieder besreundete, ihm liebe Wesen um sich; sein Haus war nicht mehr öde; sein Zimmer wann er heim kam nicht mehr einsam und leer; sein Schmerz sand Anklang, und milderte sich allmählich; er öffnete sich wieder der Hossung und der Aussicht auf künstiges Lebensglück. Er hatte ein sehr zärtliches Herz, welches einer hinz gebenden Liebe bedurfte. Er hosste diese bei der Nichte der Henszler zu sinden, und verlobte sich daher nach einiger Zeit mit ihr.

Er heirathete sie, bevor er Berlin verließ, und die Hendler kehrte in ihre Heimath zurück. Die Trennung war für ihn, wie auch für sie, sehr schmerzlich; wie sehr, werden seine ersten Briefe nach der Trennung zeigen. Beide waren daran gewöhnt sich gezgenseitig alles mitzutheilen, sich oft zu schen und sich in einer wenigstens erreichbaren Ferne zu wissen. Die Hensler aber hielt es einestheils sür angemessener die beiden Cheleute allein zu lassen, anderntheils war es ihr sür sich bedenklich sich, in ihrem nicht mehr jugendlichen Alter, in eine nun nicht mehr durch Freundschaftspslichzten gebotene, gänzlich veränderte Lage, zu versehen. Deshalb widerstand sie dem Andringen Nieduhrs und ihrer Nichte, sie nach Rom zu begleiten, mit Festigkeit.

Seine Frau wußte sehr wohl, daß sein Herz noch zu sehr an der Bergangenheit hing, und daß sie von der Zeit erst Empfängzlichkeit für eigentliches Lebensglück bei ihm erwarten durfte. Sie nahm sich dabei sehr edel; sie theilte seine Wehmuth aufrichtig: denn auch ihr war das Verlorne theuer gewesen. Sie bemühte sich von der andern Seite allen ihren Pflichten zu genügen, und ihn durch ihre anmuthigen Talente zu erheitern, wenn er empfängzlich basür war.

# Aus Niebuhrs Briefen vom Herbste 1814 bis zum Sommer 1816.

#### An die hensler.

# 273\*).

Hamburg, ben 26. October 1814.

— Daß unfre Trennung nicht von langer Dauer seyn werde hoffe ich zuversichtlich: Diese Hoffnung hat Malen und mir die Trennung erleichtert. Male läßt Dir sagen, sie habe Deinen liebevollen Blick mitgenommen und werde ihn festhalten bis sie Dich wieder habe.

Ich bin wohl, und Male fühlt sich auch leidlich. Wäre nur ihr Husten erst weg. Sie meint, etwas an Fleisch zu gewinnen,

und fagt, sie sehe wieder freudig in die Zukunft.

Die alte Gr. Bernstorf in Bordesholm freute sich unsers Bestuchs: wir waren etwa eine Stunde bei ihr, Abends acht Uhr waren wir in Bramstedt. Gretchen hatte uns am letten Abend den Mond zum Freunde gesungen. Die Sonne hatte die Wolken nicht vertreiben können: aber der Mond zersprengte sie plößlich. Gestern um drei Uhr Nachmittags waren wir hier: wir sahen nur Perthes noch am Abend. Morgen denken wir von hier zu gehen: es wird aber schwer genug werden mit allen Besuchen die ich zu machen habe fertig zu werden. Ich komme eben vom General Czopliß, unter dessen Besehlen ein Theil des bei Euch eingerückten Corps steht. Er läßt Dir sagen, Du möchtest nur sogleich an ihn

<sup>\*)</sup> Geschrieben nach bem Besuch in Holftein.

schreiben, wenn Du etwas wünschtest: Sauvegarde oder Escorte wohin es sen. Du solltest es gleich erhalten, als wenn ich selbst es verlangte. Er freute sich sehr mich wiederzusehen. Diese Art Russen haben etwas sehr Herzliches. Es ist merkwürdig daß sie sich so abhärten können unter der Barbarei ihres Volks zu leben, selbst vielleicht zu Zeiten eben so zu senn, und doch dabei nicht ganz zu verkommen.

Ich werde nun nach Wandsbeck fahren um den edlen General Tolffon und Woronhow, und wie sich's versteht, Claudius und seine Frau zu sehen. Moltke ist weder gekommen, noch hat er geschrieben: das ist und sehr leid. Ich hätte diesen theuren Freund so gerne wiedergesehen. Diesen Abend wollen wir auf eine Stunde zur alten Reimarus, wo wir auch wohl die Sieveking tressen wers den, und später dann zu Perthes, wo Karl Moltke seyn wird. — Wir kommen eben von Perthes zurück, wo wir Karl Moltke sahen, an dem wir unsre Freude gehabt haben. Es ist ein lieber Junge. Von Moltke ist auch ein Brief gekommen: er hat tristige Gründe zu Hause zu bleiben.

Die Russen erwarten ganz bestimmt den Befehl aufzubrechen, und alles macht sich marschsertig. General Tolston wird zuerst mit seiner Landwehr den Marsch antreten, und die Etappen bis Küstrin und Franksurt a. d. Oder sind schon regulirt. Dies hat er mir selbst gesagt und von seiner Unkunst zu Berlin als unzweisselhaft geredet. Der Courier mit dem Besehl zum Ubmarsch wird freilich noch immer erwartet; sie halten es aber sur so ausgemacht, als in derzleichen Dingen sich etwas voraussagen läßt, daß er vor der Ubreise des Kaisers von Wien abgesertigt werden wird.

Andre Gerüchte sagen, daß die Bennigsen'sche Armee nach Holland marschiren durfte.

Ich habe bei allen diesen guten Bekannten eine treuherzige und frohe Aufnahme gefunden.

Man scheint sich nun unter einander bei den großen Mächten verstanden zu haben. Indem man sich nun darüber freut, scheint man Frankreichs Ubsichten nicht so ernsthaft zu deuten als man vielleicht sollte. Denn Talleyrand's Note scheint doch auf einem hohen Ton gestimmt gewesen zu seyn: er hat geredet von 400,000 Mann womit Frankreich seinen Antheil an der Einrichtung Eurospa's geltend machen könne.

Wir mussen nun noch zu einem Besuch ausfahren; also schließe

ich. Ich sage Dir nun ein herzliches Lebewohl von der Gränze des lieben Holsteins.

Aus einem Briefe an Perthes.

274.

Berlin, Detober 1814.

Über bas Gluckwunschungeschreiben und seinen Gegenstand find Sie, wenn ich Sie anders recht verstehe, in einem Migverständniß befangen. So wie Niemand im Publicum einen Glaubenseid barauf thun konnte, wer ber Berfasser fen, so weiß auch nur ber Bergenskundiger was die Religion biefes Berfaffers fen, und ob Sie ober ein Unberer ihm feine Religion zu beneiben hatten, ober nicht. Wenigstens schreiben jene Independenten bes siebzehnten Jahrhunderts gerade so über Menschenfatungen im Gottesbienst, ja sie schrieben, redeten und handelten mit wuthen= bem Sag: und ich meines Theils mochte mir Miltons ober felbft Banes Religion eben fo gerne munichen als bie bes Sansenius. Und wenn Sie glauben daß wir burch Aboption ber katholischen Form des Gottesdienstes gewinnen wurden, fo wollen wir darüber nicht streiten, obgleich es mir scheint daß wir mundlich einig ma= ren es konne ein wirksamerer außerer Gottesbienft nur bann erft entstehen, wenn die aus der Usche wieder hervorgehende Kirche. Bahl und Consistenz durch innere Bildung erhalten haben werbe. Bierauf scheint mir und Unbern ber Berfasser ebenfalls hinzugehen. Db er nun eine auf Glauben und Überzeugung gegrundete Kirche im Sinn hat, ober ob er als Rirche nur einen geistlichen Staat will, barüber mochte ich ihn zur Rede stellen wenn er bekannt ware, und ba bas nicht möglich ist, so habe ich nichts barüber zu fagen, fondern das Beste zu glauben. \_ - V /. M.

Nicht den Pabst scheut der Freiheisliebende, sondern den ges botenen Glauben, da sich kein Einziger für sein ganzes Leben dens selben unveränderten Glauben auflegen, und nicht zwei ganz das nemliche glauben können, wenn sie sich nicht in Worten ersticken. Und wo regt sich jetz Sehnsucht und Glaube? im protestantischen ober im katholischen Deutschland?

Mein junger Katholik\*) vernimmt bei uns wahrlich nichts

5. DOOLO

<sup>\*)</sup> Ein Sohn Fr. &. Stolbergs.

Cooolo

was ihn ärgern könnte: vielmehr suche ich ihn dem Bater eben so gewissenhaft in der ihm angebildeten Form gläubig als sonst rein zu erhalten. Dieser Christian Stolberg macht mir viel Freude, und, ohne großes Verdienst von meiner Seite, soll es hoffentlich den Bater nie gereuen ihn uns anvertraut zu haben.

An die Hensler.

275.

Detail

Berlin', ben 1. November 1814.

Hier sind wir wieder, an dem Ort der hoffentlich und wahrsscheinlich der Hafen unster übrigen Lebenszeit bleiben wird: wo schon die bedeutungsvollste Zeit meines bisherigen Lebens verslossen ist. War nun unste schriftliche Mittheilung nicht immer so reichshaltig und vergegenwärtigend wie sie es hätte seyn können, so laß uns, nach der langen Trennung in der beispiellosen Zeit, und nachsdem wir in der glücklichen der Wiedervereinigung jene zusammen im Gespräch wieder durchlebt haben, jest den Vorsatz fassen wähzrend der nun wieder begonnenen Winterzeit der Trennung uns so vertraulich und ohne Unterschied wie es einfällt zu erzählen als wenn wir nebeneinander säßen.

Die glücklichste Reise auf einer wenig anziehenden, und bis zum Überdruß bekannten Straße, ist die von der sich gar nichts erzählen läßt, wenn man es nicht machen will wie kleine Kinder, die man ein Tagebuch schreiben läßt. Wir haben alle mögliche negative Vortheile genossen, und sind ohne allen Unfall in vier Tagen von Hamburg hier angekommen. Das Glücklichste ist daß Malens Gesundheit keinen bedeutenden Stoß erlitten hat: etwas verschlimmert ist ihr Husten allerdings: er wird aber hossentlich bald wieder nachlassen.

Wir kamen hier gestern um Mitternacht an. So früh als möglich besuchten wir Nicolovius und Göschens, und ich ging zu Uncillon um zu vernehmen wie es mit dem angekündigten Unterzricht des Kronprinzen gemeint sen. Ich erfuhr denn daß nur von zwei Stunden wöchentlich die Rede senn könne, weil Mathematik, Militairwissenschaften u. a. die übrigen Vormittagsstunden wegenähmen. Ich bin aufgesodert Finanzkunde zu lehren: ich habe mir aber vorbehalten damit andre Gegenstände zu verbinden.

Auch Savigny wird dem Prinzen Unterricht geben: — einen alls gemeinen Vortrag des Rechts, ebenfalls zwei Stunden wochentslich. Ich habe den Prinzen noch nicht gesehen: er war gerade in andern Beschäftigungen als ich ihn aufsuchte.

Wir haben nur erst die kleinste Hälfte unsrer guten Freunde und Bekannten wieder gesehen; dagegen aber Schönborn und Comtesse C. Stolberg, die wider alles Erwarten noch hier sind. Christian Stolberg, der Sohn Fr. L. Stolbergs kann erst morgen einziehen. Es ist für meine arme Male eine große Last daß sie noch keine Köchin hat, und es ist ihr sehr unangenehm daß sie noch keine Aussicht zu einer hat wie sie sie wünscht.

Berlin hat einen durchaus verschiedenen Unschein gegen den vorigen Winter. Auf Platen und Gassen sind jetzt Männer bei weitem wieder die Mehrzahl, und alles ist voll Militair, und die Menge der Orden und Decorationen sind ein ganz eigenes Schausspiel. Alle die den Krieg mitgemacht tragen Medaillen, und mit dieser Kriegsmedaille geht jetzt mancher geziert, dessen Rock zeigt daß er zu einem kummerlichen Tagelohnerwerk zurückgekehrt ist.

Daß sich in den Berhältnissen zu Frankreich die unglücklichen Folgen der versäumten günstigen Gelegenheit im Upril zeigen, scheint unzweiselhaft. Problematisch ob Talleyrand wirklich abgezreis't ist: die Communicationen mit ihm sind wohl unstreitig abgezbrochen. Da in Frankreich sast alles Arieg athmet, so begreise ich nicht wie fast Iedermann ohne Ausnahme, zugebend daß ein neuer französischer Arieg nach einiger Zeit unvermeidlich seyn werde, nicht einsieht daß er eben sowohl jest gleich ausbrechen könne. Man bildet sich ein Frankreich sey entwassnet, und das ist gezwiß irrig.

Lies eine geistreiche und sehr anziehende Schrift "Beherziguns gen vor dem Wiener Congreß." Sie ist reich an Thatsachen über die süddeutschen Rheinbundstaaten: es athmet in ihr ein edles Gestühl — aber auch eine gefährliche benebelnde Schwärmerei. Ich fühle mich sehr versucht über diese öffentlich von Herzen zu reden, wenn ich nur Zeit dazu fände!

Da der Unterricht des Kronprinzen auf so wenige Stunden beschränkt ist, so habe ich mich bereden lassen Vorlesungen zu halzten: es muß eine Abendstunde seyn. Daß wir so sehr weit weg wohnen empfinde ich drückend bei allen Veranlassungen. Aber die Miethen steigen so daß wir ruhig bleiben mussen, wenn der Wirth

5. DOOLO

nur uns nicht aufkündigt. Überhaupt fängt es an theuer zu werben.

Savigny hat eine der Thibautschen Schrift ganz entgegensgesetzte geschrieben: er hat, nach meiner Meinung, sehr zart und milde gegen Thibaut geschrieben und mit Wärme das Verdienst seiner Opposition gegen die Einsührung des Code Napoléon anserkannt. Ich wollte daß Iemand Thibaut zur Ruhe reden könnte. Mir ist dieser Streit schmerzlich. Savigny ist äußerst thätig und in einer Regsamkeit wie fast nie.

Man sagt daß Feuerbach als Criminalist hieher kommt: über Halle ist noch alles unentschieden.

Ich habe Dir viel erzählen gewollt, und es ist eine trockne Zeitung geworden. Ich muß nun nach Meldorf schreiben, und also abbrechen.

Den 14. Nov. Ich habe meine Vorlesungen für diesen Win= fer aufgegeben: es wäre mir zu viel geworden da ich noch gar keine Vorarbeiten habe machen können. Tetzt bereite ich mich auf die Stunden für den Kr. Pr. vor. Nachher will ich suchen wies der an meine römische Geschichte zu gehen.

## 276.

Berlin, den 2. Dec. 1814.

Wie man ben hergestellten Besitz dessen was man, auch ohne große Unsprüche zu machen, nie zu entbehren fodern bürfte, so habe ich erst heute wieder gefühlt daß wir auf Regelmäßigkeit und Sicherheit des Briefwechsels mit Dir zählen können, da Dein erswarteter Brief zur bestimmten Zeit eingetroffen ist: und ich habe mich darüber gefreut als ob wir nun weniger von Dir entfernt wären.

Es ist mir diesen Morgen beim ersten Erwachen eingefallen was für ein Festtag der heutige unter Bonaparte's Regierung war. Ich möchte wissen ob er ihn auf Elba feiert? Und wenn er es thut, ob als ein mächtiger Geist, oder ob als ein Thor? Zu Wien redet man, wie die Sage geht, davon, im Fall eines Kriegs, ihn von seiner Insel zu holen, und sich seines Verstandes zu bez dienen. Nun wird man ohne Zweisel sich daran erinnern wie übel es den ursprünglichen Philistern bekam als sie Simson aus seinen Kerker losließen, um vor ihnen zu spielen: und man wird sich

wohl auch nicht zutrauen den Olympischen Göttern gleich handeln zu können, die den Briareus aus dem Tartarus hinauf riefen um ihnen gegen die Riesen beizustehen.

Ein neuer Arieg ist freilich sehr ernsthaft, und ich wünsche daß der Kelch vorübergehe. Wir bedürfen Erholung. Frankzeich hat sich ganz gewiß weit mehr gerüstet als man glauben will: und eben Frankreich verzehrt ein verlängerter Friede.

Die Unterrichtsstunden des Kr. Pr. nahmen mit der zweiten Woche unsers Ausenthalts ihren Anfang. Es sind immer nur zwei wöchentlich, welches für die zu behandelnden Gegenstände in jeder Hinsicht zu wenig ist: das läßt sich aber für jetzt gar nicht ändern. Seine Ausmerksamkeit und Theilnahme sind so lebhaft als ich sie nur wünschen kann: eine Menge verschiedenartiger Lehrstunden könnten ihn sonst wohl ermüden. Ich trage ihm die Staatswirthsschaft unter dem doppelten Gesichtspunct der Pslicht und der Klugsheit vor, und das faßt er sehr lebhaft: ich begleite einen jeden Sah, nach Aristoteles Methode, mit vielen Beispielen wovon die Abschattungen anschaulich erscheinen: und wenn ich so ein ganzes System durchgegangen seyn werde, so fasse ich es wieder in überzsicht zusammen: und dann werde ich die Finanzgeschichte aller besteutenden Staaten vortragen. Er frägt und redet viel, und äußerst verständig und geistreich.

Du erinnerst wohl daß wir eine endlose Menge von Bekannsten erwarteten: dadurch geht mir wieder viel Zeit verloren. Die Zerstreuung ist noch schlimmer als die Zeitverschwendung; die Gesspräche ermüden und schaden durch ihre Oberstächlichkeit: es ist nicht mehr wie während der großen Zeit wo das in jedem rege Gesühl der Unterredung über die Gegenstände des Augenblicks Werth und Heilsamseit gab. Hossentlich sinde ich mich bald wiesder zurecht. — Savigny der mir sehr theuer ist, arbeitet mit Fleiß und Glück.

Chr. Stolberg stort uns wenig: es ist uns freilich ungewohnt keinen Mittag allein zu senn. Abends bei'm Thee sehe ich ihm Übersetzungen nach, und lasse ihn übersetzen was er für sich selbst durchgegangen ist. Dem armen Jungen ist nur sein Gehor hinzberlich.

Lebe wohl.

#### 277.

Berlin, ben 17. Dec. 1814.

Dein Brief hat auch mich unbeschreiblich beunruhigt. Ges
rade zu den Tröstungen unsrer Trennung gehörte es daß wir alle
gewohnt waren zu glauben Du müßtest gesund senn. Ich kann
es Dir nicht ausdrücken wie auch ich mich nach neuen Nachrichten
von Dir sehne.

Angstigend ist auch immerfort ber ganz in Rebel gehüllte Gang ber allgemeinen Ungelegenheiten. Seit meinem letten Briefe hat man eigentlich nichts erfahren. Daß fast Jebermann forgenlos ift, beweis't gar nichts. Daß Frankreich rustet und eine gewaltige Macht aufbringt ift gewiß, und die Grunde aus benen man folgert daß die Bourbons ben Krieg nicht magen wurden, tau= . gen nur insofern als man annehmen burfte baß fie fich nicht bin= reißen ließen. Der Bergog von Berry ift gang in ber Parthei bes Militairs, und ich glaube baß er feinen Bater leitet: benn fo mochte Duponts Entfernung und Soults Ernennung herbeige= führt senn. — Unfre Lage gefällt mir nicht: indeffen wenn man fieht wie gutes Muthes unfre Beschützer und Belden find, fo schämt man sich trube zu feben. Die Urmee ift und bleibt mein Trost und meine Freude — wo ich sie berühre kommen sie mir auch mit bem Bergen entgegen. Sonst fieht es in Europa nicht erfreulich aus. In England wird ber Mangel bes Genies täglich sichtbarer. Wohl habe ich baran gedacht bort auf die öffentliche Meinung fur mein liebes Preußen zu wirken, (boch ift fie bei mehr als 19 für uns) aber es ift ein belicates Ding wenn man bie Berhaltniffe ber Cabinette fo unvollkommen kennt. bruß hieruber ift aber nicht meine einzige Sorge fur England. Bisweilen erscheint freilich einmal ein lichter Punct: fo 3. B. baß jett in Schottland Einrichtungen getroffen werben um ben Be= schwornengerichten bieselbe Musbehnung zu geben wie in England, welches hoffen läßt baß überhaupt Schottland nach und nach zu bemfelben Genuß von Freiheit gebracht werden wird wie England: woran noch so sehr viel fehlt.

Ich habe schon einigemale niedersitzen wollen um Dir von der Freude zu erzählen die mir die Stunden bei dem Kronprinzen geben: Störungen oder Arbeit haben es gehindert. Ich freue

mich wenn ber Tag kommt zu ihm zu gehen. Er ist aufmerksam, nachfragend, voll Interesse - und alle bie herrlichen Gaben mo= mit die Natur ihn so reich ausgestattet hat, entfalten fich in diesen Stunden vor mir. Oft wendet unfre Beschäftigung in Gesprach ab, aber nicht in Geschwat, und es ift fein Berluft babei. Sein frohlicher Sinn thut tieferem Ernft feinen Gintrag: und fein Berg ist so tief bewegt wie seine Phantasie leicht geflügelt. Urtheil und Belehrung, ohne fich irgend einer Autorität zu erge= ben. Ich habe nie eine schönere Junglingsnatur gesehen. Er weiß es auch wie lieb ich ihn habe, das sehe ich in seinen Blicken; und warum ich ihn liebe: daß es nicht die außern Verhaltniffe find die mich fo zu ihm hinziehen. Gins feiner goldensten Luft= schlösser ist — wie es geschehen soll weiß er freilich nicht — in Griechenland herr zu fenn, um unter den Trummern zu wandern, . zu träumen und zu graben. Mir wachen dabei auch meine alten Luftschlösser wieder auf. Wenn wir einmal zu Athen find, sagte ich ihm, so machen Sie mich zum Professor ber griechischen Ge= schichte, und zum Conservator ber Denkmaler und Director ber Nachgrabungen! — Nein nicht Conservateur, so follen Sie nicht beißen; graben will ich selbst, aber Sie follen babei fenn.

Die Probleme welche Hume Dir ungelös't gelassen hat will ich im nächsten Briese einigermaaßen beantworten. Hume's große Eigenschaften und entschiedene Vorzüge vor Gibbon erkenne ich sehr gerne: aber in der alteren Zeit vermißt man doch noch viel mehrezres von der Art wie das was Dir in ihm sehlt: und in der spätezren sehlt ihm das Gesühl des Herzens Bedürfnisses der Männer die ihm für Thoren und Rebellen gelten. Darin aber freilich war es mit Gibbon nicht besser beschaffen.

#### 278.

Berlin, den 30. Decbr. 1814.

- sooic

Habe Dank für die beruhigenden Nachrichten über Deine Sessundheit. Gott gebe auch Deinem Gretchen Erholung. Ich hoffe von der Reise zu uns im künftigen Sommer auch Gutes für sie. Diese Reise erlassen wir Dir nicht, und haben schon mit umserm Hauswirth wegen eines Zimmers Abrede genommen, weil das was wir Dir geben könnten zu schlecht ist. Die Idee des Umzieshens haben wir ganz aufgegeben: es ist eine Noth um Quartiere

wie man sie nie hier gekannt hat; dadurch entsteht eine große Erz höhung der Miethen: hundert Thaler mehr für eine Wohnung wie die unsrige ist noch billig. Unser Wirth gehört zu den billigen und steigert uns nur um dreißig Thaler. Auch andre Artikel sind viel theurer III. Holz um die Hälfter

Male ist erkältet: boch freut sie sich wenn sie die Zeit vor dem Jahr vergleicht mit der jetzigen: sie habe, fagt sie, das Gestühl ihres Glücks, und ihre Heiterkeit wieder erlangt: sie endige das Jahr mit Hoffnung eines glücklichen bevorstehenden.

Mir thut das ungesunde Wetter nicht gut: ich fühle mich schwerfällig, unlustig, trage und stumpf: es ist wohl körperlich: aber doch kann ich mich der Furcht nicht erwehren daß schon jetzt das Feuer der Jugend merklich in mir zu erlöschen aufange. Es hat lange die Kräste des Körpers aufgezehrt: es scheint jetzt ein Gleichgewicht eingetreten zu seyn, wodurch sie außer Gefahr sind: möge nur nicht frühe Stumpsheit mir einen traurigen und nutz-losen Besitz des Lebens lassen.

Die Schrift welche mich eine Zeitlang beschäftigt ist vollens bet\*). Ob sie Wirkung hervorbringen wird muß man sehen. Allzu leidenschaftlich im angreisenden Sinn, wirst Du sie hoffentz lich nicht sinden, wenn Du die in Baiern und Hannover gegen uns herausgekommenen Schriften gesehen hast: Du wirst dann fühlen daß es schwer war sich so weit zu mäßigen. Die Gensur hat einiges gestrichen. Theilweise din ich mit ihr zusrieden; wieswohl sie keinesweges in der glücklichen Stimmung geschrieden ist, welche bei nicht gelehrten Schriften unentbehrlich ist.

Man fagt nun daß die Verhandlungen zu Wien die Rücksehr eines nach London geschickten Couriers erwarten. Die englischen Ministerialblätter sind für uns: der Hof mag anders gestimmt seyn. Könnten und wollten die Leute sich die Fragepuncte klar machen, so würde bald alles in ein Paar entschiedenen Hauptmassen auseinander treten. Zetzt aber scheinen meistens negative Neigungen, oder Zwecke des Augenblicks das widersprechendste unterleinander zu mischen

Die Besorgniß über die Stimmung der Länder zwischen Rhein und Maas scheint sich zu verlieren. Die Fabriken haben dort über alles Verhoffen schnell Ersatz für den ihnen entzogenen Debit

Cocolo

<sup>\*)</sup> Preußens Recht gegen ben Sächsischen Sof. Niebuhr. 11.

nach Frankreich, worauf sie sich seit der Reunion gehoben hatten, bekommen: der freie Seehandel öffnet ihnen Italien, und sie has ben größere Bestellungen als sie aussühren können. Um irdischen Wohlstand wird es ihnen also wohl nicht fehlen. Über diese Gezgenden die auch zum Theil rein wallonisch sind, bedürsen einer geistigen Wiedergeburt. Gebe Gott, wenn diese Länder unser werden, daß man dort für die Seelen thue was König Friedrich in Schlesien sür den Wohlstand des Landes that! Auch in Sachsen müßte man sehr schnelle Fortschritte machen können die Herzzen zu gewinnen, wenn man mit recht offnem Herzen hinzuträte.

Erhielte ich doch einen Auftrag wodurch ich auf diesem Wege ein gutes Werk und Andenken hinterlassen könnte!

Die Noten im Moniteur sollen von dem Herz. v. Dalberg seyn: dem Better des Fürst Primas. Italien ist voll Gährung, und Murat lauert gewiß nur auf einen ersten Ausbruch. Das wäre ein trauriger Heiland. Auf eine oder die andere Art wird doch dieses Land im Laufe eines oder einiger Menschenalter zu einem Reich verbunden. — Die Träume der ersten Jugend sind sonderbar! So etwas hat mich wie in Visionen in ihren Jahren über alles beschäftigt, und die Trennung von Sicilien als dem ersten Fleck wo freie Verfassung sich festsehen werde, erschien in diesen Träumen. Man kann nun, wenn einmal der Congreß geendigt ist, wieder viel in der Zukunst lesen. Vis jest kann viesles so oder so geschehen. Doch glaube ich gewiß daß Italien sich einmal seine Kunstwerke aus Paris zurück holt, und Frankreich winst zerrissen werden wird.

Ich komme eben zur Feier des Jahresschlusses aus einer grossen und sehr gemischten Gesellschaft. Es waren dort viele tuchstige, lebendige und geistreiche Leute, wie man diese hier, wie sonst nirgends in Deutschland, versammelt findet: doch ist eine solche Gessellschaft ein Zeitverderb, von dem man wust und betäubt zurückskommt.

Dies ist das letzte Mal in diesem Jahr daß ich die Feder für Dich nehme: es sind aber nicht die letzten Gedanken an Dich vor Fahres Schluß.

## 279.

Berlin, ben 14. 3an. 1815.

Beute wird mein Pamphlet fertig, und heute fende ich ein Paket mit Eremplaren an Dich ab. Da nun bies Werklein fertig ist wünsche ich daß es Dir gefallen moge. Ich bemerke daß es eigentlich wie eine Rede vor einer Versammlung gedacht und aus bem herzen gequollen ift, und bag es daher auch wie eine Rede gelesen werden muß. Wer es im Stillen fich felbst, ober andern laut, ohne Modulation der Stimme, einformig wie eine Abhandlung die blos zum Begriff redet, vorlase, der wurde fich - ohne hier eine Vergleichung anstellen zu wollen - vielleicht eben so wunderlich dabei finden wie der gewöhnliche Lefer, ehe er mit dem Dhr lesen gelernt hat, bei griechischen Reden, besonders bei'm Thucydides. — Versteh mich nicht unrecht. Ich weiß sehr wohl daß ich mit nichten zu den großen Schriftstellern des Vor= trags gehore: aber ich weiß doch was die meisten von unsern Schriftstellern durchaus nicht wissen und beachten, wie die alten Prosaifer schrieben als ob sie redeten und gehort wurden, anstatt daß bei uns ohne Ausnahme nur für's Auge, wenigstens nur als leichte Erzählung für's Dhr, in der Prosa geschrieben wird. Da= her findet man meine Manier so sonderbar und ungewöhnlich, und baber wird mir das Interpunctiren so schwer, weil ich viel mehr Zeichen haben mußte um anzudeuten was ich eigentlich wollte. Man mußte eigentlich bei allem was gesprochen gedacht wird für die gewöhnlichen Leser die Urt der Bewegung und den Tact wie in der Musik überschreiben. Wie ich denn nun überhaupt manch= mal gute Hoffnungen von der Zukunft hege, so gehört dahin auch daß wir noch eine gute Prosa erhalten werden, worin das, was ich wenigstens fühle, vollendet ausgedrückt seyn wird. Satte ich einige Leitung gefunden, und mich nicht mit mancherlei ermüdet und verfaumt, ich felbst hatte es erreicht. Nun geht es nicht mehr. Ich breche ab um ein Eremplar zum alten Blücher zu bringen.

Ich bin bei dem Alten gewesen, und glaubte nun noch geraume Zeit zu haben um mich mit Dir unterhalten zu können: aber die Besorgung der zu versendenden Exemplare, und Besuche, haben die Zeit weggenommen. Male sindet sich, wie sich Dir gleich erzählen werde, durch Unpäßlichkeit gestört. Sie hatte sich

S. orminale

schon im Lauf ber vorigen Woche nicht wohl befunden. Gestern vor acht Tagen ward es zu einem Fieber. Einige Tage hat sie das Bett nicht verlassen, und auch jett noch muß sie einen Theil des Morgens darin verweilen. Es wird wohl für dieses Mal bald vergehn: aber es ist auch sichtbar daß die kleinste Erkältung die leidigsten Folgen haben wird.

Wir freuen uns Deiner und Gretchens Genesung. Wir has ben Euch bei bem Wechsel des Jahrs mit unsern Wünschen nicht vergessen, und auch nicht der Erfahrungen an die Du mit Ernst zurückgedacht hast.

Um nicht auch diesesmal eine historische Frage ganz unbeantswortet zu lassen, will ich Dir wenigstens auf die erste erwidern, daß England im Mittelalter sich gegen die Fabriklander in den Niederlanden, wo der Ackerdau erst im funfzehnten Jahrhundert nach dem Verfall der Webereien recht in Flor gekommen ist, vershielt, gerade wie die Ostseeländer jetz zu England. Es nährte die großen Städte mit seinem Korn: und dann war die Aussuhr der rohen Wolle ein äußerst geldergiediger Handel. Es sehlte auch dem Lande nicht an Schiffsahrt und Fischereien. Dabei war die Nation sehr frugal, und kleidete sich, mit Ausnahme der Hosteute, in hausgemachtem Zeuge, so daß es kein Wunder ist daß bort so früh so viel Gold ausgeprägt worden ist. Das Verhältznis von Lorenz d. Medicis ist mir selbst nicht ganz klar. Ich kenz ne die Ümter welche er bekleidete: daraus aber erklärt sich seine Macht nicht. Ich mag ihn nicht recht.

Ich nähere mich der Fortsetzung meiner Hauptarbeit, und habe allerlei entdeckt. Lebe wohl!

#### 280.

Berlin, ben 20. Januar 1815.

Male hat Dir schon selbst über ihre Gesundheit geschrieben: wie sie leider immer noch nicht nach Wunsch ist; obwohl sie sich weniger krank fühlt als vor acht Tagen.

Auch hat sie Dir schon von der allgemeinen Aufmerksamkeit geschrieben, welche mein Pamphlet sindet. In der Nation wirkt es gewiß sehr gut; auf den Gang der Entscheidung wird es freislich keinen Einfluß haben.



gefühl über Ihren Verlust bezeugt haben. Wenig wie ich Ihren seeligen Schwiegervater \*) gekannt, laffe ich nicht vielen den Un= spruch einer gartlicheren Liebe für seine Werke, Die er selbst ma= ren, zu. Er war einer ber Allerersten, bem Werth nach, unter jener Classe ber Ennigen, still und tief Glubenben und Schauen= ben, welche der Generation angehörten die der unsrigen vorher ging. Sie wird nicht ersetzt werden, und stirbt allmählich gang aus. Unfer Beruf ist ein sturmischerer, und bas Zeitalter ber Dichter ist für uns vorüber. Es scheint als ob die Vorsehung im Deutschen heftigere Leidenschaftlichkeit entwickeln will, und eben dadurch größere Kraft: baraus aber entstehen auch bittere und heftige Gefühle, und friedliche sind uns schwerlich mehr beschieden. —

Ihren Freund Sieveting fahen wir nicht felten, und fehr gerne. Ich wunsche ihm Beharrlichkeit bei seinen schonen littera= rischen Unternehmungen, und glaube baß ihm Berlin sehr gut thun wird um die Reife zu erlangen welche er noch nicht haben kann. Es giebt hier viel Lebendigkeit und Reibung: die Mischung unse= rer Gesellschaft — namentlich der in die ich durch Interesse des Geistes und ber Politik verflochten bin — würde mir an jedem andern Orte unersetzlich fehlen. Man muß ja nicht undaufbar

seyn wenn man bes Guten fast zu viel hat.

Ich wollte, Sie lernten Berlin durch einen langern Aufent= halt so kennen und lieben: Sie entschlossen sich vielleicht zu thun, worüber Nicolovius und ich oft wünschend reden, ich auch schon mehrmals mit Sieveking gesprochen habe. Sehen Sie sich Berlin nur darauf an ob es nicht für Ihr Geschäft, unter Ihren San= ben, ein ganz vorzüglicher Ort ware. Ihren Freunden ware es für sich nicht erfreulicher Sie unter uns zu haben, als für die Ver= vollkommnung unsrer Stadt Ihr Institut zu besitzen, welches eben hier als ein wesentlicher Theil der Bildungsanstalten wirken wurbe. — Sie durchschauen, wie wir selbst es nicht ganz vermb= gen, die praktische Kraft des deutschen Buchhandels: und, wenn Sie sich, ohne gegen sich und die Ihrigen zu fehlen, auf einen günstigeren Boben verpflanzen können, so reizt Sie dies schon. — — — Bei uns, und von uns aus, muß nothwendig Leben sich verbreiten. -

Meine Schrift habe ich schon erwähnt; sie hat hier eine herz-

Transmission They there is the

liche Aufnahme gefunden, und mich noch fester an die Nation und die Armee geknüpft.

#### An die Gensler.

#### 283.

Berlin, ben 18. Februar 1815.

Ich bin sehr traurig, und es wird Dir nicht schwer werden Dich in meine Gefühle hineinzudenken. Schon seit Montag wußte man daß der Wiener Congreß sich über die Ländervertheilung vereinigt habe, und vorgestern ward die Entscheidung hier publicitt, soweit sie Preußen betrifft. Mein Gefühl ist gemischt aus Trauzigkeit und Erbitterung gegen unsre Feinde. Ich fürchte nur zu gewiß daß wir Ostsrießland und noch mehreres an Hannover abzgeben werden: so daß dieser Staat, der auch nicht das Allergezringste gegen Frankreich gethan hat, auf das Doppelte erwächst. Wir werden alter Unterthanen beraubt, und kommen schlechter zu stehen als 1805.

Für England selbst ist diese Erweiterung Hannovers, und die dauernde Verslechtung in die Continentalhändel durch Belgien höchst nachtheilig. Ich schwanke zwischen dem Triebe dem Unsmuth Luft zu machen, und zwischen den Eingebungen einer Stimme, das Wiederkäuen des Schmerzes aufzugeben, und lieber entsschieden zu den Studien zurückzukehren; zumal da meine Gesundstelt durch immer erneuerte Erbitterung nur leidet, ohne daß man durch Reden und Schreiben in der Sphäre der Handlungen und Beschlüsse etwas ausrichtet.

Frankreich hat alles sehr klug für sich geleitet. Wie bald: wird es wieder das Rheinuser gewinnen können? Hätten wir Trotz geboten, die Feigen hätten schon nachgegeben, und wäre es dann auch zum Kampf gekommen, so hätte es Leben und Todzegegolten: aber wir hätten am Ende doch gesiegt.

Male hat gesucht Dich zu überreben Deinem Entschluß und Versprechen treu zu bleiben, und im Sommer zu uns zu kommen. Ich will nicht viel barüber sagen: benn ich kann nicht glauben daß Du im Ernst die Reise aufgeben wollest.

# 284.

Berlin, im Mary 1815.

Cocolo-

Ich rechnete wohl barauf daß die Schwierigkeiten, welche Dich von der Ausführung Deines Versprechens zu uns kommen zu wollen, abschreckten, nicht bestehen würden wenn Du Dir unssern Wunsch und Verlangen vergegenwärtigtest; nur setze sie nicht zu spät an: darin stimme ich Male bei.

Dekannten sehr zugenommen hat, vor sünf Jahren viel mehr Jusgenblichkeit, Lebendigkeit und Abwechselung in unserm gesellschaftslichen Leben war. Wir haben uns wegen der Theurung und pflichtsmäßiger Ausgaben viel mehr zurückgezogen, und sehen viel wenisger Gesellschaften bei und: und dann ist alles älter geworden. Dieser Winter hat allgemein die Heiterkeit zersiört, wie schon der Krieg der geselligen Geschäftslebendigkeit Abbruch gethan hatte. In der bösesten Zeit hatte man sich entschieden von der Betrachtung des hülflosen Unglücks in seine eigne Brust und seinen eigenen Kopf zurückgezogen; während des Kampses ließ man das alles stehen und liegen und lebte nur im Allgemeinen — in Hossenungen. — Die jezigen allgemeinen Gesühle müssen sich erst bes sänftigen ehe man wieder mit sich selbst wirthschaften kann.

Male wird Dir über ihren Entschluß den Magnetismus zugebrauchen, geschrieben haben. Sie besindet sich besser, und ist seit dem Gebrauch ves Abends frei von Husten, der sie sonst dann oft besonders plagte; sie schläft besser u. s. w. — Gott gebe daß dies wirkliche Fortschritte senn mogen: die sind aber auch sehr nothig, denn sie ist schrecklich herunter gekommen. Von magnezitschem Schlaf hat sie noch nicht die entserntesse Anwandlung gehabt.

Ich schäme mich Deine Fragen über meine Arbeit zu beants worten, und würde es noch mehr thun wenn ich nicht überzeugt wäre, daß ich bei beruhigtem Gemüth doch wieder mit voller Kraft zu dem Werk zurückkehren würde, welches nun einmal der Beruf meines Lebens ist — wiewohl es ganz unmöglich ist es gesbührlich auszusühren, ohne Italien besucht zu haben. Du mußt zu meiner Entschuldigung bedenken daß es nicht eine gelehrte Arzbeit der Art ist die man aus Büchern zusammensegen kann, son=





# 286.

Berlin, den 14. April 1815.

Uber Malens Befinden habe ich seit meinem letzten Briese ein Tagebuch für Dich gehalten. — Der Husten ist ohne Frage wieder schlimmer. Sie ist nicht mehr ängstlich und schwermuthig wie manchmal während der zwei ersten Monate dieses Jahres, sondern manchmal sehr heiter — wie es sonst ihrer liebenswürdigen Natur eigenthümlich war — und würde es auch nun wohl noch mehr und häusiger sehn wenn die Umstände und die allgemeine Stimmung es begünstigten.

Denn freilich ist ein großer Unterschied zwischen der Gemüthssessimmung und den Erwartungen jetzt und vor dem Jahre. Mir ist die Brust zusammengepreßt von einer unbestimmten — Bestorgniß oder Uhndung? Es wird nun wohl wieder etwas Aufstehwung kommen, da die allgemeine Bewassnung angekündigt ist, und ohne Zweisel, sodald der Kriegsminister zurückkommt, in's Werk gesetzt werden wird, so weit die Umstände sie erlauben. Indessen gehört auch dazu daß man wieder die populären Formers annehme welche vor zwei Jahren jeden zum freihandeluden Theilznehmer machtenz diese Zeit hat ein unerlöschliches Undenken der alten hinterlassen. Wir waren damals eigentlich ohne Regierung, aber die Iwecke welche diese hatte waren die jedes Einzelnen, und da man das Volk machen ließ, wurden sie weit volksommner erreicht als irgend eine Leitung von oben mit der größten Geschickzlichkeit gesührt, sie hätte bewerkstelligen können.

Im Herzen Deutschlands, und als Bonaparte in Frankreich nur eine entstehende und immer wieder zerstörte Armee hatte konnt ten wir mit furchtbaren Schlägen viel ausrichten. Es steht uns jetzt ein ganz anderer Krieg bevor. Bonaparte zeigt sich sürchterlich geschickt. England ist leidenschaftlich gegen ihn; deswegen weil Millionen in Irland bereit wären sich ihm in die Arme zu wersen. Glaube nicht daß ich bestimmt etwas Unglückliches; wez nigsens nicht daß ich einen unglücklichen Ausgang besürchte. Und wenn man sagt, Gott habe uns so weit geholsen, er werde uns auch serner helsen, so sühle ich mich auch zuversichtlich; nur wie es kommen soll sehe ich noch nicht ein: denn das ist wohl sicher daß wir gegen eine Armee von Verzweiselten zu kämpsen haben werden.

#### 287.

Berlin, ben 2. Mai 1815.

Um vorigen Sonnabend hatte Male fo weit geschrieben. Run ift feitbem Frigens Brief mit ber Trauernachricht eingetroffen! Bie ungeahndet wirst Du Dir wohl schwerlich benken: benn ich zweifelte kaum bag bas stille Leben bes lieben alten Baters fich noch jahre= lang verlangern konnte, fo daß wir wenn nur Malens Gefundheit bie Reise gestattete, ihn im nachsten Jahr wieder sehen murben. Ich kann mich ber Vorwurfe über allen Mangel biefer Uhndung nicht erwehren: benn ich benke, wenn ich seiner so oft gebacht batte wie fich gebühret, fo hatte mich eine Empfindung feiner beranna= henden Auflösung erreichen muffen: und gerade an feinem Todes= tage glaube ich gar nicht an ihn gedacht zu haben. ware ich in diefen letten Tagen bei ihm gewesen! Wie viel gabe ich barum wenn es hatte fenn konnen! Bare er minder an= fpruchslos in allen Berhaltniffen gemefen, nicht fo gang bescheiben und geningsam, fo hatte ich ihn, theils burch meine Schuld und Ungebuld, theils durch die Folgen früherer Berstimmungen viel an thatigen Außerungen von Liebe und Bartlichkeit vermiffen laffen; und daß er dies nicht schmerzlich empfunden, und boch feines Gob= nes froh war, entschulbigt mich nicht. Wenn die Zeit abgelaufen ift, worin es möglich ift Berfaumniffe gut zu machen, bann bruden fie auf bas Berg. Und für eine redliche Liebe, wenn fie auch in vielen Fällen den Weg zu ihrem Biel nicht zu finden wußte, war ich bem eblen Bater Lohn und Bergeltung schuldig! Laffen fich Berfaumniffe biefer Urt auf andre Beife nach bem Grabe wieber gut machen, fo foll es wenigstens mein Bestreben fenn es zu thun.

Meine Schwester hat noch nicht geschrieben, und Frize so wenig umständlich daß wir das wenigste über die Annäherung seines Todes wissen: ich fürchte, und möchte es mir so gerne wegdenken, daß sie bei der physischen Beklommenheit nicht ohne schwere Angst gewesen ist. Sein Geist war gewiß sorgenlos und schied ohne Widerstreben und Furcht.

Es ist mir sehr willkommen daß wir in dieser Zeit sehr allein und ungestört sind. Für mich ist es, so wenig factischen Einfluß der Tod des Vaters in diesem Alter und dieser Entsernung haben kann, wie ein Abschnitt des Lebens. Wäre nur Malens Gesundheit tröstlicher! Ich möchte Dich barüber so gerne erheitern, aber ich darf Dir doch auch der Wahrsheit nicht untreu seyn. Ich kann nicht gewahr werden daß es sich mit ihr bessere. Es ist sehr abwechselnd und es giebt Tage wo sie sich leicht und wohl fühlt. — — Wir kommen mit dem Magnetismus nicht weiter. Ich wünsche so herzlich daß sie sich von Heim Mittel geben lasse: sie mag aber von keiner Medicin hören. Daß ihr ganzes jetziges übel von der unglücklichen Ersteizgung des Worthaberges herrühre wird mir immer klarer. Möge uns Gott helsen! Möge es thunlich seyn daß Du zu uns kommst!

Wie kann ich diesen Brief schließen ohne Dir noch einmal zu banken und Segen zu wünschen für alle Liebe die Du meinem Baster erwiesen hast: für die Ausheiterung die Deine Gesellschaft ihm nach dem Fall gewährte, und für die Liebe und Herzlichkeit die er auch von Dir genossen als wir dort waren. Wenn Du mir noch lieber werden könntest, so würdest Du es hiedurch.

Möchte das Schicksal auch Gleyer'n das lohnen was er als Fremder gethan hat!

reist: sonst gruße sie herzlich. Gretchen ist wohl schon zu ihrer Freundin abge

288\*).

At THE PROPERTY

CV-ROOM HAT I

Tradition to the

Berlin, ben 5. August. 1815.

Dir und unsern Geschwistern die wahrscheinlich auch nicht ohne Rücksicht auf die erwarteten Nachrichten von ihrem armen Geschiedenen bei Dir seyn werden wenn dieser Brief zu Dir kommt — Euch allen würde es wohl genug seyn die obige Überschrift als Zeichen zu empfangen daß ich die Neise zurückgelegt habe. Ein viel mehreres vermag ich auch vor Müdigkeit nicht, die durch die Hike des heutigen Tags, wie sie auf die Niedergeschlagenheit der Verlassenheit wirkt, weit größer ist als bei der angestrengteren Hinreise mit Dir. Ich kam hier heute in der Mittagsstunde an, und habe keine Briese vorgefunden. Ich sühle mich sehr anges griffen.

Das wird sich nun wohl legen, aber die Leere, die Verlassens heit welche mich niederbeugen und betäuben, werden sich die auch

<sup>\*)</sup> Der erste Brief an die Hensler nach dem Tode seiner Frau, und nach ih= rer Rückkehr in die Heimath, wohin er sie bis Lübeck begleitet hatte.

wohl so legen? Werden sie auch nur der angestrengtesten Thätigkeit weichen? Die Zeit wird es zeigen. Schon einmal hatte ich dasselbe Gefühl, vor achtzehn Jahren, als ich nach der Verlosdung mit Male, und nachdem ich so lange mit Dir gewesen war, nach Kopenhagen zurücksehrte: ich überwand es wohl, aber ich ried mein Innerstes auf. Sen es nun wie es seyn kann! Uuf der Reise traten mir die Ihranen so oft in die Augen; aber die Fortbewegung selbst durch sehr einsormige Gegenstände, die Erzschütterung des Körpers thaten wohl. Zeht sitze ich vor den Gezgenständen welche die Seele erheiternd, durch Beschäftigung süllen sollen, wie ein Kranker dem die Speise ekelt vor einem Tische den Sorgfalt mit allem gedeckt hat was seinen Gaumen, wenn er gezsundzwärezeizen könnte:

Gott lohne es Dir baß Du hier warst als Male von hier schied, und daß Du bliebst! Sattest Du langer bleiben konnen, warst Du noch jetzt hier, mir ware auch anders. Uber es konnte und follte wohl nicht anders senn. Du hast mir ein reiches Undenken auf's neue hinterlassen: ware ich nur nicht so rede = ober vielmehr mittheilungsbedurftig daß ich mich nicht darin finden kann auch nicht eine Seele zu haben mit der ich von dieser verfloffenen Zeit reden kann. Auch nur ein mir liebes Kind, wie Sophie, hier zu haben, ware mir jest mehr werth als die geiftreichste Gesellschaft. Aber es ist nicht nothig Dir das Gefühl der Ginsamkeit zu schildern mit bem ich in diesen oden Banden site. Auf diesem Wege kam ich mit Male nach Preußen: auf dem größten Theil desselben kehr= ten wir im vorigen herbst zurud; durch dasselbe Thor, durch die= felben Gassen. Ich war ja bis zur Abhängigkeit entwöhnt verein= zelt zu leben. Noch viel mehr als so lange Du hier war'st, und ich mit Dir troftend ben Schmerz erneuern konnte, will das innere Bewußtseyn sich diese Vereinzelung abläugnen. Wenn ich ge= schlummert habe kann ich sie im ersten Moment nicht glauben. Du weißt wohl wie ich, als die Siegsbotschaft gekommen war.\*), und immer erneuert ward, immer noch mich wandte als ob ich noch an ihr Bett geben und ihr erzählen konnte. So ist es mir als ob Male, ober boch Du, nach der Gewohnheit der nun untergegan= genen Zeiten, erreichbar und nahe fenn mußtet, um Euch zu fagen was mir auf dem Herzen liegt, and manne

<sup>\*)</sup> Die Kadricht von dem Einzug der Allierten in Paris.

Diese Stimmung bedarf wahrlich nicht genährt und erhalten zu werden damit sie fortdaure: sie bekämpsen zu wollen scheint mir sündlich, und eine Entäußerung des einzigen Bereinigungs= mittels womit ich Malen erreichen, und ihr das einzige Gut ge= währen kann was ihr im Leben unentbehrlich war. Die Aufgabe wird nur senn die Weichheit die so entsteht mit der Festigkeit zu vereinigen ohne die ich nun mehr als je verweht bin.

Ich sage Dir tausend, tausend Dank für alle gränzenlose und unaussprechtiche Liebe und Treue, und Du mußt ihn unsern Geschwistern sagen für ihre Liebe, die sie von Ungesicht zu Ungesicht wie in ihren Briefen kund gethan haben. Du schreibst gewiß schon übermorgen, erwartest nicht erst diesen Brief? Wie wäre solche Körmlichkeit zwischen uns möglich? Ich zähle bestimmt darauf am Freitag einen von Dir zu erhalten — den ersten seit sechszehn Jahren an mich allein! Und ich zähle die Tage dis er kommt. Bitte Behrens und Lene und Frize doch auch ja sleißig zu schreisben. — Meine Schwester wird es von selbst thun. Sie wissen alle wie lieb sie und ihre Briefe mir sind. — Mich verlangt zu erfahren wie Cartheuser die Neise bekommen ist, und was er vorznehmenssoll.

Personliche Unannehmlichkeiten hat die Reise nicht mit sich geführt. Ich habe mit mehreren Postillionen freundlich geplau: bert, wobei man doch allerlei erfährt, und selbst bei dieser Classe gilt die Freundlichkeit mehr als große Trinkgelder ohne sie: wenig= stens bei sehr vielen. Der aus Rateburg beklagte daß er mich nicht weiter fahren konne. Dem, und einem von den Mecklenburs gern hatten die Franzosen ihr Bischen Urmuth geplundert. Er gab ben Danen ein gutes Zeugniß: schlechte Menschen waren wohl allenthalben: aber zu Raßeburg hatten sie es vielmehr mit den Einwohnern gehalten und sie gegen die Franzosen geschütt: über fie fen nicht zu klagen. Wie ift die schone Gegend entstellt! Fast alles Holz auf bem Stadtgrunde ift im Kriege niedergehauen. Bon der bittern Urmuth welche nach der Leidenszeit fortwährt, von der schweren Beschatzung im Mecklenburgischen, von dem zunehmenden Versiegen aller Erwerbsquellen habe ich viel glaubliches gehört. Bei uns mag es auch wohl arg genug senn, aber bie Leute tragen es froh: in der Mark ist alles wohlgemuth, und wenigstens für den Landsmann, herzlich.

Ich will nun ausgehen, und einen ober zwei Besuche machen!



Lebe wohl! Daß ich Dir bald wieder schreibe, und immer schreibe um mein Berg zu erleichtern versteht sich: Es bebarf nur eine kleine Gewöhnung, fo faße ich am Tifch vor bem Copha, und unterredete mich leife mit Male und Dir: aber bas ware wohl ein sehr kurzer Weg um verrückt zu werben.

Berlin, den 7. August 1815.

Um zuerst von bem zu reben was bas Folgenreichste ist, so habe ich gerstern ein Schreiben von Sarbenberg erhalten, welches anklindigt daß er dem G. Leg. R. v. Raumer den Auftrag ertheilt habe die nothigen Expeditionen entwerfen zu laffen; und mir die erfoberlichen Ucten zuzustellen, bamit alles vor Ende bes Septem= bersifo in Ordnung sen daß ich die gute Jahrszeit noch zur Reise nützen konne. R. zu bem ich heute ging, hatte biese Unweisung erhalten, mit dem Zusaße, alles was das Pecuniaire betreffe, werde nachträglich verfügt werden. Er bat fich einige Tage Beit aus um mir Ucten mitzuthellen: Die Erpeditionen an B. follten ungefaumt Daß feine Genehmigung ber aufgesetten Puncte ges kommen ist, scheint nur Nachlässigkeit. Inzwischen muß es dabei bleiben daß ich mich nicht zu gehen anschicke bis sie eingetroffen sind.

Die Gilfertigkeit womit meine Abreife betrieben wird hat mohl eigne Urfachen. - Die möglichen Borarbeiten werben auch nicht viel Zeit wegnehmen. Acten lesenssich schnell, obgleich bie bes Departements ziemlich voluminos fenn muffen. Aber eis nige Wochen früher ober später, da ich einmal vor dem Winter fort muß, so ist es unvermeidlich daß ich in vielen und wichtigen Dingen sehr schlecht vorbereitet gehe.

Man to the same of sail in

STOLE CONVENE OF "COURS OF Live - SHOWER PROPERTY OF STREET

290. Berlin, den 17. August 1815.

Die stille Wehmuth die Du mir wunschest genieße ich felten. Einsam genug bin ich wohl, aber mein Gemuth ist fehr verwirrt: Mich trifft alles um mich her als Mißton. Die Morgen sind mir weniger obe, weil ich spat aufstehe, und spat einschlafe, gewöhn: lich mit einem Flußsieber, so daß ich mube und betäubt erwache. 

Die Beränderungen welche die Leute während meiner Uhwesfenheit in der Umsetzung der Möbeln vorgenommen haben sind folsgende. — — Ich wünschte nur diese Wohnung nie verlassen zu dürsen, denn hier ist mir noch immer so als ob Male lebend um mich wäre, und oft als ob ich sie bei häuslichen Geschäften oder sonst um mich sähe und hörte. Unsänglich sah ich sie nur in ihrer Krankheit, sihend oder liegend, jetzt auch in den Zeiten wie vorher. So gegenwärtig bist auch Du mir. Wenn ich ausgez gangen din treibt es mich noch immer so zu Hause wie ehemals als es Malen sehr oft nicht recht war wenn ich nicht sobald als nur möglich nach Hause kame

Abends. Vor Kurzem verließ mich Schmedding mit dem ich einige tröstliche Stunden versprochen habe. Reimers sind in Magdeburg, und bei Goschens hat die liebe Kinderschaar einen unvermeidlichen Einfluß auf das Gespräch: sonst gehören freilich diese beiden Häuser nicht zu denen welche das ignoriren wollen wovon zu reden mir allein wohlthut. — Du mußt nicht glauben daß ich wissenschaftliche Gespräche nicht gerne, auch jest, hätte, aber sie kommen nicht auf die Bahn, und was etwa vorkommt sagt mir nicht zu. Mit Schmedding redete ich viel was sich auf den künstigen Beruf bezieht, und nicht wenig von Male und Dir. Du hast auch auf ihn einen starken Eindruck hinterlassen, und auch er sieht in Deinem Mitgehn das einzige mir übrig gebliedene Glück. Er selbst war sehr weich, und ich habe mich meinem Gefühl bei ihm überlassen können.

Das beständige Regenwetter, meine große Mattigkeit und die weiten Entfernungen haben mich bisher abgehalten die Grabsstätte zu besuchen, und zu sehen wie weit die Arbeit vorgerückt ist. Um Gottes willen nimm es nicht sur Saumseligkeit! Sonntag früh gehe ich zu dem Maurermeister, der sonst nicht gut zu treffen ist, und Montag auf die Eisengießerei. So läßt es sich denn noch nicht sagen wann ich den geliebten Leib in sein kühles Bett legen kann. Gerne thäte ich es an meinem Geburtstage, und das hosse ich auch zu erreichen.

Du sehnst Dich Male nur einen Augenblick zu sehen? Die Zusage die Du ihr geben wolltest hat sie von Dir durch Worte und Handlungen in die Ewigkeit genommen. Ich darf den Wunsch nicht nähren den Du hegst; denn mir ist als ob er mir leicht ge- währt werden könnte, und mich meinen Verstand kosten würde.

Diebuhr II.

10

Specie

Beschäftigen kann ich mich, dem Himmel sen Dank: und könnte ich nur ruhig hier bleiben, so wurde es gut gehen. Ich lese wenigstens Acten, und habe auch das canonische Recht angefangen.

Rauch geht auf keinen Fall direct nach Rom. So bleibt est benn dabei daß Du die Liebe hast an Lund zu schreiben und ihm hendschaft freie Reise mit mir anzubieten. Reise ich noch nicht so bald, so kann er bis dahin bei mir wohnen und kostensrei leben.

kann er bis dahin bei

291

Berlin, ben 8. September 1815.

Ich beschäftige mich oft mit Planen Rom zu benußen, und so weit möglich zu erschöpfen: Gehülfen gebraucht man dazu freislich. Es ist möglich, was man behauptet, daß man dort in der leichten Luft ungleich mehr arbeiten könne als hier; aber es thut auch nothig um die Geschichte neben den Amksarbeiten und dem Studium der Stadt und ihrer Schäße auszuarbeiten. Allmählich muß ich alle Handschriften der Baticana durchsuchen; dabei kann es schwertich an Entdeckungen sehlen. Ich glaube nicht daß eine Spur mich täuschen wird einen Schaß von einem sast ganz ungedruckten griechischen Dichter zu heben. Auch überschriebene Persgamente werde ich nicht bloß in der Bibliothek, sondern auch in den Archiven suchen. Dabei aber dehnt sich der Gegenstand des zu Erforschenden so unendlich aus daß man nicht absieht wann man fertig werden könne.

Du siehst, und gewiß zu Deiner Freude, daß ich mit ernstem Entschluß die Zeit, wie auch ihre außern Bedingungen und meine Verhältnisse sich entscheiden mögen nicht in Mismuth zu vergrämen, sondern die Gegenwart welche senn wird zu ergreisen und zu beherrschen, mich zum neuen Beruf, und dem Vaterlande und den Hoffnungen eines bessern bürgerlichen Lebens zu entsagen, anschiese. Uch hätte ich mit Male nach Kom gehen können, wie das ärmliche Niederland mir so reichen Gewinn und Freude gab vor sieben Jahren, wie froh würde ich auf das Ziel hinsehen: was würde ich dort erbeuten, und wie lebendig genießen! Dann hättest Du uns begleitet, und welches Leben hättest Du selbst genossen wie Du es nie gekannt!

Über Heindorfs Besuch habe ich neulich an Lene geschrieben.

to see to entire

(1)

Heindorf hat mich auf die Stücke von Hennens Selbstbiographie die in der Peerenschen stehen, aufmerksam gemacht. Ich empfehle sie auch Dir zu lesen. Es ist eine ganz undre Frage ob Henne, da er nachher viel mehr umfassen wollte als er halten konnte, und eine dargebotene überschähung und falschen Ruhm als Eigenthum behandelte, ein ausgezeichneter Philolog war oder nicht: und das muß man verneinen. Über das Bild von seinem Charakter, von seinen Kämpsen gegen das Schicksal, und seinem Geist, welches sowohl diese biographischen Fragmente als seine Gedichte geben, die im Unfang gedruckt sind, ist ehrwürdig.



#### 292

SEE CORRECTOR LO

MAN THE PART OF THE

DOMESTIC CONTRACTOR

Berlin, ben 15. September 1815.

NOT THE WORLD - CO I- I Diese Zeit her habe ich gekränkelt: es war aber wohl nichts anders als Erkältung, obgleich ich Bruftschmerzen hatte. Es kam gulett zu einem Flußfieber, welches mich auch fogar im Bette gehalten hat. Inzwischen bin ich bem Borfatz treu geblieben nicht wieder in Berweichlichung zu verfallen, und gestern ausgegangen. Das himmlisch schone Wetter genieße ich nicht mit dem schmerzlis chen Gefühl der Ginsamkeit: Du liebst einen schönen Berbst mehr als den Sommer: und Male liebte ihn auch. Wir haben einst einen unbeschreiblich schönen Berbst in Ropenhagen genoffen: wir schweiften in unsern Spaziergangen ohne Maaß umberze welches denn Malen den gang unverdorbenen Genuß ihrer eigenthumlichen Freude gewährte. Das waren noch die Zeiten unfrer tiefen Einfamkeit, in benen lange nicht jeden Tag ein einzelner Besuch zu uns fam, und gange Zeiten vergingen ohne daß wir Besuche mach ten; auch ich nicht. Ich fühlte es dunkel baß es uns Beiden so am Besten fen; weniger meine Male, und doch haben ber Sturm und ber Strudel der Welt ihre Krafte erschöpft. Underer Urt ift die Erheiterung welche Heindorfs Aufenthalt hier mir gewährt. Es ist ein sußes Gefühl zu sehen wie die Freude uns zu haben einen sehnsüchtig getrennten Freund belebt und aufheiterti Du kenust dieses Gefühl wohlthätig zu senn, und wie ich mehuals einmal mich bei Dir wieder verjungt habe, so Beindorf bei seinen Freunden, deren Geliebtester einer ich bin, und ich sorge nicht ob der oder jener ihm noch lieber sey. Durch ihn und durch Spalding waren unsre philologischen Gesellschaften anfänglich so reizend und

5. Doolo

Malitan Malitan

wohlthätig für mich, theils durch ihre liebenswürdige Personlichkeit, theils baburch baß sie für alles was zu ben gemeinschaftlichen Studien gehört, empfanglich waren, und an allem was barüber vorgebracht ward, eben wie ich selbst, sich interessirten; wogegen andre, wie viel Renntniß und Beschick fie auch haben mogen diese rege Theilnahme nicht kennen, und auch eben so wenig von einem bestimmten Gegenstand ber Untersuchung erwarmt, sich barüber mittheilen als Mittheilungen so aufnehmen, daß man Lust behålt, ober auch nur Muth ein zweites. Mal mit etwas abnlichem zu kom= men. — Berschlossenheit, filles Grubeln, und gangliche Eingezogenheit in seine eignen Gedanken wird man leicht erkennen, und verehren: wo aber sonst viel Lust zu schwagen ist, und nur ein Gespräch über bas was eigentlicher Beruf ift und bafur gelten soll nie fort will, da hat es andre Ursachen, da fehlt die Liebe an der Sache und man lebt nicht in ihr. Ober, was einerlei ift, man hat sich nicht Resultate ausgebildet, die man hegt und mit benen man verkehrt. Dies hat nun heindorf in einem unglaublichen Grabe gethan, über grammatische Regeln und alles was zum en= gern Kreise ber Philologie gehort, so daß er mit Bestimmtheit und mit immer bereiten Gründen entscheidet, wo andre nur dunkel fühlen. Mit welcher Anstrengung er vom Kindesalter an mit eis nem immer siechen Korper sich feine Philologie erarbeitet, wie er fich nie durch Krankheit auf seinem Weg hat aufhalten laffen, wie er alles was er weiß und hat für nichts halt, und kein größeres Gluck kennt als Bewunderung und Liebe für die welche er höher stellt, wie er sogar ben Werth feines eigentlichen Bezirks ber Phi= lologie gegen andre gering anschlägt, wie Freundschaft und Berzlichkeit seine einzige Seeligkeit find: bas macht ihn eben unter ben Gelehrten die ich kenne zu einem ber allerliebenswurdigsten. Auf feine Zueignung seiner vollendetsten Schrift bin ich etwas folk und freue mich im Stillen daß er eben mir die gewidmet von ber er fagt sie werde gewiß bleiben, und er habe sie für die Nachwelt gearbeitet. dan aanstig oft sier en lig en ledd it ooi in ids fit die

Um ihn seines Aufenthalts in unsrer Mitte froh zu machen hatte ich ihm vorgestern seine Freunde, und mit ihnen Nicolovius und Rauch, der keine Gesellschaft verdirbt, zu einem Gastmahl im Thiergarten eingeladen, welches seit vielen Monaten das erste war wo ich froh gewesen bin. Wohl ist man hernach versucht sich barüber Vorwürse zu machen, aber man darf sich doch wohl zer=

streuen. Auch in andern Zeiten habe ich mir oft Borwurfe gesmacht wenn ich in einer Gesellschaft froh war, welche Male nicht theilte: und ich versagte sie mir lieber weil Male nie für sich als lein Freude hatte oder haben mochte: so daß sie darin viel ärmer war als ich, und das mochte ich nicht annehmen. Im Allgemeisnen war es ihr so auch lieber: aber seitdem ihre Krankheit zulest so hestig ausbrach, war auch das anders, und sie wünschte daß ich mich in Gesellschaften zerstreuen und erheitern möchte. Das war mir aber damals unerträglich.

Dieles woran man sich gewöhnt, kann man nicht wieder ent= behren lernen: und wenn man zu dem Bewußtseyn gekommen ist mehr als einem Beruf genügen zu konnen, so kann man sich bes Triebes nicht erwehren mehr als einen zu umfassen. Ja man glaubt nicht sowohl sich selbst als bie Sache zu beeintrachtigen wenn man einem entfagt. So geht es mir freilich jest mit ben bochften Spharen bes Staatsintereffe. Leider wird man immer au fpat klug, und mit Graufen sehe ich schon auf die hinter mir liegenden Jahre und das Alter, welches ich schon erreicht habe. Dies Grausen aber ift nichts gegen ben bittern Schmerz über Fehler und Berfaumnisse von hoherer Urt, ber mich leicht nies berwerfen konnte wenn ich ihm nachhinge: und boch scheint ihn nicht zu flieben die einzige mögliche Buße. Gabe es eine andre die es wirklich ware — eine lahmende und das Leben unbrauch= bar machende kann aber überhaupt keine richtige fenn; - o wie bankbar mare ich bem ber sie mir verkundigte.

Dein lieber Brief hat mir wieder fehr wohlgethan.

#### An Perthes.

293.

12

Berlin, im September 1815.

— Ich danke Ihnen für Ihre Theilnahme an meiner wes nigstens höchst wahrscheinlichen, wenn auch noch nicht absolut und unveränderlich feststehenden Bestimmung. Für mich ist es freilich nicht möglich mit leichtem und freudigem Herzen dem Vas terlande, Lebewohl zu fagen, — höchst wahrscheinlich für das ganze, mir wohl nicht lange mehr zugemessene Leben; gewiß aber

- F Charle

auf so lange Zeit, daß ich, zurückgekehrt, mit umgestimmten und andern, im spatern Alter nicht wieder zu vertauschenden Gewohn: beiten, als Frember in ber Beimath leben muß. - Bumal, ba bie Arbeit welche ber Beruf meines Lebens ift / die romische Geschichte, wie sehr auch bas Gegentheil anscheinend senn mag, bort gar nicht so wohl wie hier ausgearbeitet werden kann. Endlich muß ich bem entfagen was die Zeit unaushaltsam herbeiführt, und wozu ich als Mitarbeiter ben entschiedensten innerlichen Beruf babe. — Und wenn nun ber Gefandte ju Rom nur noch ber Bermittler weiser und heilsamer Maagregeln ware; er ift aber bloß bas Werkzeug von dem was ihm vorzubringen geboten wird, und wie wenig bas mit meinen Überzeugungen stimme, kann ich jest schon übersehen. Für bas mahre Beil der katholischen Kirche in unserm Staat, # dem die Berftockung der ber pabstliche Dof nicht entsagen tann, und ber tiefe innere Berfall, des fatholischen Alerus nicht weniger im Wege steht als manche verkehrte und verberbliche Unsicht ber protestantischen Geschäftsleute, - fann ein folder Bortführer gar nichts ausrichten.

Mancher traumt sich einen Begriff von diesem Amt, ber der Wirklichkeit gar nicht entspricht, und wünscht mir dann Glück zu einem Beruf der freilich schon ware, wenn er nur die Attribute hatte, welche man ihm bei diesen Boraussehungen beilegt.

Für die Philologie allein würde mein Aufenthalt vort unstreiztig nicht ohne Frucht seyn. Aber viel besser wäre es auch gewessen schlechthin bei dem ursprünglich schon ertheilten unbedingten Urlaub zu bleiben. Der Gesandte ist zu Nom sestigenagelt, und Rom enthält nicht den zwanzigsten Theil dessen, was aus Italien, litterarisch und historisch, der Mühe lohnt es an's Licht zu ziehen: das ist über das ganze Land zerstreut. Se steht aber einmal geschrieben, daß alles Gute verdorben werden muß.

An die Hensler.

· 294.

Berlin, ben 30. September 1815.

Auch heute hat die Beerdigung meiner geliebten Leiche nicht Statt finden können; die Arbeit mar nicht fertig. — Ich hatte

- Coople

- poolo

mich sonst in Gottes Namen aus meinem Bette aufgerafft, und — vielleicht hätte Gott es mir mit einer schnellern Krankheit gesegnet. Setzt habe ich denn wieder verschieben mussen, und nun endlich die Aussicht das Ganze im Laufe dieser Woche fertig zu bekommen. So bette ich denn meine geliebte Amalie am Sonntag den 8. Octo- ber. Das ist der Jahrestag unster Ankunft hier und eines neuen, ganz neuen Lebens sür uns, voll Glück und Weh.

Ich hatte noch nicht so weit geschrieben als ich in einen Zusstand von Bewußtlosigkeit versiel, von dem ich mich etwas mühsselig erholt habe. Darauf bin ich in Schlaf gefallen. — Ich wollte Dir noch mehreres auseinandersetzen, was ich Dir bittend vorzutragen auf dem Herzen habe. — Ich bin nun denn saber freilich recht krank: was ich Dir zu schreiben ja auch versprach. Seit acht Tagen habe ich beständig Fieber und war dabei oft ganz verwirrt.

Ich muß schließen. Gottes Segen über Dich! Daß Du mit nach Husum gingst erwartete ich. Grüße alle dort.

## 295.

FMF 200

ARMI

Berlin, den 3. Detober 1816.

Ich weiß nicht ob bieser Brief heute wird abgehen können: aber ich muß den ersten Morgen an dem ich meiner Besinnung völlig wieder Meister bin dazu anwenden Dir ruhig über das zu schreiben was mir das Herz bewegt. —

Ich sende mit der fahrenden Post ein Kästchen mit Weintrauben für unfre lieben Behrens, welches, wenn ich recht rechne, zugleich mit diesem Briefe ankonimt.

Auf den Fall, daß jene Sendung und der dabei abgehende Brief aufgehalten werden sollte, muß ich Dich über meine Krank= heit beruhigen. Die Ohnmacht war kritisch, und Heim sagt, ich möge mich freuen durch sie von einer schweren Krankheit gerettet zu seyn. Er sagt die Krankheit sep jest gebrochen.

Man erwartet Hardenberg in diesem Monat. Ich werde die Instructionen nicht beschleunigen, aber auch keinen Aufschub suchen.

#### 296.

Berlin, ben 9. Dctober 1815.

Endlich habe ich gestern das Ziel erreicht und unsre geliebte Leiche zur Ruhe gebracht. Es war Nachmittags fünf Uhr: geras de die Stunde in der wir vor neun Jahren in Berlin hineinsuhzen; und so wie wir in unsre gemietheten Zimmer bei'm Einbruch der Dunkelheit einkehrten, so kehrte auch ich nun einsam — in mein dbes Zimmer zurück.

Ich besuchte ben Bormittag den Gottesdienst in der Marienzeirche, wo ein redlicher Geistlicher predigte, und bereitete mich mit stillem Gemüth auf den bittern Gang. Nicolovius und Gozschen, die darum wußten, kamen den Nachmittag um mich zu geleiten, welches Gott ihnen vergelten wolle, so wie alle Liebe und Theilnahme die sie mir erzeigen. Wir fanden alles bereit, und der Sarg ward eingesenkt. Als er hinabgelassen war saß ich auf den Brettern und konnte bitterlich weinen und herzlich beten. Gott weiß daß ich gerne in der Gruft geruht hätte, und mit schmerzlichem Kummer auf den leeren Naum sah, der gewiß nie meine Leiche ausnehmen wird.

Den Abend war ich wieder ganz allein, und gesammelt ge= nug um eine nothwendige Arbeit vorzunehmen. Mir war ruhi= ger als hatte ich meine Male in ihr Bett gelegt.

Ich sende Dir ehestens die Gelegenheitsschrift; dabei ein Verzzeichniß der jetzt aufgestellten wiedereroberten Kunstwerke. Das Danziger jungste Gericht ist ein Wunder der Kunst, vielleicht in seiner Art das allerherrlichste.

#### 297.

Berlin, ben 15. Detober 1815.

C DOOLO

Vor einer Stunde hat N. mich verlassen. — Ich habe mit ihm eine lange Unterredung gehabt. Zuerst über mich selbst; dann über das was in Rom und für die katholische Kirche durchzusüh= ren sen. — Ich sagte ihm, alles dasjenige was der Kirche in ihrem schrecklichen Verfall wirklich im Innern aushelsen könne, liege ganz in der Sphäre der Gesetzgebung und Regierung, der=

geftalt baß, wenn es verfaumt wurbe, alle formalen Ginrichtun= gen wobei ber romische Hof nothwendig sen, nichts helfen konn= ten, und gang leer blieben. Dies ware namentlich in ben rheinis nischen Provinzen, in Westpreußen und in Posen, eine anständige Besoldung ber Geistlichkeit, ba in beiden ganbern die Pfarrguter eingezogen sind (jenfeits bes Rheins hat jeder Pfarrer nur einhuns bert und dreißig Thaler Gehalt feit dem Concordat): ein beffe= rer Schulunterricht überhaupt, und fatholische gute Universitäten. (wobei bie unüberwindliche Schwierigkeit obwaltet, bag Kenntniß und Fähigkeit in jener Kirche jest so außerst selten mit Frommig= feit verbunden find — man trifft bas eine ober bas andere, aber jenes außerst selten) und dann die Wahl vorzüglicher Manner für die Domcapitel, und durch fie ber Bischofe, oder ihre Ernennung wo sie dem Könige zukommt. Auch alle Beschlusse über eine bes= sere Einrichtung ber katholischen Kirche zu denen die pabstliche Ein= willigung nothig sey, mußten von hier ausgehen, und wurden bem Gesandten fertig gemacht zugefertigt werden. Dieser ware nun ja schlechterdings nicht befugt dagegen zu remonstriren: dies wurde geradehin eine Verletzung feines Verhaltniffes fenn. ren die Borschlage billig, so erfodere es wenig Geschick sie durch= zusühren; waren sie unbillig, so konnte es dennoch wohl moglich senn sie durchzuschen: aber wer mochte sich dazu brauchen lassen? Über viele Dinge die man bier glaube erlangen zu konnen, durfe man nur an H's. Wort denken "der Engel Gabriel konne sie nicht zu Rom ausmachen. Die Negociationen zerfielen dort in zwei Classen, solche die sehr leicht, und solche die gar nicht zu erlan= gen waren." Überdies ware gewandte Unterhandlung mit Balschen, geduldige Borbereitung, verschloßne Beobachtung ber Charafterseiten wo man auf sie wirken konnte, eben mein Geschick nicht, und ich hatte es noch überdies so lange nicht geubt. Ja wenn große Zwecke, große Kräfte wieder erwachten, wenn man allenthalben mit Liebe umfassen konnte wie 1813, bann murben auch alle meine Geisteskrafte wieder erwachen. hier aber fen nichts Großes, weder zu thun, noch zu opfern, noch durch Geschicklichkeit auf geradem Wege zu erlangen. Was ben Wider= stand gegen romische Unmaaßungen betreffe, so brauche man bazu Niemand auszulesen: das werde jeder thun der nicht dem Gegen= theil fein Berg verkauft habe.

Gestern war ich zu trübe um Dir zu schreiben. Ich versuchte mich durch einen Besuch bei Dohna's zu zerstreuen; und dies ward etwas Besseres als Zerstreuung. Beide waren sehr weich und herzlich gestimmt: ich konnte ein Gespräch über meine Male führen. Glaube mir, es ist für mich bas Allerqualendste daß Nie= mand mit mir in ein solches Gespräch eingeht. Alles schweigt wenn ich von ihr rede. Ich bin zwar nicht ganz wohl, und im= mer noch etwas fieberig: aber weich und ruhig. Ich habe eine Zeitlang viel gelitten: Du kennst im Allgemeinen aus meinen Briefen meinen jedesmaligen Zustand. Er wird Dir auch, ba er oft in Rrampfhaftigkeit überging, Die Reigbarkeit erklaren in ber meis ne Briefe oft geschrieben waren, und sie bei Dir entschuldigen. Im Grunde ist meine naturliche Stimmung weich — so hast Du sie in meiner Jugend gekannt — Die Reizbarkeit ist viel spater in mich gekommen. Ich entbehre in meiner Male zwiefaches: bas Leben mit ihr und ihre Liebe: aber dies nicht allein, auch die un= beschreibliche Belebung, wie ich sie selbst nicht gekannt, die sie mir gewährte.

Die Grabstätte ist nun in Ordnung. Wollte Gott daß sie mich einst aufnähme, ruhig entschlummert, mit dem Bewußtseyn meinen wahren Beruf erfüllt zu haben.

#### 298.

Berlin, ben 12. Dec. 1815.

Scoolo

Dein Brief hat mir sehr wohlgethan. Mir ist ruhiger bei der Aussicht mit Dir zu leben. Was ich denn sonst entbehre, und genoß als meine Male mit mir war, das will ich mit Dir bestrauern. Möchtest Du nun nur mit leichtem Herzen kommen! Es qualt mich sur Dich diese letzte Zeit, und der Abschied von desnen die immer gewußt haben was sie an Dir besaßen. Ich werde ihrer aller Schuldner.

Hath Fordan zweifelt nicht an meiner Bestimmung.

Du wünschest mir angelegentlich daß die Sendung nach Rom nicht vereitelt werde, wie es auch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geschehen wird. Auch ich din es sehr zufrieden. Meine Sinne werden sur Roms Schäße offen seyn und ein gänzlich neuer

g ... ! .,

Anfang im Leben macht mich vielleicht wieder jung. Daß unser Umgang beschränkt sehn wird ist mir sehr willkommen: es vers heißt mir ein sehr intensives Leben.

Es ist hier, wie wohl überall in Deutschland, eine febr un= behagliche Stimmung. Das litterarische Interesse hat eben so fehr, und mehr gelitten wie während und nach bem Fieber ber französischen Revolution, und die schönen Traume verfliegen einer nach dem andern, so daß man sich gestehen muß, die herrlichsten Gelegenheiten einen bleibend hohern Zustand zu grunden fenen verscherzt und verdorben; es sen eine sehr gemeine Bukunft zu be= fürchten. Es kann nicht ohne großen Nachtheil bleiben baß fo viele junge Leute zum zweitenmal in's Feld gegangen find: die sind fast alle der Wissenschaft entrissen. Der erste Krieg hat nicht geschabet, aber ward auch mit einem gang andern Geist geführt als der jetige. Die Feldregimenter find rauh verfahren, und was noch schlimmer ift, viele Officiere gefallen sich in Paris. Die eble Bahn bes Lebens ift gewaltig schmal. Der Zuhörer sind hier noch sehr wenige.

Da Gretchen felbst ängstlich ist, so überrede sie nicht mitzusgehen. Wie gerne gonnte ich Dir nur eine tochterliche Begleistung. Wenn Du doch Sophiechen haben konntest, oder Luischen!

Sehr lebhaft habe ich mich der Zeit erinnert, seit der Winter streng geworden ist, die ich bei Male in Bordesholm zugebracht, im Winter 1800, einer goldenen Zeit für sie und für mich.

Bringe doch ja den lieben Kindern in Meldorf Weihnachtsge= schenke in meinem Namen mit; auch für unsre Husumer wähle angenehmes aus.

#### 299.

Berlin, ben 23. Dec. 1815.

Deinem Freunde håttest Du es wohl deutlicher angeben könznen, ob Du schon heute oder erst morgen in Meldorf ankommst. Ich dächte mir dann lebhaft wie nun gerade alles zu dieser Stunde um Dich im fröhlichen Empfang beschäftigt wäre: die Kleinen ohne Sorge, die größeren Kinder schon mit der Beklommenheit daß es das letzemal sen, und Frize mit blutendem Herzen und vorherrschender Wehmuth.

Ihnen, und auch Dir, obgleich Du fonst wenig Werth auf ben Gewinn bes Aufschubs legst, wird bas was ich Euch zu erzählen habe, gerade unter diesen Umständen willkommener senn als es mir perfonlich ift. - Um Dienstage ließ Sarbenberg mich zu sich laben, und am folgenden Tag beschied er mich zu einer Unterredung. Das Resultat davon ist daß er mich bestimmt als einer von den Konigl. Commissarien an den Berhandlungen über bie Constitution Theil zu nehmen, wovon benn unbestimmter Auf= schub unfrer Reise bie Folge ift. Denn es mag noch eine giem= liche Zeit währen ebe bie zur Versammlung Delegirten auch nur ernannt, geschweige benn hier angekommen find. Es kann bies leicht bis Ende Januar anstehen, und bann weiß man aus Erfah= rung wie faumselig eine solche Versammlung vorwarts geht, bie in gemeinschaftlichen Berathschlagungen ganzlich unerfahren ist. Wenn also Hardenberg selbst meint, man konne wohl Ende Marz ober boch im April die Arbeit vollendet haben, so ist darauf gar nicht zu rechnen, und es läßt sich gar nicht absehen wann wir so weit kommen werden. Und ehe die Abreise bestimmt ift bleibt es im Grunde boch ungewiß ob es bei ber Ernennung nach Rom bleibt. Der Untrag barüber wird in einem Bericht über bie fammts lichen Gefandtschaftsstellen an ben König gemacht werden, der balb abgestattet werden foll. Daß es übrigens Sarbenbergs Ernst jest noch ist mich nach Rom gehen zu lassen barf ich glauben. Sein vortragender Rath versichert, es sen kein Gedanke an bas Gegentheil, und seine eignen Außerungen lauten unzweideutig. Der Aufschub ist mir unerfreulich. Ich habe boch keine Rube ebe wir zusammen sind und die Reise antreten. Auch für mich ift es nicht angenehm in hauslichen Rucksichten: Die Wohnung ift auf= gekundigt und weiter vermiethet. Ich muß also erst wieder eine andre suchen und einrichten. Die Deinige wirst Du wohl auch gekundigt haben: und so wirst Du denn wohl genothigt seyn ei= nige Monate umber zu reisen, ober boch sonst unbeimlich zuzu= bringen. Hieher zu kommen wofür ich mich fonst leicht einrich= ten könnte, wirst Du Dich wohl nicht gerne entschließen? Ich will es in Deine Hande legen zu beschließen, da Du weißt was ich mit Dankbarkeit aufnehmen wurde, — und ba Du weißt baß alle Dich hier mit der aufrichtigsten Freude empfangen wurden.

Wie so etwas nach ben Umständen erwünscht ober bruckend

kommt! Hatte man diese Aussicht früher gegeben, anstatt die Abzreise so nahe zu legen, so hatte ich Dich im Laufe des Winters besucht, und — alles ware leichter unter uns entschieden.

Ich weiß nicht ob ich einige Empfänglichkeit bei den Mitglies bern der Bersammlung antressen werde, aber es ist mir doch als ob ein wesentlicher Beruf meines Lebens versehlt und vereitelt geswesen wäre, wenn ich an der Abfassung der Constitution keinen Antheil bekommen. Etwas im Ganzen schon jeht wesentlich Neisses und Gutes läßt sich von dieser Arbeit nicht erwarten. Es kann nur ein Ansang und ein Keim seyn, den Zeit und Bedürsniß allsmählich entwickeln werden. Auch ein Geringes was bei einer solschen Gelegenheit durchgesetzt wird kann bleibende Folgen haben. Auch Dir wird es lieb seyn daß ich den Austrag erhalten habe, und wenn ich ansänglich sagte, er sey mir persönlich nicht ganz willkommen so war das nur in Beziehung auf die wahrscheinlich längere Trennung von Dir.

Ich habe Deinen Brief mit der innigsten Rührung gelesen und wieder gelesen, und mit dem Gefühl daß Du als ein waltens der Schutz neben mir stehen werdest.

Bruße Frige, die Kinder, meine Schwester. Hoffentlich ist Wilhelm jest außer Gefahr. Grüße auch Dein Gretchen.

Ich habe die serbischen Volkstieder, und werde sie wo mögz lich übersehen: sie sind wunderschön. Ich denke in diesen Tagen der Vergangenheit viel. Es woren Tage die Male immer sehr genoß. — D wie gerne gabe ich das ganze Leben sür ein Jahr mit ihr! Und wenn es mir noch so reich an Freude und Glück senn könnte. Doch ein Leben reich an Thätigkeit und Wirken dürste ich nicht um jenen Preis opfern, das würde sie nicht wollen. Möge sie über mich walten, und Du mit ihrem Geist; und sie mich dann in Frieden zu sich nehmen.

300.

Napidiamiya.m

MORPHO MARCO

WILLIAM TISHTS

Market Chity

Berlin, ben 16. 3an. 1816.

Ein Fremder hat mir eine Sammlung neugriechischer Lieder gebracht. Ich sende Dir eine Übersetzung von einem derselben die ich gemacht. Vielleicht sließen Euch die Thränen dabei wie mir l Die Neugriechen glauben die Seele trenne sich vom Körper erst

1.3



5.00000

wenn die Berwefung die Gestalt zerstört. Ein begrabenes Kind redet zur Mutter:

"Zenseits vom steilen Felsgebirg, das hoch dort ragt und düster
— Die Scheitel decken Wolken ihm, und Rebel füllt die Klüste —
Da wächst am stillen kalten Duell Bergessenheit das Kräutlein.

Das Kräutlein pstückt das Mutterschaaf, vergißt sodann der Lämmer.

Das Kräutlein pstückt, mein Mütterchen, vergiß sodann des Kleinen."

Die Mutter. "Ich pstückt es mir wohl tausendmal, vergesse Dein doch nimmer!"—

In einem andern Liebe welches anhebt: "Du feuerrothes Nazgelein, du blaue Hyacinthe" nimmt die Seele des Kindes, dessen Körper sich auslösst, Abschied von den Blumen die auf sein Grab gepflanzt sind, dittet sie sich zu neigen und einen Kuß zu empfangen und den Altern wieder zu geben. Ein drittes erzählt wie Charron, jetzt der Dämon des Todes, auf seinem Roß durch's Dorf zieht, und die Schaar der Todten hinter ihm: die Kleinen hängen am Sattel: der Sänger dittet, er möge halten am kühlen Brunn, damit die Seelen mit ihren Lieden reden möchten, die Kinder mit Blumen spielen! Er verweigert es, sie würden nicht scheiden wolzlen. — Viele besingen Helden, das sind freilich nichts anders als Räuberhauptleute, aber welche Männer! — Man gewöhnt sich schnell an den Rhythmus, und ruft freudig aus: das ist Poessie, nicht geringer als die des alten Griechenlands!

Gine litterarische nothwendige Arbeit beschäftigt mich — mit bem Fronto, ber freilich meine Erwartung nicht erfüllt bat. Bu einer solchen die eben weder Geist noch Phantasie fodert bin ich noch eben geschickt. Uber die Geschichte fortzusetzen? Du wirst nicht glauben daß man zu einer solchen Urbeit sich nur mit Fleiß und Vorsatz hinzusetzen braucht? Daß nicht ba wo Unschauung die in das Dunkel der untergegangenen Zeit bringt, bas ganze Leben in seinen hochsten Momenten da senn muß? Ein mittelmäßiges kaltes Supplement mag ich nicht liefern. Wollte Gott daß ich noch Hoffnung hatte des Unfangs wurdig fortfahren und endigen zu konnen! Satte ich indessen nur eine Zeit vor mir, und hatte dieser Zustand in dem ich jett. lebe aufgehört, so wurde ich aus Pflicht für Male, wenn auch mit ber Überzeugung daß ich es nicht drucken lassen, musse, aufangen. Angele manne in Lebe wohl und grußert sind bie modlag Monnetgieber sich

## 301.

Berlin, ben 20. 3an. 1816.

fill

Mein letzter Brief war unter dem Einfluß von Krankheit gesschrieben. Das Fieber hat mich seitdem verlassen, und auch die Krampshaftigkeit und Abspannung ist seitdem gehoben: und der Husten hat beinahe ausgehört. Heim hat mich eine Zeitlang tägslich und mit großer Theilnahme besucht: es ist eine sonderbare gegenseitige Unhänglichkeit zwischen uns entstanden, ungeachtet der gänzlichen Verschiedenheit unsrer Naturen. Ich beobachte ihn wie eine der allermerkwürdigsten Naturerscheinungen, und fasse immer tieseren Respect vor ihm.

Es predigte mir neulich Jemand, ich solle dies und bas thun: ich solle meine Geschichte vornehmen u. f. w. - Ich ant= wortete: Glücklich wer nur erst zu der Meinung gekommen ist, daß ihm selbst und Andern der bloße Wille zu allem hinreiche! Wie überfluffig find bann alle Geiftesgaben! Man braucht nur zu wollen so ist man nicht wie die ganze Welt bisber geglaubt. bloß für Arbeiten die durch Zusammenstellung und Fleiß bewirkt werden - sondern für die welche vom Genius ausgehen, ge= schickt! Und für diese unter allen Umständen: es ist nicht wahr daß, wie der Frühling und Sommer die Pflanzen und Blumen, fo außere Umstände ben Genius entfalten; und bag es Zeiten und Berhaltnisse giebt worin er so wenig Werke schaffen kann als das Beilchen im herbst blühen: — es ist nicht wahr daß in Alexan= bers Zeitalter beswegen keine große Dichter waren, weil sie nicht Von diefer Wahrheit erheben wir uns in ge= da senn konnten. radem Fluge noch hoher zu den Regionen worin Fichte uns Schwa= chen zu rasen schien, und erwarten die Zeit wo der Wille hin= reichen wird die Felsen fruchtbar zu machen und Waizen auf den Gletschern hervorzubringen. Wir ersparen uns alles Mitgefühl für den Kranken und Schwachen: ist es doch seine Schuld wenn er:nicht:gesund senn willen ::

Ich muß jest nur die Arbeit über den Fronto vollenden, welsches bistzur Mitte der künftigen Woche in Hinsicht der Abhandslung geschehen muß. Us dann gehen wir (Buttmann, Heindorf und ich) zu dem Abdruck, den wir gemeinschaftlich besorgen: das

du habe ich den Text schon ganz durchgearbeitet, die Folge der durcheinander geworfenen Blätter und Briefe ausgemittelt, und so viel mir hat in den Sinn kommen wollen, emendirt. Die andern Beiden müssen nun ihren Antheil herbeischaffen, dann wers sen wir es zusammen. Den Druck dirigirt Heindorf, und die Borrede schreiben wir Beide gemeinschaftlich. Das ist für mich eine spielende Arbeit: aber eine bildende und schaffende? — Auch din ich seit so vielen Jahren immer gewöhnt im Gespräch zu densken: das Borlesen vor Male und ihre lebendige Theilnahme beslebte mir alles und erfrischte mich immer.

Sollte es noch dabei bleiben daß mir Theilnahme an der Ausarbeitung der Constitution zugetheilt wird, so ergiebt sich dars aus eine Arbeit die alle Kräste des Gemuths in Anspruch nimmt, und wobei Wärme durch die Adern fließt. Auch wird mich die Überzeugung nicht verlassen daß auch nur ein weniges hier gewonnen, verhältnismäßig ein großer Gewinn ist, womit die kommende Zeit wuchern mag.

Aber die gegeneinander strebenden Tendenzen über meine Besstimmung werden die Ungewißheit wohl sehr verlängern — oder eine übereilte Entscheidung herbeisühren. Ich fürchte Rom zu verlieren, und das Leben hier ist mir zu bitter verleidet. Ich könnte Rom sehr leicht erkaufen wenn ich um baldige Entsendung bäte; das wäre aber schlecht, und Du würdest volles Recht has ben mich über einen solchen Egoismus zu tadeln.

## 302.

Berlin, ben 23. Januar 1816.

Schlimm wird es seyn wenn wir gerade in der heißesten Jahreszeit in Nom eintressen sollten: welches der Fall seyn würde wenn wir die Reise im Mai anträten.

Hoffentlich werde ich Dahlmann nun mit der nächsten Post so bestimmte Gewißheit vorlegen können, daß er ohne Unbedacht= samkeit feine Entlassung fodern kann, wenn er, wie ich es wün= sche, bei dem Beschluß beharrt mitzugehen\*).

Dies war nothwendig Dir zu schreiben, sonst schwiege ich,

<sup>)</sup> Als Gesandtschaftesecretair.

wegen der morgen (an Friedrichs des Großen Geburtstag) vorzulesenden Abhandlung: deren Ausarbeitung doch auch für eine Beschäftigung gelten kann wie Du sie wünschest. Sehr sauer wird
es mir, und es ist eine Leere im Innersten woher sonst die lebendigsten Gedanken aufstiegen. Aber ich will dabei beharren Deinen Wünschen zu genügen, und wenn diese Abhandlung beseitigt ist,
thun was Vorsatz und guter Wille bei meinen historischen Arbeiten vermögen. Das steht sest.

Sen nun nur gewiß daß ich mir alle Mühe geben werde um durch Arbeitsamkeit Deinen Anfoderungen zu entsprechen. Ich weiß ja doch daß auch diese aus Liebe entspringen: daß Du glaubst mir werde selbst besser und heiterer senn wenn ich fühle daßnich etwas schaffe.

Der Gegenstand meiner Abhandlung für die Academie ist der zu Mailand entdeckte Fronto, — die römische Litteratur des zweizten Sahrhunderts, und ihr schnelles Aussterben, — dann Marzcus Antoninus und sein Fürstencharakter, wozu König Friedrichs Geburtstag Veranlassung giebt.

## 303.

Berlin, ben 30. Januar 1816.

Am vorigen Mittwoch habe ich die Abhandlung — an bes König Friedrich bes Großen Geburtstag — von der ich Dir neuslich schrieb, in der Academie gelesen: sie hat Beifall gefunden: ich aber habe bitter genug gefühlt, wie ganz anders sie in ansdern Beiten, ehemals — oder unter andern Berhältnissen — gerazthen seyn würde. Der Stoff war gering: ein Schriftsteller, so elend daß man nicht von ihm reden würde wenn er nicht neu entzbeckt wäre: — ich belebte und bereicherte ihn durch Darstellungen des geistigen Zustandes der römischen Welt im zweiten Jahrhundert; über den plöslichen Verfall der römischen Litteratur, und die Wiederbelebung der griechischen, über die nähern und tiesern Ursachen desselben, und dergleichen mehr womit man keinem Mensschen etwas Neues sollte sagen können, und es doch thut.

Seitdem beschäftige ich mich mit der Bereitung eben dieser frontonischen Schriften zum Druck. Heindorf und Buttmann nehmen Theil an der kritischen Bearbeitung, aber den bei weitem Nieduhr II.

- 5 male

größten und schwersten Theil habe ich übernommen. Der Maislander Herausgeber hat die losen, meistens nur fleckenweise lesbaren, unzusammenhängenden zum kleinsten Theil erhaltenen Blåtzter, ganz verkehrt durcheinander geworsen, und so abdrucken lassen daß man nicht sieht wo eins aufhört und ein andres ansängt: dieses Chaos habe ich nun erstlich in die Fragmente woraus es gemischt ist auflösen müssen, und bringe dann an einander was theils unmittelbar, theils mit Lücken zusammen gehört. Das ist eine anstrengende Arbeit, zu der ich aber ein besonderes Geschick habe, so daß, thate ich es nicht, vielleicht Jahrhunderte vergehn könnzten ehe der arme Zerrissene seine Glieder wieder in Ordnung ges bracht bekäme.

Ein Pelops ist es freilich nicht bem es ber Muhe werth ware eine elfenbeinerne Schulter zu machen. In acht Tagen etwa bin ich mit meiner Bearbeitung fertig. Wenn ich eine Unzahl ausge= schnittener Blatter in Ordnung gebracht, Emendationen und Uns merkungen hinzugesügt, so bringe ich sie an Heindorf, der dann bie feinere Urbeit macht, Sprachbemerkungen binzufügt, mit Emendationen ausputt u. f. w. Auch Buttmann amusirt sich bar= über. Für heindorf ist die Arbeit sehr wohlthätig. Er ist sehr schwach und herunter, so baß er gar nicht mehr ausgeht: aber ge= rabe eine folche Arbeit, und die gesellschaftlich betrieben wird, mun= tert ihn an leib und Seele auf. Dieser edle und schone Beist wird bald von uns weichen! Der Berluft ift unersetzlich - fo wie feine Entfernung von Berlin es fur mich schon langst war. -Ware Spalding am Leben erhalten, mit ihm feine Frau, bas ware freilich ber größte Segen für mich gewesen: bann hatte ich mich nicht so verlassen gefühlt.

Ein andrer Jammer ist es, wenn Gott Heindorf zu sich nimmt, an die Nachgelassenen zu denken. Eine Frau mit sieben Kindern, ohne Vermögen! — Eins von den Kindern ist mein Pathe, und bafür will ich sorgen.

Du fragst nach meinem Husten. Wann er angefangen kann ich nicht recht sagen. Ich leide aber seit dem Unfang Decembers beständig an Schnupfen und Erkältungen, weil ich in jedem Wetter ausgehen muß: zum Mittagsessen, zum Kr. Pr., zur Manege, und — wenn ich der Einsamkeit zu entgehen suche, und dann meistens sehr weite Wege. Vor vierzehn Tagen war denn

5 70000

nun der Husten wirklich recht schlimm; jetzt ist er unbedeutend. Nur wird er auf der Manege durch Staud, seuchte und Zuglust beständig gereizt, so daß ich schon gesürchtet habe dies Studium ausgeben zu müssen. Dies wäre Schade, denn das Schwerste ist überwunden: es geht nicht mehr ungeschickt, und ich höre daß ich in der Geschmeidigkeit meines Körpers gewonnen habe. Ich sühle mich zu Pferde sicher und dreist. Bleibe ich einen Theil des Sommers hier so werde ich auch auf die Schützendahn gehen, und vielleicht auf den Fechtboden. Us es mit dem Husten recht arg war, da war es mir ein willsommner Gedanke daß es ein Erbe von meiner geliebten Male seyn könnte: das beste Geschenk wels ches sie mir hinterlassen können.

Taufend Dank für Deinen innigen und theilnehmenden Brief. Aber Du weißt nur nicht, Du sahst es nicht und begreifst es nicht, wie ein Werk der Art, wie meine Geschichte, entsteht, und einzig entstehen kann: nur in Liebe und Freude, nicht in Trübsal, Angst und Berlassenheit.

#### 304.

11111-

AND CLEAN

VILLEDITY ...

Berlin, vent 10, Februar 1816.

Ich habe keine Ausdrücke wie wohl mir Dein gestriger lieber Brief gethan hat. Deine freundliche Ginladung wurde ich mit Freuden annehmen wenn nicht in diesem Augenblick ber Fronto mich festhielte, den ich nun einmal übernommen habe, und bei bem ich meine beiden Mitarbeiter, und am wenigsten ben armen franken Heindorf, nicht im Stich laffen kann. Darüber konnen wenigstens noch vierzehn Tage vergehen, ehe ich den, soweit ich damit zu thun habe, beendigt haben kann. Wenn der Text fer= tig, ist noch die Vorrede zu schreiben. Daß ich nun nicht eher von hier gehe bis dies Werk zum Druck fertig ift billigst Du. Ge= gen Ende des Monats aber konnen und werden, wie ich fürchte, andre hinderniffe kommen, die sich schon zum Theil zeigen. Gnei= senau, der seine Berhaltnisse zu mir enger knupft, hat mir fagen laffen daß er gegen Ende des Monats zu kommen gedenke. Wenn er nun kommt so scheint es mir fast Pflicht nicht abwesend zu senn, so wie es auch wohl Pflicht der Freundschaft gegen ihn ist, ihn hier zu erwarten.

Cocolo

Schabe baß ich nicht vor vier Wochen fam! Denn bas mar ungefahr einerlei ob ich bie Bearbeitung meines Autors vier Bochen spater anfing: nur unterbrochen barf eine folche Arbeit nicht werben. Je langer man fie anhaltend betreibt je beffer gerath fie. Leider ift biefe nun von der Urt daß felbst meine geliebte Dale sich wenig baran interessirt hatte, baber ich auch bei Dir bies nicht erwarten kann. Konntest Du indessen überschauen was ich babei leiste, so wurdest Du finden daß es Unwendung besjenigen histo= risch = kritischen Talents ift, wodurch ich wohl am meisten vermag, der Fähigkeit aus dem Theil bas Ganze wozu er gehört zu erken= nen, und aus dem Ganzen bie Theile bie es enthalten mußte. Darin will ich es mit jedem aufnehmen, und baher habe ich eine Fähigkeit aus kleinen Umftanden bie ganze verlorne Geschichte ei= nes Bolks ober eines Menschen, sogar mit ben Zeitgranzen, in ihren Umriffen : eben fo bie Gestalt eines, bis auf Bruchstucke ver= lornen Werks mit ber größten Sicherheit wieder zu errathen. Ber= borbne Lesarten zu bessern erfobert ein Zalent andrer Urt, fo wie auch grammatische Kenntnisse, in welchen es meine Mitarbeis ter mir gleich ober zuvorthun.

Mein Autor selbst ist ein erbärmlicher Held, aber für mich ausnehmend anziehend sind die Briese, besonders die Jugendbriese des Marcus Antoninus, über dessen innre Geschichte sehr viel Licht aufgeht. Welch ein Engel auch hier! Aber auch hier erscheint er, im spätern Alter, in der Abhängigkeit einer Frau die weit mehr Ühnlichkeit mit Marie Antoinette hat als der arme Ludwig mit Marcus Antoninus: und es wird hier noch klarer und begreislischer wie die Regierung dieses himmlischen Mannes, die Auflösung und das Verderben des Staats beschleunigen und fördern konnte.

Über die Pest in Italien höre ich nichts weiter: ich fürchte aber daß man daraus keinesweges schließen dürfe daß das Gerücht davon falsch gewesen sen.

Der Pabst hat die altdeutschen Handschriften aus der Heidels berger Bibliothek, mit der Erklärung dem Könige geschenkt, daß er zu keiner Nestitution verpslichtet sen. Es versteht sich daß heis delberg sie bekommt. Merkwürdig ist es daß die Verwendung deshalb zugleich von Österreich und uns geschehen, und Österreich evasive Untwort erhalten hat.

Morgen wird ber Aufruf bes Konigs an die Jugend vor brei

Jahren mit einem Diner geseiert, welches Prosessoren und andre an die zurückgekehrten freiwilligen Studenten geben. Ich werde auch da seyn. In London, Paris, Wien, Braunschweig, sind Gerüchte über einen großen Ausstand des Tugendbundes und grossen Blutvergießens gewesen. Das Lustigste ist daß ein junger Deutscher aus London auf dies Gerücht seine Freunde um Nachzrichten gebeten hat, da, wie er höre, noch nicht alles bose Gesssindel abgemacht wäre, er wolle herüberkommen und helsen.

Ich muß aufhören. Im nächsten Briefe will ich Dir einz mal recht aussührlich erzählen was Du zu wissen soderst: was ich treibe und wie es mir geht. Über meine Brust sey ruhig. Es ist offenbar die Anstrengung vom Reiten gewesen, und je mehr ich mich daran gewöhne je weniger zeigt sich der Husten nachher. Brandis grüßt. Grüße Gretchen, Twesten, Sophie.

## 305.

Berlin, ben 20. Februar 1816.

Ich zweisle nun nicht daß wir dorthin kommen — wenn die Pest nichts in den Weg legt, wobei mir doch sehr bedenklich, und wenn Du mit mir gehst, sehr angst ist. Mit Gretchen ist es allerdings etwas ganz andres, und liegt auch mir schwer auf bem Herzen. Ich habe die Ausbreitung der Pest nach Italien seit bem Herbst vorausgesagt, wie viele mir bezeugen konnen: es ist aber auch nicht aus einer prophetischen Gabe, sondern nach sehr natürlichen Gründen. Sie hat schon seit einem Jahr bas vene: tianische Dalmatien ergriffen, von wo sie sonst durch die Granz= anstalten ausgeschlossen ward. Sie ist auch in's Ssterreichische Croatien eingedrungen und herrscht zu Korfu. Darnach mußte man wohl beforgen daß sie vom Adriatischen Meer her über Italien kommen werde. Auch bleibe ich bei der Behauptung daß sie unter gewissen Umständen — wenn der Tod hungrig ist — alle Hindernisse der Verbreitung überwältigt, vor denen sie in gewöhn= lichen Zeiten stille steht. Daß es nun jetzt damit so beschaffen senn muß läßt sich daher schließen daß sie auch nach Korfu und Croatien gekommen ist, wo man doch alle mögliche Unstalten der Vorsicht beobachtet, und sonst mit Glück.

Das Flüchten möchte nicht so leicht ausführbar senn: wenn

fifth

Coppole

ein Ort wirklich bedroht ist so wird auch Niemand der von dort her kommt über die Nachbargränze gelassen. Aber ich denke daß die Verdreitung oder Bezwingung der Epidemie entschieden sehn muß ehe wir in die Lombardei kommen, und wenn Gott jenes nicht verzhütet so können wir in den venetianischen Alpen das Weitere abewarten. Ich werde mich inzwischen hier durch Nachrichten daß man Herr des Übels geworden sey nicht beruhigen lassen. Es ängstigt mich sehr Dich in Gefahr zu bringen: sonst lohne es Dir Gott daß Du bleibst.

Dein Brief hat mir wohlgethan wie ein Frühlingstag dem Genesenden.

Ich sehne mich aus innerstem Herzensgrunde Dich zu sehen und mit Dir zu reden. Uch, auch vor allem mit Dir über Amalie zu reden, über die mir hier alle stumm sind. Weil sie nur mich in der Welt sah und liebte blieb sie allen andern Menschen fremd. Vor dem Jahr war sie schon sehr sehr krank. Über aus dieser Zeit sehlen mir die Erinnerungen der einzelnen Tage. Dhätte ich boch einigermaaßen die Gesahr geahndet: wie hätte ich sie an mich gesschlossen, wie ihr Freuden bereitet! Gebe Gott daß wir in der Zeit vereinigt sehn mögen wo jeder Tag durch bestimmte Andenken ihrer Krankheit bezeichnet ist: vom 1. Mai an.

Ich werde nun wohl nicht kommen. — Ich weiß noch ims mer nichts von Gneisenau, und bin auch noch lange mit meinem Fronto nicht fertig: und wenn wir denn nur im April reisen, so läßt es sich absehen.

Mit meiner Gesundheit ist es über Erwarten gut. Heute vor drei Jahren waren die Kosacken in der Stadt. D der seeligen Zeit, und wie genoß meine Male sie!

## 306.

Berlin, ben 27. Februar 1816.

Wiewohl man hier wie auswärts bei dem System beharrt das Publicum über die Pestseuche im Dunkeln zu lassen, so kom= men doch von Zeit zu Zeit Nachrichten an das Licht wodurch die Gesahr immer bestimmter erscheint. Die Pest entvölkert und töd= tet nicht bloß, sie nagt auch an der moralischen Krast, und ver= nichtet sie ost ganz: so habe ich schon in der letzten öffentlichen

Vorlesung der Academie gezeigt, wie die plötliche gänzliche Ausartung der römischen Welt, von Marcus Antoninus Zeit an, durch
die orientalische Pest zu erklären ist, die damals zuerst über Europa
kam — so wie 600 Sahre früher die Seuche, welche eigentlich
ein gelbes Fieber war, mit dem Untergang der idealischen Zeit des
Alterthums zu sehr coincidirt um nicht als Ursache desselben betrachtet werden zu müssen. In solchen Spidemien sterben immer
die Besten, und die übrigen arten moralisch aus. Die Zeiten der
Pest sind immer die wo das Thierische und Teustische im Menschen hervortritt. — Auch braucht man nicht abergläubisch noch
auch nur fromm zu seyn, um große Pesten nicht bloß als einen
Conslict der physischen mit der Menschengeschichte der Erde zu betrachten: ich sürchte daß meine Überzeugung, es sey das Obsiegen
des verneinenden, zerstörenden der beiden im Kamps begriffenen
Principien, sür gar zu manichäisch und ruchloß gelten wird.

## 307.

Berlin, ben 23. Marz 1816.

Endlich ist denn eine Gewißheit über unsre Bestimmung gestommen. Hob. hat mir gestern angekündigt daß er dem König meine Ernennung vorgeschlagen und er dessen Genehmigung ohne Schwierigkeit erhalten habe. Es hange nun von mir ab meine Abreise zu bestimmen. Du denkst Dir meine Antwort. Nach einisgem Sträuben daß er nicht entscheiden wolle, äußerte er, freilich seh es wünschenswerth daß die Verhältnisse mit Rom bald angesknüpft würden — aber ob ich nicht vorher mein Gutachten über die Constitution ausarbeiten wolle?

Sowohl Hob. als Fordan sind darüber einig, daß ich doch in weniger als einem Monat nicht völlig werde abgefertigt senn können, und wenn ich nun auch das Gutachten ausarbeiten soll, so sehe ich selbst Ende Upril als den frühesten Termin zu unsrer Abreise an:

Ich wünsche wenigstens sehr vor dem ersten Mai zu reisen, wenn ich Dich nicht von dieser Zeit an hier haben, und mit Dir Tag für Tag das Andenken einer Zeit durchleben kann, welches allein zu tragen mir zu schwer ist.

Ich mochte Dir so gerne heiter schreiben aber ich bin frank.

Hand wind a bar Affres Tenforthe Garages of a arther ores 4: When high wing increase jung Marienegas jes forgues Armen winfo futfus. von 1814 vis 1816.

banke! Erußen Sie auch Ihre Frau und Besser. Von meiner Schwägerin werbe ich von Ihnen Ullen horen. N.

Herzlichst ber Ihrige.

An die Hensler.

309\*).

Berlin, ben 29. Juni 1816.

Ich hatte Dir so viel zu sagen, und weiß nicht was ich Dir fagen kann und will. Ich will Dir also absichtlich heute nur sehr wenig schreiben und Deines Briefes harren. Ich kann biefen bier noch erhalten: und ich hoffe daß Du barauf rechnen wirst, da es ausgemacht ist bag Brandis hieher zu uns komme \*\*).

Auf bem Wege haben meine Gebanken Dich begleitet. Jest

bist Du angekommen. —

Mit unfrer Abreife bleibt es bei ber zulett mit Brandis ver= abredeten Zeit fest stehen. Uber das kann ich noch nicht absehen ob wir zuerst weiter als bis an die Saale ober an ben Barg gehen gehen konnen: benn bie Instruction findet sich bei Sob. nicht, und Raumer bleibt dabei ich durfe nicht über die Granze gehen ehe sie in meinen Sanden sen. — Ich werde Schleiermacher über bas Merisbad fragen, welches er im vorigen Berbst gebraucht hat, am Barg. Gine folche Starkung mochte mir hochst nothig fenn. Seit= bem Du mich verlassen haft, seitbem die Aufregung welche burch Deine Gegenwart entstand, verschwunden ift, fühle ich erft voll= kommen wie ich bis in's Innerste ermattet und erschopft bin. nehme laue Baber, und biefe scheinen bas unerträglich Peinliche zu minbern, aber fie erfrischen nicht.

Du wirst fragen was ich gearbeitet? Gehr wenig, außer der Berichtigung und Durchficht ber Rechnungen meines Baters, wobei es viel zu schreiben gegeben hat, um Perthes von allem zu unterrichten und gehörig zu bevollmachtigen \*\*\*). - Die nachsten Tage werden hochst unruhig vergeben.

S. DOGLO

<sup>\*)</sup> Dies war der erste Brief nach der Trennung und der Abreise der Hensler ron Berlin.

Diefer begleitete bie S. auf ihrer Seimkehr nach Solftein.

<sup>&</sup>quot;") Es waren nemlich bei dem Gelbstverlag der Werke seines Baters weitläuftige Abrechnungen mit vielen Buchhandlungen zu machen.

Heindorf ist am letzten Sonntag ohne seinen Tod zu sichlen aus der Welt gegangen. Seine Freunde werden jetzt für die sies ben Waisen zu sorgen haben. Meine Lage erlaubt es mir auch einen Theil zu übernehmen. Warum habe ich ihm das nicht zus sagen können? Doch hat er wohl auf seinen Freund gebaut.

Am Abend nachdem Du abgereis't warst, wie ich Deinen Wagen aus dem Gesicht verloren hatte, und wieder heraufging, da war mir sehr weh. — Gretchen war sehr zerstört von dem Absschiede, und ich sammelte mich im Bestreben ihr Fassung zu geben.

Gott lasse Dich glücklich seyn! Wünsche mir nur eine leidz liche Gesundheit: denn so geht es nicht. Alle werden sich freuen Dich wieder zu haben. Freue Dich mit ihnen: aber bleibe mir was Du mir warst.

Gruße alle die Unfrigen mit herzlicher Liebe.

## 310.

Berlin, ben 6. Juli 1816.

Deine Zuversicht daß ich ruhiger seyn wurde täuscht Dich nicht ganz: ich bin es im Ganzen. Gretchen macht es mir so leicht wie es seyn kann. Sie begreift mit Verstand und Güte meine Stimmung. Sie halt sich in sehr reger Thätigkeit, mit der punctlichsten Ordnung und Bedächtlichkeit, und mit unermüdlicher körperlicher Unstrengung hat sie das Fortschaffen und Verpacken angeordnet und besorgt. Sie sagt wohl, wenn sie mich traurig sieht, es wurde sie sehr beugen wenn sie nicht von der Zukunft hoffte daß ich noch wieder heiter werden wurde.

Ich verzweifle nicht an meinen Geisteskräften: sehr wohl thun mir einfache laue Baber: sie haben meine Nerven schon sehr gestärkt und gesunder gestimmt. Gretchen hat die große Anstrens gung des Packens sehr gut überstanden. Ihre Brust ist fast ganz frei, die Seite leidet wenig.

Wir reisen bestimmt den dreizehnten. Die Instruction kommt nicht: sie abzuwarten, wie ich vorhatte, wurde zu weit führen, und so reise ich gerade vorwärts. Hob. hat geantwortet er werde sie nachschicken.

Wir werden nun wahrscheinlich den nächsten Weg nehmen. Die Zeit von drittehalb Monaten bis Ende September ist so kurz



daß man abschneiden muß wo sich aufopfern läßt, um an den wichtigsten Orten mit Nutzen zu senn. Von Goethe ist keine Ants wort. Seine Frau ist todt.

Du wirst mir so oft schreiben als Du Zeit sindest und Dich fähig fühlst. Ich bitte Dich mit nächster Post nach Nürnberg, acht Tage später nach München zu schreiben. Vielleicht verweile ich in München länger als acht Tage.

Auf die Reise freue ich mich sehr: so sehr wie es jetzt möglich ist. Gretchen freut sich auch darauf.

Das Sondern und Ordnen der alten Papiere hat mir wieder viel Wehmuth erregt. Manches findet sich darunter was Du einst nicht ohne Theilnahme lesen wirst; einiges was ausbewahrt zu werden verdient. Ich glaube übrigens jetzt nicht an meinen nahen Tod. Grüße die Unsrigen. Ich schreibe Dir noch von hier. Gott segne Dich.

Lebe wohl! -

# 311.

fr/11

Berlin, ben 20. Juli 1816.

Dein sehnlich erwarteter Brief, an dem und durch den ich einen Segen auf den Weg mit mir zu nehmen hoffte ist ausgeblies ben. Wahrscheinlich hast Du Dich in Husum halten lassen. So werden nun noch zehn bis zwolf Tage vergehen ehe ich Deinen Brief zu Nürnberg finde.

Ich bin so ermübet und erschöpft daß ich Dir selbst kaum in der Gegenwart etwas Besonnenes sagen könnte. Die Audienz bei'm König war am Mittwoch. Erst von da an konnte man sich definitiv zur Abreise rüsten. Den morgenden Tag, den Geburtsztag meiner Male, wollte ich noch hier feiern: das heißt an ihrem Grabe.

Ich kann Dir die Gefühle nicht schildern mit denen ich von hier gehe.

Zerstreut bin ich oft, froh kann ich noch nicht seyn. Die Auszsicht auf die allgemeinen Verhältnisse der Welt liegt auch duster auf mir.

Der Kr. Pr. hat einen sehr herzlichen Abschied mit innigen Thränen von mir genommen. Alle Prinzen ebenfalls herzlich und freundlich.

- 5 xodo

Im Allgemeinen zeigt man mir ernstes Bedauern daß ich scheis de, und Hoffnung daß ich mit einem Beruf zurückkehren werde: ich, der ich unbestochen ahnde, erwarte das gar nicht.

Das Erfreulichste was ich Dir melben kann ist, daß Gretchens

Gefundheit fehr gewonnen hat.

Ich muß schließen. Segne Dich Gott reichlich und tausend= fältig. Ich schreibe Dir, wenn es möglich ist, täglich einige Zeilen während der Reise.

## Niebuhrs Römische Gesandtschaft

vom Sommer 1816 bis zum Frühling 1823.

## Niebuhrs Kömische Gesandtschaft vom Sommer 1816 bis zum Frühling 1823.

Im Juli 1816 reiste Niebuhr mit seiner Frau von Berlin ab. Der jetzige Professor Brandis in Bonn, der ihm sehr lieb war, und ihm mit der treuesten Anhänglichkeit stets zugethan blieb, bes gleitete ihn als Legationssecretair.

Leiber muffen wir Bergicht barauf leiften, ben ferneren Gang feines inneren wie feines außeren Lebens mit ber bisherigen Ge= nauigkeit zu verfolgen. Sieben Jahre lang wurde er ben Bliden und Mittheilungen seiner Freunde zu weit entruckt. Wenn auch seine Briefe, besonders der Briefwechsel, den er und seine Frau mit der Bensler führten, den Faben ber Bekanntschaft mit allen wichtigeren Lebensereignissen nicht abreißen lassen, so fehlt benfelben boch nicht nur bie Erganzung der mundlichen Mittheilung, fon= bern auch die Grundlage einer anschaulichen Kenntniß der Berhält= niffe und Buftande, in benen fich fein Leben bewegte, und bes Dech= fels, ben biefes in seinem Fortgange unmerklich in jedem menschli= den Gemuthe hervorbringt; sie schienen wie aus einer fremden Belt geschrieben, in welcher die Empfanger nicht orientirt waren, mab= rend Niebuhrs allmählich, wenn nicht in ihrer Denk = und Gefühls. weise, so boch in ihren Unschauungen und Gewöhnungen so in berfelben einheimisch wurden, daß sie bei ihren Darstellungen von ihrem Standpunct ausgingen. Auch mußte bei ber Entfernung

bie Correspondenz seltener und auf das Wichtigere beschränkt wers den. Deshalb wird man sich nicht wundern durfen, wenn unsere Erzählung weniger reichhaltig ausfällt, und sich mehr auf die aus ßeren Ereignisse und Beziehungen des Lebens beschränkt.

Niebuhrs Reise ging über Merseburg, Maumburg, Erfurt; bann über Würzburg, Nurnberg, Regensburg, Landshut nach Munchen. Hier verweilte er reichlich acht Tage bei Jacobi, ben er wiederzusehen nicht hoffen burfte. Er sah die Manuscripte ber Münchner Bibliothek durch, fand aber nichts, was er bei so kur= gem Aufenthalte hatte benuhen konnen. Jacobi's Gegenwart belebte und erheiterte ihn. Er fand bie alte Zuneigung bei ihm, und hatte bem Greis auch die feinige unversehrt erhalten. Gein Gemuth murde aufgefrischt und sein Seist angeregt: er verließ ihn mit der neu belebten Soffnung fein Werk weiter führen zu konnen. Niebuhr hat es felbst oft angebeutet, daß er nur durch und bei ei= nem liebenden Gefühl zur Productivität fähig sen. Auch war, was er Bedeutendes geschrieben hat, immer nach einer Zeit gemuthli= cher Aufregungen dieser over jener Art entstanden. Er sah ben Abschied von München nach seinen eigenen Ausdrücken gleichsam als den Abschied vom Baterlande an; weil er den noch übrigen Theil Deutschlands nur im Fluge burcheilen konnte. Es war ihm daher, als gehe er nun sogleich unter bie Walschen, welche seiner Denk= und Empfindungsart so fern standen. Bon Munchen ging er über Inspruck und Trient. Dort sah er die durch den letten Krieg merkwurdig gewordenen Drte und besuchte Speckbachers hans.

Dann ging er geraden Weges auf Verona, wo er den Gajus entdeckte, nicht zufällig, wie er schrieb, sondern nachsuchend und forschend. Er hielt das Manuscript ansänglich für einen Uspian, dis spätere Untersuchungen zeigten, daß es der Gajus sey. Er meldete diese Entdeckung sogleich nach Berlin. Was von dort aus zur Herausgabe des Manuscriptes geschah, ist bekannt. Auf der weitern Reise sah er noch Venedig, Bologna, Florenz. Um 7. October kam er in Rom an.

- Coople

Auf der Reise hatte er die mannichfaltigsten Erkundigungen eingezogen über Bolk, Sitten, Lebensart, Landbau, Abgränzunsgen, Besitzthum, Abgaben, Berhältnisse der Bauern u. dergl. Es freute ihn sehr, wenn er hie und da noch Spuren von Einrichtungen und Gewohnheiten fand, die an das Alterthum erinnerten.

Ihm war oft unwohl auf der Reise gewesen: er litt lange an den in Italien gewöhnlichen Herbstüdeln. Noch mehr aber hatte seine Frau auf der Reise gelitten, da sie von Kindheit an nur eine schwache Gesundheit gehabt hatte, und sich nun überdies im Unsfang einer Schwangerschaft befand. Er betrat Italien schon mit der vorgesaßten Meinung, daß weder ihm noch seiner Frau das Elima Roms zuträglich senn werde. Die schon auf der Reise gesmachten Ersahrungen schienen seine Besorgnisse zu bestätigen, wesshalb er in Rom auch in dieser Hinsicht nicht mit heiterm Muth eintratzbesche auch auch in dieser Hinsicht nicht mit heiterm Muth eintratzbesche auch auch in dieser Hinsicht nicht mit heiterm Muth

Er war überhaupt, seit seine Sendung nach Rom zuerst in Unregung kam, in einem steten, innern Kampf. Bon ber einen Seite sagte er sich, baß es jett bei ihm stehe, ben lange gehegten Wunsch Italien zu sehen und die Vortheile, welche er sich daraus für seine Studien versprochen, zu erreichen; baß er die Sendung auch aus dem Gesichtspunct der Pflichterfüllung nicht ablehnen durfe. Bon der andern Seite machte die Stimmung, in die ihn der Verlust seiner Frau und das Gefühl der Vereinsamung versetzt hatte, daß sich ihm immer mehr bie Schatten = als die Lichtseite fei= ner Lage und Verhaltnisse barstellte. Daher trat ihm bei seiner Versetzung nach Rom die ganzliche Trennung von Vaterland und Freunden, von allen litterarischen Verhältnissen und Mittheilun= gen in bemfelben, von der Wirksamkeit, bie er dort, sep es als Gelehrter, sen es als Geschäftsmann, zu üben gewünscht, mit mißmuthigen Gefühlen vor die Scele. Wer in ahnlichen Lagen gewesen ist, wo zwei entgegengesetzte, nicht zu vereinbarende Neigungen ben Menschen stark anziehen, wird ben Kampf begrei= fen und auch wohl zugeben, daß auch die endlich getroffene Wahl

oft wiederkehrende, heftige und schmerzliche Mißgefühle nicht aus= In foldem Buftanbe nahm Niebuhr bie Sendung an, und trat er auch in feine neue Stellung ein. Man wird fich baber nicht wundern, daß eine lange Zeit verging, ehe er mit feinen Gefühlen sich so weit abfand, baß er bem Lande und bem, mas es in fich faßt, Gerechtigkeit widerfahren ließ. Außerdem konnte er nach feiner ganzen Eigenthumlichkeit mit ber Denk = und Sinnes= art und den Neigungen ber Staliener nicht übereinstimmen. Dies ware auch in feinen gludlichsten Lebenszeiten unmöglich gewesen; er wurde es aber überfeben, oder fich barüber meggefest haben; auch hatte er bamals einer folchen Übereinstimmung nicht bedurft, und fich mit seinem Interesse mehr bem anberweitigen reichen In= halt bes Landes für Gegenwart und Bergangenheit zugewendet. Wenn er fruher an eine Reise nach Italien bachte, so ging ber Plan auch immer auf ein, bochstens zwei Jahre Aufenthalt: jest, ba er vielleicht auf eine Reihe von Jahren gefaßt fenn mußte, er= schien ihm berselbe wie von einer unabsehlichen Ausbehnung.

Der Anblick Roms, als er sich der Stadt näherte, von welcher er zuerst die Ruppel der Peterskirche gewahrte, dann von der Brücke die Pracht der andern Gedäude erblickte, machte einen starsken und ernsten Eindruck auf ihn: aber die einzelnen Theile waren ihm nach seiner Außerung nicht neu; er hatte sie sich von Jugend auf durch stundenlanges Anschauen ihrer Abbildungen so vergegens wärtigt, daß sie ihm wie bekannte Gegenstände vor die Augen trasten, über die er schon orientirt war, und die hier nur im vergrösserten Maaßstade vor ihm erschienen. Er durchlief die merkwürzbigsten Gegenden der Stadt und sah die merkwürdigsten Orte noch am Tage seiner Ankunst. Sonst nahm er sich vor, sich mit dem Sehen der Kunstschäße nicht zu übereilen, sondern Schritt vor Schritt Alles mit Muße zu betrachten, um ein anschauliches Bild der Gegenstände in seiner Seele zu behalten\*).

1 s 500lo

<sup>&#</sup>x27;) Über die Zeit seiner Abreise von Berlin bis zu seiner Ankunft in Rom s. die Briefe Nr. 312 — 316.

Gleich anfänglich fand er keine gute Wohnung; später miesthete er eine im Palast Savelli im Theater des Marcellus, die er in einem seiner Briefe sehr reizend beschrieb, und die er bis zu seisnem Abgange von Rom bewohnte.

Seine Bucher und Effecten hatte er meistens gur See nach Livorno gehen laffen. Er erfuhr bald, baß bas Schiff, welches sie gelaben hatte, bei Calais Schiffbruch gelitten habe. Er blieb lange in der Ungewißheit, was aus ihnen geworden fen. Micht nur die lange Entbehrung, sondern die Möglichkeit des ganzlichen Berlustes seiner Bucher, Die er in Rom theils gar nicht, theils nur nach langer Zeit hatte erseben konnen, waren für ihn sehr nieberschlagend. Bon den Bibliotheken wurden unter keiner Bedin-Es fehlten ihm also für gung Bucher mit nach Sause gegeben. ben Fall bes Berluftes alle Mittel zur Fortsetzung seiner Studien. Er besuchte mittlerweile die Bibliothek des Vaticans fleißig und entdeckte im November die Fragmente zu den Reden des Cicero, einige Blatter vom Livius, vom Seneca und Hyginus. Er beschäf= tigte sich amsig mit ihrer Emendation und Bearbeitung zur Berausgabe. Unfänglich hatte er die Absicht sie drucken zu lassen, fo= bald er mit ihrer Bearbeitung fertig seyn werde; mancherlei Ursa= then, von benen weiterhin die Rede senn wird, verzögerten ben Drud noch mehrere Sahre.

Niebuhrs Verhaltnisse zum pabstlichen Hofe gestalteten sich von seinem ersten Auftreten an sehr erwünscht. Der alte Pabst Pius VII, vor dessen Charakter Niebuhr eine wahre Ehrsurcht hegte, nahm ihn mit ausgezeichnetem Wohlwollen auf, und bewies ihm dasselbe fortdauernd; auch mit dem Minister desselben, dem Staatssecretair Consalvi, den er für einen der seinsten Staatsmänmer hielt, war er stets in angenehmen Verhältnissen. Überhaupt rühmte er die Gefälligkeit und das Entgegenkommen aller päbstlichen Behörden, vom Ansang seines Ausenthaltes dis zu dessen Ende.

In den ersten Jahren hatte er immer nur noch die laufens den Geschäfte mit dem pabstlichen Hofe abzumachen, die eigent:

15.8284 = 297,31 TI 36

1.5 1.25 3

Cossic

sichen Unterhandlungen konnten nicht beginnen, weil ihm die Instructionen fehlten. Er war von Berlin abgereist ohne sie erhalten zu haben; mit dem Versprechen des Staatskanzlers, daß sie ihm ehestens sollten nachgesendet werden. Wie lange sich dies aber noch verzögerte, wird die Folge ergeben.

Im Allgemeinen gestelen ihm die Römer, wie er davon schon im voraus überzeugt war, keinesweges. Er behauptete, es sen unter ihnen weder Sinn für Wissenschaft, noch Tiese des Gemüths, noch Interesse für das allgemeine Wohl zu sinden; und dabei sühleten sie selbst nicht einmal, wie ties ihre Nation gesunken sen. Hievon habe er in Benedig und Florenz doch noch Spuren gesunden. Genußsucht, Eitelkeit und Gewinnsucht senen die Hauptstriedsedern ihrer Handlungen. Die Geistlichkeit sen dem größten Theil nach ungebildet und gemein. Es sen nur Armuth oder enormer Reichthum weit und breit zu sinden. Das Grundeigenthum sen fast ausschließlich in den Händen der Vornehmen, und der Landmann sen meistens nur als Tagelöhner, nicht einmal als Pächeter anzusehen. An einem wohlhabenden Bürger und Mittelstande sehle es ganz.

Daß einem Geist und Gemuth, wie Niebuhrs, bem es Gewohnheit und Bedürsniß war, sur Wissenschaft, sur Gemeinwohl,
für alles, was des Menschen würdig ist, nicht nur eine immer
gleiche Regsamkeit und Empfänglichkeit zu bewahren, sondern dieselben auch mit der ganzen Energie eines tief innerlichen Lebens zu
umfassen, daß einem solchen Geist und Gemuth ein Egoismus
und eine Leerheit, wie er sie dei den Römern wenigstens zu sinden
glaubte, nicht zusagen konnte; daß er sich dort als Mensch und
als Gelehrter allein stehend fühlte, ist begreislich. Unter dieser
Nation wurde ihm daher, als solcher, nie wohl. Auch sein späteres Urtheil hat sich in dieser Hinsicht nie geändert; bei seinem
ersten Eintritt in diese Welt aber trat es ihm greller vor die Seele; wozu sein noch immer wundes Herz und sein eignes so wie seiner Frauen Kränkeln ein Großes beitrug. Den Beleg hiezu ge-

Cocolo

ben die Briefe, welche er in den ersten drei Monaten seines Aufsenthalts in Rom schrieb\*).

Sein meister Umgang ober eigentlich bie meisten Mittheilun= gen, welche er in Rom hatte, waren, außer mit seinem eblen und lieben Brandis, mit Deutschen und Englandern; boch sah er auch manche Franzosen. Unter den Italienern waren wenige, deren Gespräche ihm zusagten, und an eine Geselligkeit, wie wir Deut= schen sie lieben und cultiviren, war mit ihnen nicht zu benken. Gemeinschaftliche Mahlzeiten und gesellige Zusammenkunfte ber Art, wie wir und wie auch die Englander und Franzosen sie un= ter sich haben, finden unter den Italienern bekanntlich nicht Statt; am wenigsten mit Ausländern; aller Umgang mit ihnen beschränkte sich daher auf formelle Besuche, ober zufälliges Zusam= mentreffen; einige Pralaten und Geistliche fah er zuweilen auf langere Zeit. Auch konnte ihm die Unterhaltung sowohl mit der vornehmeren als mit der sogenannten gelehrten Classe der Romer wenig gewähren; weil ihre wissenschaftlichen Interessen hochst beschränkt, und ihre Neigungen und Denkweisen ben seinigen fast entgegengesetzt waren.

Unter den jüngern Männern, die sein Haus besuchten, war besonders der nachherige Preußische Gesandte Bunsen, der sich schon damals in Rom aushielt, Haussreund. Von den deutschen Künstelern schlossen sich mehrere an ihn an; unter diesen hauptsächlich Cornelius, Platner, Overbeck, die beiden Schadows. Cornelius war ihm besonders lieb: er hielt ihn für den genialsten Künstler unsver Zeit; aber mehr noch zog ihn sein Gemüth und sein Geist an. Der Tyroler Landschaftsmaler Koch interessirte ihn durch seine seltne Eigenthümlichkeit. Für Thorwaldsen hatte er als Künstler den größten Respect; im Umgang gewährte er ihm weniger als die Genannten. Natürlich war aber auch mit diesen, so sehr er sie persönlich liebte, der Stoss der Unterhaltung beschränkt; ihre Gespräche bezogen sich vorzugsweise aus Gegenstände der Kunst;

<sup>)</sup> Siehe die Briefe No. 317 — 325.



rakter, dem wohl nie jemand die strengste Wahrheit und Recht= lichkeit abgesprochen hat, wurde eine solche Beschuldigung unbes greislich senn, wenn nicht Merkel schon früher in Kopenhagen von Niebuhr geringschätig behandelt zu seyn geglaubt und deshalb eine seindselige Stimmung gegen ihn genährt hatte.

Im Upril 1817 gebar ihm seine Frau einen Sohn nach lans gen und schweren Kämpfen. Der Mutter Erhaltung, sowie des Kindes Wohlgestalt stimmten ihn zu einer rührenden Freude.

Es ist schon früher seiner großen Kinderliebe gedacht, und der Bartlichkeit, mit der er die Geschwisterkinder seiner ersten Frau behandelte und an sich zog. Mit welcher Freude und Liebe er jetzt das schon seit vielen Sahren nicht mehr erwartete Geschenk eines eignen, gesunden und wohlgebildeten Sohnes von Gott empfing, ist leicht zu erachten. Er hatte in seiner ersten Che nie mit lebhafter Sehnfucht Kinder gewünscht; vielmehr war ihm bei ber zarten Constitution seiner Frau der Zustand einer Schwangerschaft als etwas bei ihr zu Fürchtendes erschienen. Setzt nahm er den ihm gebornen Anaben mit der ganzen Innigkeit feines tiefen Gefuhls in fein Herz auf. Dies Kind war es auch, welches seinen Sinn querst der wahren Lebensfreude wieder offnete; denn bis da= hin war der Anflug von Frohlichkeit, der sich zuweilen wohl bei ihm bemerken ließ, mehr nur ein außerer gewesen, ber nicht bis Seine Gedanken beschäftigten sich früh, und an's Herz ging. schon vor der Geburt des Kindes mit seiner Erziehung und der Ausbildung seines Geistes und Gemuths; wobei es freilich Niebuhrn in mancher hinsicht wie fast allen Menschen ging; die Erfahrung belehrte auch ihn, daß Erziehung eine Kunst ist — wie er die Finanzkunde als eine folche betrachtete — und von unzähligen Invividualitäten abhängt, über welche die Padagogik wohl einige allgemeine Regeln aufstellen kann, die aber — wie jene durch Lo= calitaten — so diese durch Natur und Verhaltnisse modificirt wer= ben muffen.

Im Sommer dieses Jahrs ging er mit seiner Familie und

- 5.00

Brandis auf einige Zeit nach Frascati, wo er einen Aufsatz aus dem Englischen über Arme und Armuth übersetzte, der, wie er sich darüber äußerte, ihm aus dem Herzen geschrieben sey. Er wollte ihn mit Anmerkungen und Einleitungen drucken lassen; was jedoch, so viel uns bekannt, nicht zur Aussührung gekommen ist.

Er studierte in dieser Zeit die Geschichte Griechenlands und des Drients zwischen Philipp und der Nömischen Eroberung, um, wie er sich darüber äußerte, ein scharfgezeichnetes Bild für die Zeisten herauszuziehen, wo Griechische und Römische Geschichte erst neben einander gehen ohne sich zu berühren, und dann in einand der fallen.

Doch wurden diese Studien durch ein langwieriges Tertianssieber unterbrochen, dann weiter durch einen Ruhranfall bei seisnem kleinen Sohne gestört, worauf auch bei ihm selbst die Ruhr ausbrach und die ernstlichsten Besorgnisse dei seiner Frau erregte. Daß er auch selbst seinen Zustand sur bedenklich gehalten, zeigt solgende Stelle eines Briefes an die Hensler: "Ich habe meinen Tod meistens ganz entschieden und nahe geglaubt. So in der Fremde zu sterben, war wohl traurig; aber ich war doch undes greislich ruhig, und auch bei der Aussicht auf ein andres Leben sehr ruhig."

Mit den Italienischen Ürzten war er sehr unzufrieden. Er hielt sie für bloße Empiriker, die mit wenigen Mitteln haushielten, wo diese nicht ausreichten, mit ihrer Kunst zu Ende wären und den Kranken der Zeit und Natur überließen. Un Rücksicht auf Constitution sey bei ihnen gar nicht zu denken und noch weniger an Auffassung gemüthlicher Zustände der Kranken. Daher sahre auch der Deutsche Kranke, dessen Gemüth von andern und tieseren Interessen als bei dem bloß in der Außenwelt lebenden Italiener bewegt werde, bei ihnen immer sehr schlecht. Alle Kranken erhielten dieselben Mittel; nur in Hinsicht der Dosis wechselzten sie. Alle wären gleich am Ende mit ihrer Kunst; sie fragten nicht, sie bemerkten nicht und nähmen gar keinen Untheil an ihren

Specie

Kranken. Das Bette hüten, Tisane trinken, Tamarinden und bergl. wären ihre gewöhnlichen Verordnungen.

Die Zeit seiner Ruhrfrankheit dauerte sechs Wochen. Es war merkwürdig, daß er, ungeachtet seiner außerordentlichen Schwäche, seinen Geist schon während derselben freier sühlte als in den lehten zwei Jahren, in denen er oft mit tiesem Schmerz über das Absterben seiner Geisteskräfte klagte. Er konnte und mochte auf seinem Krankenlager nicht nur lesen, sondern auch studieren; er sühlte in sich wieder die Fähigkeit zu lebendigen Ansschauungen und glücklichen Combinationen, deren Vermissen ihn oft schwer gedrückt hatte; er machte Pläne zur Fortsehung seiner Römischen Geschichte, wenn er am Leben bliebe, und theilte sich darüber selbst einigemal schriftlich mit.

Die Krankheit hatte ihn noch in Frascati, wo er auf einer Villa dicht neben ber Stadt wohnte, befallen. Seine körperliche Schwäche und Abmagerung war noch lange groß, so baß jede Un= strengung ihn angriff. In der Mitte Octobers war er so weit her: gestellt, daß er nach Rom zurückgehen konnte. hier fand er ben Professor Bekker aus Berlin, der ihm eine fehr angenehme Er= scheinung war. Niebuhr schätzte ihn als Philologen hoch, und lud ihn ein während seines Aufenthalts in Rom bei ihm zu wohnen. Er konnte mit ihm über seine Lieblingsfächer reben, und dies er= heiterte ihn sehr; aber überhaupt fühlte er gleichsam ein neues Leben des Geistes in sich aufblühen und die vorherrschende trübe Stimmung ber letten Sahre war verschwunden. Die Krankheit fcbien eine Crifis gewesen zu fenn, welche einen franken Stoff aus= geschieden, und seine Merven und seinen Geist frei gemacht hatte von dem Druck, der sie belastete. Er fühlte sich daher auch im Stande ben Plan zur Fortsetzung der Romischen Geschichte wieder aufzunehmen, und arbeitete amsig, theils an Borstudien zu ber= selben, theils an der Durchsicht und Prufung der beiden ersten Bande. Er fand bei diefer Prufung sein System in allen wesent= lichen Puncten immer mehr befestigt, und war überzeugt, daß es

- 5 00



einst anerkannt werden wurde. Damals hatte er den Plan vors läufig in einer kleinen Schrift das Wesentliche desselben zu besserer Übersicht in geordneten Sätzen darzulegen. Dies unterblieb, theils weil er durch außere Ursachen von der Arbeit abgezogen wurde, theils weil er fürchtete, daß die Mittheilung der bloßen Resultate dem Interesse an den Untersuchungen selbst nachtheilig seyn möchte.

Im November dieses Jahrs wurde Brandis Gesundheit so übel, daß eine Ortsveränderung für ihn nothwendig schien. Nicht nur entbehrte Nieduhr dadurch für jetzt der gewohnten Hülse in den Geschäften so wie des täglichen Umganges und der Theilnahme eines so lieden Hausgenossen: er mußte auch gesaßt senn, daß dieselben Ursachen zu einer Auslösung des Verhältnisses führen würden, ja mußte es um seines Freundes willen wünschen.

Der Winter führte viele Fremde nach Nom, unter diesen hen damaligen Kronprinzen von Baiern und viele Engländer, deren mehrere er gerne und oft sah, besonders den Lord Colchester und Lord Landsdown. Viel Sorge machte ihm eine Krankheit des Grafen Ingenheim. Später brachte sie ihm die Freude, zwei liebe Landsleute hinzuziehen, den Grasen Brandenburg und den Herrn v. Röder. Das Gesühl einmal wieder auß dem Herzen mit Männern zu reden, mit denen er sich ganz verständigen konnte: über heimathliche Gegenstände, über befreundete Menschen: war sier ihn eine wahre Herzenserquickung; doch dauerte diese Freude nur kurz. Das Aussührliche über diese Periode geben die Briese\*).

In dem Winter 1817 auf 1818 hatte er die Freude den Gensfer Abgeordneten in ihren Unterhandlungen mit dem pabstlichen Hofe zur Abschließung einer Übereinkunft behülflich zu seyn. Der schweizerische Abgeordnete, Obrist Fischer, wurde ihm durch seine Biederkeit und seine Einsichten ein sehr lieber Bekannte. Genf sandte Nieduhr später zum Zeichen der Dankbarkeit für seine Mits

<sup>&</sup>quot;) Siehe die Briefe an Jacobi, Nicolovius, Savigny und die Hensler Nro: 326 – 360.

wirkung das Bürgerdiplom, welches er gerne annahm; ein Gesschenk von 8000 Fl. aber, welche dasselbe begleiteten, lehnte er ab. Den Gesandten von Bern und Luzern leistete er ähnliche Dienste.

Un den Aufregungen, zu welchen die Secularfeier der Reforsmation im Jahre 1817 Anlaß gab, nahm er, wie an allem, was in Deutschland vorsiel, lebhaftes Interesse. So namentlich an den Borgängen auf der Wartburg, die er im Januar erfuhr. Wie er darüber urtheilte, erhellt aus solgenden brieflichen Außerungen:

"Ich begreife nicht, daß die Fraze auf der Wartburg von Sienigen so glimpflich betrachtet wird. Ist man denn so kleinlich sich darüber zu freuen, daß Leute, die man haßt oder verachtet beschimpft werden, gleichviel wie? Wollen wir uns ein Burschenzregiment gefallen lassen? Sollen kaum mannbare Bursche unste Gesetzeber in Politik, Litteratur u. s. werden?"

"Ich mochte wissen, was unfre Junglinge nur mittelmäßiges geleistet haben, oder versprechen? — Ist irgend etwas einem Luther, Melanchthon, oder auch nur aus späterer Zeit einem Klop= stock, Goethe ahnliches unter ihnen? Und mit welcher Bescheibenheit traten jene großen Geister in den Jahren auf! — In der Litteratur positiv nicht. Sch frage wieder, worin leisten sie etwas? In Berufstreue, in pflichtmäßigem Lernen und Unwenden ihrer Zeit und in einem edlen und gesitteten Betragen, in einer bie Jugend zierenden und für diese unerläßlichen Bescheidenheit, oder in einem wahren Enthusiasmus für das Große, Schone und Edle, und einem eifrigen hinanstreben nach bemfelben? Was mir bas von vor Augen und Ohren kommt, besagt vielmehr das Gegentheil. Auch kann man sehr sicher senn, daß da, wo sich solche Unmaaßung zeigt, wie bei unsrer Jugend, im Allgemeinen jene Tugenden nicht vorhanden sind und nicht vorhanden senn können. Und wenn alles das ihnen fehlt, wenn sie ihre nachsten Pflichten nicht erfüllen, wenn es ihnen an Einsicht und Erfahrung fehlen muß, wenn sie von dem innern Getriebe des bürgerlichen Lebens nichts wissen, keine Einsicht über ben innern Zusammenhang der Staatsmaschine

- Freeho

haben, selbst das menschliche Berg und die Triebfeber menschlicher Sandlungen nicht einsehen und nicht übersehen konnen, worauf grunden sie benn ihre reformatorischen Unspruche? Daß sie keine Einsicht von dem Migbrauch haben, den schlaue und herrschsüch= tige Köpfe von ihrem leicht zu erregenden Eifer, burch einseitige Vorspiegelungen machen, will ich ihnen nicht anrechnen. die Gefahren, mit welchen eine blinde Revolutionswuth durch den losgelassenen Pobel alle Stande bedroht, konnte ihnen boch ein ernster Blick auf die nachst vergangene Geschichte zeigen. Ober erschienen die Grauel, die wir in Frankreich erlebt haben, ihnen nicht als Gräuel? Doer hatten fie fie nie mit einem ernften Blick betrachtet? Beides mare trauriger als traurig. Dber haben sie ben ungludlichen Gebanken gefaßt, die gegenwärtige Beit und Ge= neration, alles Gluck, alles Wohlseyn berselben, muffe einer von ihnen für beffer gehaltenen - Zeit, in welcher sie sich nicht einmal etwas Festes, bis in's Einzelne Entwickeltes benten, auf= geopfert werden? Woher und von wem kame ihnen benn das Recht zu solcher Beeintrachtigung ber Gegenwart und ber lebenden Generation? Und bann, wissen sie benn, was sie aufbauen wer= ben: sie, benen alle Kunde bes Materials fehlt, mit bem sie bauen Glauben sie Nationen wie Kinder gangeln zu konnen? mollen? und sind sie so unkundig in der Geschichte, nicht zu wissen, daß politische Maagregeln oft etwas ganz Entgegengesetes berbeige= führt haben? Konnen sie bas Ungeborne, wie Propheten, sehen, was die Zukunft in ihrem Schoofe verbirgt? — In einzelnen Beziehungen mag bies, und kann es ber tiefe Forscher ber Ge= schichte. — Mirgends fieht man mehr Einfalt, Innigkeit und Reichthum bes Gemuths, nirgends mehr Fruhling und Morgendammerung; hochstens hundstags = Mittagshige: meistens Treib= hausbruten."

Nicht minder, wie die politischen, erregten auch die theologisschen und kirchlichen Bewegungen der damaligen Zeit seine Theilsnahme. Im Marz 1818 hatte er mehrere der Schriften erhalten,

welche bei Gelegenheit des Reformationsfestes erschienen. Seine Unsichten über die Streitpuncte, namentlich auch über Harms Thesfen, wird man in den Briefen Nro. 364. u. Nro. 367. ausgesproschen finden.

In diesem Fruhjahr beschäftigte er sich eine Zeitlang mit ber Idee, die moralische und intellectuelle Geschichte der Deutschen feit dem breißigjährigen Kriege darstellen zu wollen. Er nannte biese Zeit das Rathsel des Chaos, in das wir versunken waren. Gewiß wurde die Ausführung dieses Plans bei seiner Übersicht aller dabei in Betracht kommenben Momente und seiner Ginsicht in ihren innern Zusammenhang unsver Litteratur mit einem nicht bloß anziehenden und lehrreichen sondern auch für die Unwendung fruchtbaren Werke bereichert haben; benn wer die Krankheit beutlich einsieht, giebt wenigstens dem Kundigen Licht über ihre Behandlung. Doch ließ fich außerhalb Deutschlands und ohne bie litterarischen Hulfsmittel, an welchen es in Rom mangelte, eine folche Urbeit leichter entwerfen als ausführen. Dagegen boten sich andere Stoffe dar, die, wenn auch nicht unmittelbar zu schrift= stellerischer Productivität, so doch zum Forschen reizten, und die barauf verwandte Mühe belohnten. So war z. B. Niebuhr im Sommer 1818 sehr erfreut, ben Schlussel zur Dscischen Sprache gefunden und eine Inschrift berselben zum Theil entziffert zu haben.

Im Juli 1818 wurde ihm eine Tochter geboren. Das Kind war aber lange schwach und litt anfänglich an ruhrartigen Zusälzten, von denen er selbst auch wieder befallen wurde. Die Mutter nährte es ansangs selbst, mußte es aber bald an eine Umme abzgeben. Es machte den Ettern lange viele Sorge und seine Erhalztung sehr ungewiß. Im Juni hatte ihn Brandis verlassen, der sür die Prosessur der Philosophie in Bonn bestimmt, vorläusig aber mit Austrägen zu gelehrten Reisen sür Academie der Wisssenschaften in Berlin versehen war. Die Trennung war von beisben Seiten wehmuthig. Nieduhr fühlte ganz, was er an ihm verlor; den treuesten, zu jeder Ausopserung bereiten Freund, den

11.36

und Albano. Er hatte fich im ersten Jahr nicht nach ber Sitte ber Romer gerichtet, welche bie heißen Sommermonate in Rom verleben und nur im Mai und im Berbst ihre Landsitze beziehen; er überzeugte sich aber, daß felbige auf guten Gründen beruhe und / 4 1.5.38 bie Erfahrung ihre Wohlthatigkeit bemahre. Die scharfe Luft in ben hochgelegenen Landsitzen machte die große Abwechselung zwischen der gewaltigen Tageshitze und der schnell eintretenden Abend= kalte in den heißen Monaten verderblich für die Gesundheit. Das her entschloß er sich ebenfalls während ber heißen Monate in seiner schönen, geräumigen, hoben Wohnung in Rom zu bleiben, welche ein liebliches Gartchen einschloß.

Die Briefe, welche er ber Hensler im Laufe bes Jahres 1819 fchrieb, zeigen, wie er bald durch eigene, bald durch Kranklichkeit feiner Frau, bald durch Sorgen für die Kinder in einer oft wech= selnben Stimmung erhalten wurde, beren Grundton mehr die bun= keln als die hellen Farben des Lebens zeigte. Sie geben auch über feine Beschäftigungen, wie über seine Geschäfts = und geselligen Verhaltnisse Auskunft \*). Von schriftstellerischen Arbeiten gehort biesem Sahre die Abhandlung über ben historischen Gewinn aus der armenischen Übersetzung der Chronik des Eusebius an, welche er im Sommer 1819 für die Academie der Wiffenschaften schrieb. Auch veranlaßte ihn die im December 1819 erfolgte Unstellung bes Abbate Majo als Bibliothekar an der Vaticana, nun endlich an die Herausgabe der von ihm entdeckten Fragmente des Livius u. f. w. zu gehn, was er bisher nur beshalb unterlassen hatte, weil es ihm unangenehm war, die Schrift von einem Dominicaner cenfiren zu lassen, wovon ihn seine Stellung nicht befreite; sie aber auswärts drucken zu lassen, wurde man ihm in Rom sehr verübelt haben. Die Ausgabe erschien im Frühjahr 1820.

Im Juli 1819 langten partielle Aufträge zu Unterhandlungen an. Die allgemeinen Instructionen blieben noch immer aus. Dies war ihm um so mehr unangenehm weil er nachgerabe Kom

- C. 1000).

<sup>&</sup>quot; Siebe bic Briefe Mro. 389'- 406.



COTHER OF

allerdings Motive, die ihn damals wohl wurden in Rom gehalten haben, wenn nicht noch andere als die vorher angeführten Grunde ihn zum Wunsche der Ruckfehr bewogen hatten. unter diesen aber waren zwei, die sich ihm selbst als Pflichten darstellten. Der eine war der Gesundheitszustand feiner Frau, die fast immer frankelnd und oft sehr schwach war. Sie selbst fühlte und die Urzte behaupteten, das Clima sen für sie sehr nachtheilig, und ein wes nigstens temporairer Aufenthalt von einem oder zwei Jahren in Deutschland zu ihrer Erholung nothig. Bu einer so langen Trennung von seiner Familie konnte er sich aber um so weniger ents schließen, da die davon zu erwartende Wirkung doch nur tempos rair seyn konnte, und er fürchten mußte, daß auch in der Folge bei benfelben Einwirkungen berfelbe Zustand wiederkehren wurde. Das Gewicht, welches dieser Grund bei ihm hatte, wurde befons ders durch die Stimmung und Unsicht seiner Frau vermehrt, wels che selbst dem Clima die große Verschlimmerung ihres Zustandes zuschrieb, und nur von einem andern Besserung erwartete. Ihr felber unbewußt mochte sich dabei wohl eine Urt Beimweh und Abneigung gegen bie Lebensweise, die sie in Rom führte, einmischen, und ihre Vorstellung von dem Rachtheiligen des Clima für ihre Gesundheit erhöhen. Ein zweiter Grund lag in der Rucksicht auf seinen Anaben, den er deutsch und unter Deutschen zu erziehen wünschte; und bem er die lebenslange Sehnsucht nach einem ver= lornen Paradiese, welches Rom dem Kinde seyn und bei fortgesels= tem Aufenthalt immer mehr werden mußte, gerne ersparen wollte. Dies alles befestigte ihn in dem Entschluß um seinen Rappel zu bitten, sobald nur die Unterhandlungen ju Stande gebracht fein würden; diese aber als den eigentlichen Zweck seiner Sendung, erst zu beendigen, war sein Wunsch.

Endlich erhielt er, nach vierjährigem Harren, im Juli 1820 aus Berlin die Instructionen zu den Unterhandlungen \*); er er=

<sup>\*)</sup> Einige Zeit vorher hatte ihm auch die Hannöversche Regierung ihre Unter-Niebuhr. 11.

hielt sie in einem Augenblick, der für das Geschäft sehr ungünstig war; denn zur selbigen Zeit brach die Revolution in Neapel aus, und Gerüchte bestimmten den 17. desselben Monats als den Tag, an welchem nach einer mit den Neapolitanischen Revolutionairs getroffenen Berabredung, eine ähnliche Bewegung auch in Rom austbrechen sollte. Man besorgte hier nicht sowohl das Einrücken einer geordneten Armee, als einen plöglichen übersall der wilden Banden, die sich unter der Ansührung eines großen Saufens der zügellosesten Carbonari zu Aquino im Neapolitanischen gebildet hatten; diese warben auch die Räuber an, um ihre Zahl zu verzgrößern, und um Angeber zu haben, wo man Geld und Schäße sinden könne. Tene Horden standen in Berbindung mit den Meuzterern in Rom, welche die Absicht hatten, die Bangesangenen, d. h. Räuber und Mörder, zu besteien, und sich ihrer zu hedienen, sobald der günstige Augenblick zum Losdbrechen gekommen wäre.

Es war Aussicht zur Annäherung der Österreicher: dies ersstickte den Ausbruch der Meuterei in Rom: aber es konnte nicht sichern vor einem plötzlichen Überfall und einem Raubzug jener Banden. In Rom und der Umgegend war wenig Militair, und keins, dem man überall hätte trauen oder von dem man muthigen Widerstand hätte erwarten können.

Unter diesen beängstigenden Umständen erwartete Nieduhrs Frau ihre Entbindung, und gebar am 9. August eine Tochter. Seine Lage war in dieser Zeit höchst beunruhigend. Er selbst mußte auf jeden Fall bleiben, so lange der pabstliche Hof blieb; aber auch seine Frau und Kinder konnte er unter diesen Umständen nicht wegschicken. Er mußte also sie und sich der Möglichkeit ausssehen von Raubgesindel überfallen, geplündert, mißhandelt, und vielleicht als Geißel oder um eines Lösegeldes halber weggeschleppt zu werden.

Zugleich sollten und mußten bie Unterhandlungen mit bem

handlungsprojecte mit dem Römischen Hofe durch ihren Gefandten zur Begutach= tung mittheilen lassen. -

påbstlichen Hose, für welche derselbe in diesem Augenblick kaum ein Ohr hatte, betrieben werden. Er mußte aussührliche Noten über die anzuknüpfenden: Verhandlungen, mit Entwickelung der Aufträge, zu denen er autorisirt war, ausarbeiten, die Berichte an seinen Hof machen und daneben die laufenden Expeditionen aussertigen.

Sener Zustand der Besorgnis dauerte lange; bis zur Ankunft der Österreicher. Und in eben diese Zeit siel auch ein Verdruß mit dem Bibliothekar Mai auf Veranlassung der Herausgabe der erwähnten Fragmente. Es war nemlich durch einen sonderbaren Zusall zu derselben Zeit in Turin ein Coder entdeckt, welcher die Vermuthung über die Ordnung der Fragmente pro Scauro, so wie Nieduhr sie durch Nachdenken gewonnen, und durch Gründe bewiesen hatte, bestätigte. Es wurde nun in össentlichen Blättern gemeldet, Peyron habe in Turin neue Fragmente und Ergänzung der Lücken gesunden: von einer Umstellung verlautete nichts. Da Nieduhr gegen Ende des Mai, als seine Fragmente schon gedruckt waren, davon Nachricht erhielt, hatte er keine Uhndung von einer solchen Bestätigung seiner Ansichten, wie das Turiner Manuscript sie darbot.

Der Abbate, Bibliothekar Mai, welcher es nicht verschmerzen konnte, daß Niebuhr an seiner Ausgabe des Fronto so Manzches auszusehen gefunden hatte, und ihn als einen glücklichen, in mancher Hinsicht überlegenen Nebenbuhler seiner Entdeckungen mit mißgunstigem Auge betrachtete, beschuldigte ihn öffentlich in einem Journal, er habe Kenntniß von der Sache gehabt, und sie siehe eigne Ersindung augemaaßt. Nieduhr wollte eine starke Gegenerklärung drucken lassen, als Mai's Freunde diesem die Folgen vorstellten und ihn bewogen, sich zu einer Ehrenerklärung und Abbitte in demselben Journal bereit zu erklären. Niezbuhr tieß nach dieser Erklärung die Sache gut seyn. Bald aber erschien in der bibliotheca Italiana ein noch viel bösartigerer Urztikel gegen ihn, worin er geradezu beschuldigt wurde, sich den

5 Doolo

Fund lügenhaft angemaaßt zu haben. Er konnte dies nicht unsbeantwortet lassen und ließ einen Aussach drucken, in welchem er durch die klarsten Beweise die Anschuldigung zu nichte machte. Er erhielt außerdem im Sanuar 1821 einen Brief von dem würdigen Peyron aus Turin, in welchem dieser ihm schrieb, daß er zwar die Fragmente im März des vorigen Jahrs entdeckt, aber den Ausschluß über die Stellung, die der Gegenstand der Beschuldigung war, erst im September, also drei Monate nach dem Druck der Nieduhrschen Ausgade, gefunden habe. Peyron schried ihm zuzgleich, daß er diesen Brief in ein Römisches Tournal einrücken lasssen werde. Man versagte ansangs das imprimatur aus Rückssicht gegen Mai. Nieduhr drang indeß dasselbe der Behörde ab; welches er in einer andern als seiner Stellung schwerlich erreicht hätte.\*).

In dem Winter 1820 auf 1821 war der Zusammenfluß von Fremden in Rom ungewöhnlich groß. Die Prinzen, Heinrich von Preußen, Christian von Danemark und der Kronpring von Baiern hielten sich den Winter über dort auf; außerdem eine große Un= zahl vornehmer Personen. Dies veranlaßte eine Ausdehnung sei= nes geselligen Lebens, zu der er sich aus Reigung nie entschlossen hatte, ber er fich aber nach feiner Stellung nicht entziehen kounte. Wie wir Niebuhr kennen, läßt sich leicht ermessen, daß Gefellschaften, in benen bem Geifte selten, bem Bergen nie ein Genuß dargeboten wird, ihm wenig zusagen konnten. Sie verstimmten ihn um so mehr, ba fie ihn in diesem Winter fast an allen Studien verhinder= ten. Doch hatte er die Freude, daß (im December 1820) auch Berr von Stein mit seinen beiden Tochtern eintraf. Er empfand es als eine wahre Gunft bes Schickfals, daß ihm durch diesen Mann einmal wieder die Wohlthat zu Theil ward, sich über alle Gegen= stånde, die ihm am Herzen lagen, aussprechen zu konnen, und da=

Comple

Die Briefe Dieses Jahres f. Nro. 407 — 432.

- poolo

bei einen Einklang der Gesinnungen zu vernehmen, der ihm bei ei= nem so ausgezeichneten Staatsmanne doppelt erfreulich war.

Der Zustand der Unsicherheit in Rom dauerte inzwischen, obs gleich in vormindertem Grade, noch sort, und ward erst im zweisten Monat des folgenden Jahrs durch das Anrücken der Österreischer, vollkommen gehoben.

Im Februar 1821 trafen diese auf ihrem Juge gegen die Neapolitaner vor Rom ein. Man war dadurch vor Überfällen gessichert; aber nun begann die Spannung über den Ausgang des Kampses, den man sich freilich so leicht nicht gedacht hatte, als ihn die Feigheit der Neapolitaner machte. Bald trat nun volle Beruhigung ein.

In demselben Monat erfolgte sast unerwartet die Ankunft des Staatskanzlers Hardenberg, welcher von Laibach kam. Wähstend seines sehr kurz dauernden Ausenthalts gediehen die Untershandlungen mit dem pabstlichen Hose zu einem erwümschten Ende: Die Übereinkunft war bei seiner Ankunft schon fertig: es sehlte nur der letzte Abschluß. Nieduhr gab gerne vor der Welt den Schein daran, dieselbe zu Stande gedracht zu haben, um nur die Sache desto schneller gefördert zu sehen, und bot selbst die Hand dazu, daß der Staatskanzler den Abschluß übernehmen möchte:

Es ist damals in öffentlichen Blattern die Nede davon gewessen, daß Nieduhr vier Jahre vergeblich mit Unterhandlungen zusgebracht habe, welche der Staatskanzler in wenigen Tagen zu beendigen gewußt. Wer dies schried oder glaubte, war schwerlich mit dem Gegenstande der Unterhandlung bekannt, welche im Allsgemeinen die Herstellung einer festen Ordnung der katholischen Kirche in allen ihren Beziehungen zum Staat; und im Speciellen die Ordnung aller DidcesansUngelegenheiten betraf; man hätte fonst wohl nicht geglaubt, daß so weitläuftige, auf mannichsaltige Localitäten bezügliche Gegenstände, mit allen dabei obwaltenden Differenzen in wenigen Tagen abzumachen wären. Sben so wenig wußte man, daß Nieduhr fast vier Jahre auf die Instrus

ctionen zu biesen Unterhandlungen gewartet hatte; man hatte übersehen, daß sie zu einer Beit betrieben wurden, wo dem pabst= lichen Hofe so viele wichtigere Sorgen nahe lagen, die ihn wenig geneigt machten auf unwichtigere Dinge einzugehen. Niebuhr selbst betrachtete es immer als ein halbes Wunder, daß die Unterhandlung damals habe gelingen, und in den sieben Monaten, die feit ber Unkunft ber Instructionen verflossen waren, habe ju Stan= de gebracht werden konnen. Er schrieb allerdings auch bem person= lichen Wohlwollen des Pabstes und des Cardinals Consalvi die schnelle Forderung des Geschäftes zu. Er außerte sich bamals folgendermaaßen darüber: "Ich habe diese Beendigung mit der Beseitigung personlicher Rucksichten erkauft, und ben Schein ber Ehre, bas Geschäft vollendet zu haben, baran gegeben. Das geistliche Ministerium indeß weiß und erkennt, daß es nichts geringes ist diese Sache in acht Monaten zu Ende gebracht zu has ben, während andere Gesandtschaften vier Sahre vergebens daran arbeiten. Und in welcher Zeit wurde unterhandelt!"

Nach Abschluß der Unterhandlungen bewies ihm der König von Preußen seine Zufriedenheit durch Verleihung des rothen Udslerordens zweiter Classe. Auch vom Ofterreichischen Hose erhielt er, vermuthlich als Zeichen der Anerkennung für einen der Österzreichischen Armee geleisteten wichtigen Dienst, den Leopoldsorden erster Classe.

Im Sommer 1821 machten ihm Krankheiten seiner Kinder und ein Nervensieber, welches Bunsen besiel, viele Sorgen. Übershaupt war dieser Sommer für die Bewohner Koms ein sehr uns gesunder. Ruhr und bösartige Fieber rassten viele Menschen, besonders Kinder, dahin.

Zu den litterarischen Erscheinungen, die ihn besonders in Unspruch nahmen, gehört die Ausgabe der Hamannschen Schriften, die er im Herbste dieses Jahres erhielt. So groß aber die Bezgierde gewesen, womit er derselben entgegengesehn, so entsprachseiner Erwartung doch die Erfüllung in vielen Hinsichten nicht,

a married to



und er håtte Vieles lieber nicht gedruckt gesehen; besonders die Briefe und Auszüge aus Hamanns Tagebüchern, die ein so zweis deutiges Licht auf seinen Charakter werfen. Ausführlicher spricht er sich darüber in den Briefen 448 und 449 aus.

Thatigen Untheil nahm Nieduhr ferner an der von Platner, Bunsen u. A. bearbeiteten Beschreibung von Rom, theils durch Bunsen und Brandis, theils auch durch Cotta veranlaßt. Er entwarf einen Plan, und versprach ein allgemeines Capitel über die Topographie des alten Roms. Aber auch bei der Aussührung wurde er, namentlich für das, was die Antiquitäten betrifft, mehr als er vorausgesehen und gewünscht hatte, in Anspruch genommen.

Im Februar 1822 gebar ihm seine Frau eine britte Tochter. Da bie Unterhandlungen beendigt waren, da die Kranklichkeit seis ner Frau mehr zu = als abnahm und sein Liebling, der Knabe, im= mer mehr heranwuchs, so reifte ber Gedanke, nach Deutschland zurückzukehren, zum Entschluß, um seinen Rappel zu bitten. Der Chef seines Ministeriums rieth ihm jedoch, vorerst auf ein Jahr Urlaub zu suchen, und sich die Ruckkehr offen zu halten, wenn sie ihm späterhin wünschenswerth scheinen sollte. Und allerdings ware er für seine Person und ohne jene Rücksichten jetzt vielleicht noch Jahrelang in Rom geblieben, wie dies auch schon aus ben Briefen des vorigen Jahres hervorgeht; er hatte sich acclimatifirt und in Rom eingewohnt und sah einer ruhigeren Zeit entgegen, die er nunmehr ernstlich seinen Studien gewidmet haben wurde; denn seine Liebe für die Wissenschaften, namentlich für alle philo= logische, das Alterthum und die Geschichte betreffende Gegenstände war, wenn sie auch nicht in außere Thatigkeit überging, boch sei= nem Innern noch mit gleicher Starke gegenwartig, wie bies fein weiteres Leben bewährt. Wie lebhaft er auch bamals auf Gegen= stände einging, die seine Lieblingswissenschaften betrafen, zeigt ein Brief, den er ungefahr in jener Zeit an einen ihm theueren Jungling schrieb, welchen er nach einer von ihm übersandten Ur=

- randa

beit auf einem Irrwege glaubte. Da dieser Brief die durch Studium und Erfahrung gereiften Ansichten Niebuhrs über Ziel und Methode der Wissenschaft, worin er Meister war, enthält: fo wird es angemessen seyn, denselben als Beitrag zur Charakteristik seines Geistes und zur Belehrung junger Philologen, die seinem Muster nachstreben, hier einzurücken.

. 6hr.

Aus einem Briefe an einen Jüngling, der sich der Philologie widmen wollte.

"Als mir Deine liebe Mutter schrieb, daß Du eine entschie= bene Neigung für philologische Studien zeigtest, außerte ich ihr meine Freude barüber, und bat sie und Deinen Bater biese Rei= gung ja nicht burch andere für Dich entworfene Lebensplane zu Ich glaube ihr gesagt zu haben, da Philologie die Ein= leitung zu allen andern Studien sen, so bereite sich ber, welcher in ben Schuljahren biese Disciplin mit bem Eifer treibe, als solle sie seinen vollen Lebenslauf ausmachen, zu jeder andern, die er auf der Universität wählen möchte; und bann ist mir Philologie so theuer, baß ich einem mir so lieben und nahestehenden Jung= ling, wie Du es bist, keinen andern Beruf lieber wunschen mochte, als eben fie. Es giebt keinen friedlicheren und keinen heiterern, keinen, ber burch bie Urt seiner Pflichten und seiner Ausübung, die Herzens = und Gewissensruhe besser sichere: und wie manches= mal habe ich mit Wehmuth beklagt, daß ich biesen verlassen und in ein bewegtes Leben übergegangen bin, welches vielleicht selbst in meinem beginnenden Alter zu keiner dauernden Ruhe gelangen wird. Das Umt namentlich eines Schullehres ist vollkommen ehr= wurdig, und ungeachtet aller übel, die seine idealische Schönheit storen, für ein ebles Herz wahrlich einer ber glücklichsten Lebens= pfabe: es war dies einst mein selbstgewähltes Lebensziel, und man hatte mich nur immer ihm nachgehen lassen sollen. Ich weiß fehr wohl, daß ich jett, verwöhnt durch die große Sphare, wor= in ich mein thätiges Leben zugebracht, nicht mehr bafür taugen

würde: aber wem ich so herzlich und redlich wohlwill wie Dir, dem wünsche ich, daß er sich nicht so verwöhnen, noch von der Stille und dem sichern engen Kreise wegsehnen möge, in dem ich, wie Du, meine Jugend verlebtschabe:

Deine liebe Mutter schrieb mir, Du wünschtest mir eine Ur= beit vorzulegen, um mir Deinen Fleiß zu beurkunden und mich in Kenntniß zu setzen, welche Fortschritte Du schon gemacht ha= best. Ich bat sie, Dich bazu aufzumuntern, nicht allein um Dir und ben Deinigen einen Beweis des treuen Untheils zu geben, ben ich an Dir nehme; sondern auch, weil ich gerade in der Philolo= gie das Ziel bestimmt genug kenne, und die Pfade, welche dahin führen, sowie die täuschenden Irrwege, um den, der einen von jenen zu betreten das Gluck gehabt, bestärken zu konnen, daß er ihn nicht verlasse, und ben, der in Gefahr ist sich zu verirren, mit voller Überzeugung zu warnen, und ihm zu sagen, wohin er ge= rathen musse, wenn er nicht ablenke. Ich selbst bin meinen Weg größtentheils ohne Führer, und leider auch wohl gegen die nur zu schonend gegebenen Winke berer, die es hatten senn konnen, durch manches Dornendickicht gewandelt. Zum Gluck und Gott fen es gedankt, habe ich das Ziel nie aus den Augen verloren und die Nichtung wieder gefunden: aber ich ware ihm viel naher ge= kommen, und mit weniger Trubfal, wenn man mir ben Weg ge= wiesen hatte. Ich weiß sehr wohl, daß es hauptsächlich aus Scho= nung unterblieben ist; einer oder der andere hat auch wohl die Mühe gescheut sich einem Anaben im widerspenstigen Lebensalter verständlich zu machen. Ich weiß auch wohl, daß mir ein nicht mit meiner Neigung übereinstimmender Rath wohl nicht geschmeckt hatte; aber ware er von einem Berufenen gegeben worden, ich håtte ihn gewiß zu Herzen genommen, und es ware mir jetzt viel werth, wenn er mir gekommen ware: selbst herbe und bis auf's Blut verwundend.

Ich sage Dir mit Vergnügen und kann es mit Wahrheit thun, daß Deine Arbeit ein rühmliches Zeugniß für Deinen Fleiß



- strong

ist, und daß es mich sehr freut zu sehen, wie viel Du in den mehr als seche Sahren, da wir uns zum letztenmal sahen, gearbeitet und gelernt hast. Ich sehe, daß Du viel gelesen hast, und mit Wiß=begierde und Ausmerksamkeit. Zuerst aber muß ich Dich nun un= unverholen bitten, Dein Latein zu prüsen und Dich zu überzeugen, daß es Dir auf diesem Puncte sehlt. Ich will Dir einige gram= matische Fehler nicht ausmutzen; über diesen Punct bin ich ganz der Meinung meines lieben seetigen Spalding, den diese in der Schule am wenigsten ungeduldig machten, wosern nur ihre Unzeichnung fruchtete sie allmählich auszutilgen. Schlimmer ist, daß Du mehr als einmal mit den Perioden stecken bleibst: daß Du Worte im unrichtigen Sinne brauchst: daß Dein Styl aufgedunzsen und ohne Haltung ist; daß Du mit den Metaphern unlogisch verfährst:\*).

Du schreibst nicht einfach genug um einen Gedanken, ber Dir klar vor Geele steht, ohne Pratension auszubrücken. Daß Du nicht reich und geründet schreiben kannst, ist kein Tabel: benn obgleich es, besonders in frühern Zeiten, einige gegeben, die durch besonders gluckliche Leitung eines besondern Talents dies in Deis nem Alter wohl gekonnt, so ist biese Bollkommenheit der Regel nach nicht einmal möglich. Fulle und Reife des Ausdrucks fett eine Reife ber Seele voraus, welche nur ber Lauf ber Entwicke= lung bringt. Aber was man immer kann und immer foll, ift, nicht nach einem Schein von mehr trachten, als man vermag, und schlicht und recht denken und sich ausdrücken. Hier also nimm von mir eine heilsame Regel an. Wenn Du lateinische Auffate machft, fo benke Dir, was Du sagen willst, mit der größten Bestimmt= heit, beren Du fähig bist, und fasse es in den anspruchslosesten Ausbruck. Studiere den Periodenbau der großen Schriftsteller und übe Dich manchmal einzelne nachzubilben, übersetze bie Stucke fo daß Du die Perioden auflöst und wenn Du sie zurückübersetzest,

<sup>\*)</sup> Hier folgen Beweise und Anführungen aus der übersandten Abhandlung, welche nur für den Empfänger Juteresse haben konnten.

so suche die Perioden herzustellen: eine Ubung, wozu Du ja der Leitung Deines Lehrers nicht bebarfst: aber thue es nur als Vorübung für ben Gebrauch einer reiferen Zeit. Wenn Du fchreibst, so forsche angstlich, ob Deine Sprache von Einer Farbe ift: es gilt mir gleich, ob Du Dich an die von Cicero und Livius, ober an die von Tacitus und Quintilian bindest: aber Ginen Zeitraum mußt Du Dir mahlen; fonst entsteht ein buntschäckiges Wefen, welches den ordentlichen Philologen eben so ärgert, als ob man Deutsch von 1650 und 1800 unter einander mengte. Suche ber Kunst habhaft zu werden die Sate zu verbinden, ohne die alles angebliche Latein eine wahre Marter für den Leser ift. Und ganz besonders sieh bei den Metaphern genau zu: was darin nicht ganz tadellos ift, ist unausstehlich, und eben daher ist Lateinschreiben eine so herrliche Schule alles guten Styls: und nachst dem Latein das Französische, welches auch nichts Ungereimtes duldet, wor= über der Deutsche in seiner eigenen Sprache so fatal gleichgul= tig ift.

Du hast sehr Recht gehabt die beiden entworfenen Aufsätze, beren Du erwähnst, nicht zu schicken, weil Du unmöglich etwas Gesundes darüber sagen kannst.

Einzelne Abhandlungen lassen sich nicht schreiben, ehe man bas Ganze, in dem ihr Gegenstand enthalten ist, anschaulich kennt, und in demselben bewandert ist, und ehe man von allen Beziehungen dieses Einzelnen zu andern Complexen eine genügende Kenntuiß hat. Ein andres ist, daß man vom Einzelnen zum Allgemeinen kommen muß, um ein zusammengesetztes Ganze wahrhaft kennen zu lernen. Und dabei braucht man keine systematische Ordnung zu besolgen, sondern kann zusälligen Neigungen nachgeben, vorausgessetzt, daß man umsichtig verfährt, und die Lücken nicht übersieht, welche zwischen den einzelnen Theilen bleiben. Ich habe das eigentliche Studium der alten Geschichte mit Polybius angefangen, und kannte die Zeit des Kleomenes früher genau als die des Perikles: aber ich wußte, daß meine Kenntniß objectiv ein kleines Stücks

werk war, und daß ich unendlich mehr gelernt haben müßte, ehe es mir auch nur einfallen burfe eine Materie zu bearbeiten, bie burch viele Zeiträume hindurch ginge, die ich durftig kannte und uns endlich viele Beziehungen hatte, von benen ich eigentlich gar kei= nen wahren Begriff hatte. Ich arbeitete immer fort, und wenn ich kann, arbeite ich noch täglich, um mir eine lebendige Unschau= ung des Alterthums zu erringen. Du hast über bie Romischen Colonieen und ihren Einfluß auf ben Staat zu schreiben unternom= men. Es ist aber ganz unmöglich, bag Du von ben Romischen Colonieen auch nur einen halb richtigen Begriff haben kannst, und um über ihren Einfluß auf ben Staat zu reben, mußtest Du nicht nur in die Romische Verfassung Einsicht haben, und die Romische Geschichte genau kennen, sondern Politik und Geschichte ber Poli= tik verstehen, welches alles noch unmöglich ist. Wenn ich Dir bies fage, so setze ich Dir hingu, bag in Deinem Alter keiner von uns allen, die wir uns Philologen nennen durfen, über diesen Gegen= stand hatte arbeiten konnen; ja nicht einmal Grotius ober Scaliger und Salmasius, die so viel fruher als irgend einer von uns vortreffliche Grammatiker wurden. Noch weniger paßt ber zweite von Dir erwähnte Gegenstand für Dich. Du mußt genug vom Alterthum wiffen um auch zu wiffen, daß bie Philosophie ber Junglinge bis zu einem weit reiferen Alter als bas Deinige, im schweigenben Boren, im Bestreben zu begreifen und zu lernen bestand. Du kannst die Facta nicht ordentlich wissen, noch weit weniger aber ein allges meines Raisonnement, wenn wir auch bas Wort philosophisch schenken, über ganz einzelne, großentheils problematische anstellen. Lernen, mein Lieber, gewissenhaft lernen: immerfort seine Kenntnisse prufen und vermehren: bas ift unfer theoretischer Beruf fur's Leben, und er ist es am allermeisten für die Jugend, die bas Gluck hat sich bem Reiz der neuen intellectuellen Welt, welche ihr die Bucher ge= ben, ungehindert überlaffen zu konnen. Wer eine Abhandlung schreibt, er mag sagen, was er will, macht Unspruch zu lehren, und lehren kann man nicht ohne irgend einen Grab von Weisheit, welche der Erfat ift, den Gott für die hinschwindende Jugendseeligkeit giebt, wenn wir ihr nachstreben. Ein weiser Jungling ift ein Unding. Auch fage man nicht, daß man folche Ausarbeitungen für fich felbst macht um einen einzelnen Gegenstand zu ergrunden. Wer es in dieser Absicht thut, handelt verkehrt und schadet sich. Fragmentarisch schreibe er sich nieder, was er durchdacht hat; er fetze fich nicht hin um beim Schreiben zu benken. Wer in ein ge= rundetes Ganze bringen will, was auch nicht den Schatten einer Vollendung haben kann, weder innerer noch außerer, ber fest sich in die allergrößte Gefahr sich mit Schein und Dberflächlichkeit zu begnügen, und eine sehr schlechte und verderbliche Fertigkeit im schlechten Schreiben anzunehmen. Beil bem jungen Baum, ber in gutem Boden und gunstiger Lage gepflanzt, von sorgsamer Hand in geradem Wuchs erhalten wird, und kernhaftes Holz bilbet! Fördert übermäßige Bewässerung seinen Wuchs und ist er schwach und weich, ben Streichen bes Windes ohne Schutz und haltung ausgesetzt, so wird sein Holz schwammig und sein Wuchs schief für feine ganze Lebensbauer.

Das Alterthum ist einer unermeßlichen Ruinenstadt zu versgleichen, über die nicht einmal ein Grundriß vorhanden ist, in der sich jeder selbst zurecht sinden und sie begreisen lernen muß, das Ganze aus den Theilen, die Theile aus sorgfältiger Vergleichung und Studium, und aus ihrem Verhältniß zum Ganzen. Wenn jesmand, der nur einen Anstrich von architektonischen Kenntnissen hat, von Hydrostatik gar nichts weiß, den größten Theil der Ruinen Roms kaum gesehen, außer Rom nun vollends gar nichts, wenn ein solcher über die Ruinen der Wasserleitungen schreiben wollte, der würde etwas machen wie ein Schüler, der über einen Zweig der Alterthumskunde dissertirt.

Du hast also sehr wohlgethan eine eregetische Ausarbeitung vorzuziehen. Hiezu aber gebe ich die Bemerkung, daß ein Schüler sich innerhalb seiner Gränzen halte: b. h. ein Schüler glaube

- struck

ja nicht, daß er zu den Erklärungen eines Werks, welches von Meistern bearbeitet ist, noch etwas hinzusügen könne.

Die Eregese ist eben bie Frucht bes vollendeten Studiums; bei ihr wird aus der Fülle der umfassenden Kenntnisse beides der Sprache und der Sachen gegeben: sie ist nichts anders als Aussdruck des Verständnisses, wie wo nicht die Zeitgenossen, doch wesnigstens die etwas späteren Nationen, für die schon die slüchtigen Beziehungen des Augenblicks verloren waren, verstanden, und daz zu gehört ein reiser durchgearbeiteter Verstand, wie eine unendliche Menge von einzelnen Notizen. Der Schüler soll nur zeigen, daß er richtig verstanden, und das Wesentliche aus den Commentatos ren mit Angabe, woher er es genommen, ausziehen.

Bozu ich Dich, mein Lieber, vor allen Dingen ermahne, ist, Deinen Sinn zu aufrichtiger Ehrfurcht gegen das Vortreffliche zu reinigen. Es ist die beste Ausstattung des jugendlichen Gemüths, die sicherste Leitung.

Ich muß Dir nun noch Einiges über die Manier Deiner Schreibart sagen. In dieser herrscht zu viel Wortschwall und Du brauchst oft verkehrte Metaphern. Glaube nicht, daß ich unbilli= gerweise einen gemachten Styl fodere; ben fodere ich so wenig von Dir als von irgend einem Deines Alters; ich warne aber vor einer falschen Manier. Alles Schreiben soll nur Ausbruck bes Ge= bankens und der Rede seyn: man muß entweder so schreiben, wie man wirklich eine nicht unterbrochene Rebe führt, die ben ächten Gedanken genau und vollkommen ausdrückt, oder so wie man sprechen wurde, wenn man sich in Verhaltnissen zum Reben aufge= fobert fände, in benen man sich allerdings im wirklichen Leben nicht befindet, aber im gegebenen Fall als Schriftsteller. Vom Denken muß alles ausgehen, und der Gedanke muß das Wortgebaube bilben: bag man dies tonne, bagu muß man Sprachstubium anwenden, sein Gedächtniß mit reichem Vorrath an Worten und Redensarten ausstatten, sen es in der Muttersprache, sen es in fremden, lebenden oder todten: jene sich scharf definiren, diese in

ihrem eigentlichen Sinne, in ihren Granzen feststellen. Die Schreib= übungen bes Knaben und Junglings follen und burfen keinen ans bern 3wed haben als Entwickelung seines Denkens, Bereicherung und Reinigung ber Sprache. Genügen uns unfre Gedanken nicht: drehen und frummen wir uns im Gefühl unfrer Durftigkeit, fo wird uns das Schreiben entsetzlich sauer, und wir werben ben Muth kaum erhalten. Dies war mein Fall in Deinem Alter und noch lange nachher. Niemand war, ber in meine Noth eingegangen ware und mir geholfen hatte — was am Unfang bes Jung= lingsalters leicht geschehen kann. Diese Noth empfindet man nicht, wenn man eine Manier annimmt: benn man hat die außere Gestalt, die sich nicht ergeben will, wenn man von innen heraus arbeitet: ober wenigstens glaubt man sie zu haben, und findet vielleicht auch Undere, die sich vom Schein tauschen lassen: freilich nicht die Kundigen. Aber mit einer Manier verliert man alle Wahrheit und allmählich alle Fähigkeit etwas Tüchtiges und Selbst= ståndiges hervorzubringen. Um einen Unschein von Fulle zu geben, ist bas Ganze nichts als ein hohles Wesen: alle eigne Gebanken werden verdreht und werthlos, man zählt sich zu denen, welchen ahnlich zu sehen man sich einbildet, und ist doch gar nichts, und finkt zur schlechtesten Klasse ber Nachahmer herab.

Mit einiger Fähigkeit Üußerlichkeiten aufzusassen muß es sehr leicht senn in eine Manier hineinzukommen, aber sich von ihr zu befreien, wenn man das Unglück gehabt sich damit zu befangen, äußerst schwer. Die Schwierigkeit seine Gedanken zu entwickeln und darzustellen ist um nichts vermindert, wenn man zur Einsichk kommt, wohl aber hat man gegen die schlechte Gewohnheit zu kampfen, und selten, selten wird jemand diesen doppelten Kampf bessehen. Nicht ohne heroische Anstrengungen wird man, wenn man lange darin beharrt, sich davon losmachen können. Ich sodere Dich also um so dringender auf diesen Weg gänzlich aufzugeben und ihn kunftig auf's sorgfältigste zu vermeiden. Zur Manier geshören auch alle wortreiche und inhaltsleere Entwickelungen, mit



bers handelt, ber giebt fich bas Unfeben einer größern Belefen: beit als ihm gutommt.

Andere mogen weniger ftreng seyn, ohne daß ich sie tadeln darf, wenn ich annehmen kann, daß es ihnen wirklich völlig gleichs gultig sey, ob man ihnen ein tieferes Studium zutraue als sie gesmacht: ober wenn sie voraussehen, wie es einige thun, daß es sich verstehe, die meisten Citationen wurden aus Nachweisungen übernommen. Aber von dem Jungling sodere ich schlechterdings und unnachläßlich, ware es auch nur als Tugendübung, die allersängstlichste litterarische Wahrhaftigkeit wie jede andere, damit sie vollkommen zur Natur werde, oder vielmehr die Wahrhaftigkeit in der Natur bleibe, die Gott in sie gelegt hat. Mit ihr allein kämpft man sich durch die Welt; die Stunde, in der mein Marscus eine Unwahrheit sagte, oder sich den Schein eines Vorzugs gabe, den er nicht hatte, wurde mich sehr ungläcklich machen: es wäre der Fall im Paradiese.

3ch tomme jest zu einem anbern Theil meines Gefchaftes Dir Rath ju geben. Ich wollte, Du hatteft feine fo große Freude an Satyren, nicht einmal an ben Boragifchen. Benbe Dich gu ben Berfen, Die bas Berg erheben, in benen Du große Menfchen und große Schidfale fiehft, und in einer bobern Belt lebft; wende Dich ab von benen, welche bie verachtliche und niebrige Geite gemeiner Berhaltniffe und gefuntener Beiten barftellen. Gie gebo: ren nicht fur ben Jimgling, und im Alterthum batte man fie ihm nicht in bie Banbe fommen laffen. Somer, Afchylus, Copho= fles, Pinbar, bas find bie Dichter bes Junglings, bas find bie, an benen bie großen Danner bes Alterthums fich nahrten, unb welche, fo lange Litteratur bie Welt erleuchtet, bie jugenblich mit ihnen erfulte Geele fur's Leben verebein merben. Boragens Dben, als Abbild Griechischer Mufter, thun bem Jungling auch wohl, und es ift fchlimm, bag eine Beringichatung ihrer fich berbreitet hat, die nur bei einer fleinen Angahl von Meiftern befügt und nicht fonobe ift. In ben Germonen ift Borag eigenthumlich



Kunstfertigkeit, wenn wir nicht die Weisheit und Seelenkraft der großen Alten erwerben: wie sie fühlen und benken.

Bum Studium der Sprache empfehle ich Dir vor Allen Demosthenes und Cicero. Nimm von jenem die Rede pro Corona, von diesem die pro Clucatio, und lies sie mit aller Sammlung, beren Du fähig bist, bann gehe sie so durch, daß Du Dir von jedem Worte, von jeder Phrase Rechenschaft gebest: entwirk Dir ein Argumentum: suche Dir alle historische Umstände klar zu ma= chen und in Ordnung zu legen. Das wird Dir eine unendliche Arbeit machen, und baraus lernt man, wie wenig man noch wis fen kann, und folglich weiß. Wende Dich bann an Deinen Leh= rer, nicht um ihn mit unerwartet schweren Aufgaben zu überras schen, — benn es giebt z. B. in der Cluentiana factische Schwierigkeiten, die man, bei der anhaltendsten Bertraulichkeit boch nur durch Hypothesen losen kann, die sich keinem Gelehrten augen= blicklich barbieten — sondern damit er die Freundlichkeit habe für Dich nachzuschlagen und nachzudenken, wo Deine Kräfte-und Sulfsmittel erschopft sind. Entwickele Dir in ber Cluentiana bas Sustem der Anklage. Sammle Dir Worte und Ausbrucke, besonders Epitheta mit ihren Hauptwortern und den Kern der Trans= lationen. Übersetze, bringe nach einigen Wochen das übersetze wieder in die Driginalsprache.

Meben dieser grammatischen Arbeit lies einen jener großen Schriftsteller nach dem andern mit größerer Freiheit: aber nach der Bollendung eines Buches, oder eines Abschnitts, ruse Dir das Gelesene in's Gedächtniß zurück und zeichne Dir den Inhalt in der größten Kürze an. Zeichne Dir dann auch Ausdrücke und Redens=arten auf, die Dir besonders wieder gegenwärtig werden, so wie man jedes neugelernte Wort gleich aufschreiben, und den Zettel am Abend wieder durchlesen muß.

Laß für jetz Kritiker und Emendatoren ungelesen. Die Zeit wird schon kommen, wo Du sie mit Nugen studieren wirst. Erst muß der Maler zeichnen können, ehe er anfängt Farben zu ge=

1 1 1 1 1 1 1 h

brauchen, und er muß die gewöhnlichen Farben behandeln kön= nen, ehe er sich für oder wider den Gebrauch der Lasuren entschei= det. — Bom Schreiben habe ich Dir schon geredet. Laß das buntschäckige Lesen, selbst der alten Schriftsteller: es giebt auch unter ihnen gar viele schlechte. Nolus ließ nur den einzigen Wind wehen, der Odysseus an's Ziel führen sollte, die übrigen band er: gelöst und durch einander sahrend bereiteten sie ihm endlose Irre.

Die Geschichte studiere doppelt: nach den Personen, und nach den Staaten: mache Dir häufig synchronistische Übersichten.

Die Lehren, welche ich Dir gebe, würde ich jedem, der an Deiner Stelle ware, ertheilen. Den Tadel würde ich sehr Viesten zu geben haben. Glaube ja nicht, daß ich dies nicht weiß, und daß ich Dir Deinen Fleiß nicht gerne und nicht nach Verzbienst anrechne.

Das Studium, welches ich von Dir fodere, ist sehr unscheinbar, geht langsam, und es wird Dich vielleicht niederschlagen noch eine lange Reihe von Lehrjahren vor Dir zu sehen. Aber, Lieber, wahrhaft lernen, und wahrhaft gewinnen ist das wahre Sut des theoretischen Lebens, und unsere Lebenszeit ist so kurz nicht. Wie lang sie aber auch ist, haben wir immersort zu lernen: Gottlob, daß dem so ist.

Und nun segne Gott Deine Arbeiten, und gebe Dir den rech= ten Sinn, damit Du sie zu Deinem eignen Heil und Glück füh= rest, zur Freude Deiner Eltern und unsrer Aller, denen Deine Tugend und Achtungswürdigkeit redlich am Herzen liegt."

Im August 1822 hatte Niebuhr, wie er sich selbst darüber äußert, im Namen und sur die Gesühle aller in Kom lebenden Protestanten einen sehr unangenehmen Kampf zu bestehen. Eine blind = sanatisch = pfässische Parthei arbeitete nemlich an der Zerstö= rung bes protestantischen Gottesackers. Niebuhr kämpste für die Gesühle seiner Glaubensgenossen und zugleich für die Ehre eines dabei betheiligten Freundes, des Lord Colchester, mit großem Ei=

fer. Einer seiner Briefe erwähnt bieses Vorfalls etwas ausführ= licher. (S. Br. 461.)

V 491

Einen Theil des Herbstes brachte er in Albano zu; auch machte er' mit seinem Knaben, mit Bunsen und einem jungen Manne Namens Lieber, eine kleine Reise nach Tivoli. Letzteren hatte Niebuhr bei sich aufgenommen, da er mißmuthig und hulf= los aus Griechenland zurückgekehrt war, wohin ihn, nachdem er die Kriege von 1813 und 1815 mitgemacht hatte, durch die Untersuchungen über die auf den Universitäten wahrgenommenen po= litischen Umtriebe in seinen Studien unterbrochen, der Enthusias= mus für die Befreiung ber Griechen geführt hatte. Wie fehr er ben Buftand ber Dinge auf bem Griechischen Festlande mit seinen, burch die Schriften der Briechenfreunde erregten Erwartungen in Widerspruch fand, hat er in bem von ihm herausgegebenen Tagebuche seines Aufenthalts in Griechenland (Leipz. 1823) ber Welt mitgetheilt. Je mehr er, von den Freiheitsideen der Zeit ergrif= fen, in vermeinten Ibealen und Traumen für das Glück ber Menschheit seine Jugend verlebt hatte, um so mehr war er durch bie gemachten Erfahrungen emport und fast in Schwermuth ver-Niebuhr nahm sich seiner an, und hoffte ihn burch ver= fallen. nunftige Thatigkeit wieder auf die rechte Bahn zu leiten; er ließ ihn bei sich wohnen und seinen Sohn durch ihn unterrichten. Er behielt ihn bei sich, bis er nach Deutschland zurückging, wo er ihn entließ, damit er nun durch ernstliche Studien fich einen festen Lebensweg bahnen mochte. Nach wiederholten Unannehmlichkeiten, Die mit seinen frühern politischen Berhaltnissen zusammenhingen, ging er nach Nordamerica, wo er sich durch litterarische Thatigkeit eine achtbare Stellung erwarb. Über Niebuhr und sein Berhalt: niß zu ihm hat er sich in seinen, von R. Thibaut auch in's Deut= sche übertragenen "Erinnerungen aus meinem Zusammenleben mit 28. G. Niebuhr" auf eine gleich fehr von liebevoller Unhänglichkeit und zarter Discretion, als von Aufmerksamkeit, Wahrheitsliebe und im Wefentlichen richtiger Auffassung zeugenbe Weise ausge=

sprochen, obgleich es bei so kurzer und später Bekanntschaft und dem Mißverhältniß von seiner damaligen zu Nieduhrs Bildung und Kenntnissen an einzelnen Irrthümern und Mißverständnissen nicht sehlen konnte.

Im November 1822 besuchte der Konig von Preußen Rom; aber nur auf wenige Tage und mit einem kleinen Gefolge. Die= buhr und der Freiherr Alexander von humboldt begleiteten den König in ber Stadt und Umgegend nach ben merkwurdigsten Dr= ten. Im Gefolge bes Konigs waren mehrere von Niebuhrs alten Bekannten. Einen andern alteren Freund, ben Dbriften v. Schack nebst feiner Frau, hatte schon ber October nach Rom geführt, aber in einem fo leidenden Buftande, daß Niebuhrn statt ber Freude über seine Unwesenheit nur die Beruhigung zu Theil wurde, zu seiner Erleichterung zu thun, was in seinen Kraften stand. gegen fand er Unlaß zu mancherlei freundschaftlichen und wissen= schaftlichen Mittheilungen burch die Unwesenheit von Pert und Blume, welche ben Winter 1822 in Rom zubrachten. Letterer war ein entfernter Verwandter feiner Frau. Beide wurden ihm fehr theuer, und blieben es mahrend seines ganzen übrigen Lebens.

Inzwischen hielt Niebuhr nach dem obenerwähnten Rath seines Ministerialchess barum an, daß man ihn zum nächsten Frühzling entweder zurückberusen, oder ihm einen Urlaub bewilligen möge. Der Urlaub wurde ihm zugestanden und er nahm denselben dankbar an, obwohl er sich überzeugt hielt, daß sowohl der Gesundheitszustand seiner Frau, als die Rücksicht auf seinen Anaben ihn von der Rücksehr nach Rom abhalten würde. Bei der großen Vorliebe des letzteren sur Rom sürchtete der Bater, daß er sich bei längerem Ausenthalte daselbst nie einheimisch in Deutschland sühlen werde. Der Knabe lebte so ganz im Anschauen der Denkmäler des Alterthums, er war mit denselben so vertraut, und liebte sie so sehr, daß Nieduhr fürchtete, es werde in ihm ein nicht leicht zu tilgendes Heimweh entstehen, wenn er ihnen nicht früh entzogen werde. Dies und die Schwierigkeit ihn in Rom nach

feinen Bunfchen und Planen zu erziehen, hatte auch fpaterbin ben größten Ginfluß auf feinen Entschluß. Der Rnabe mar bes Baters Liebling: es lag ihm vor Allem baran Bahrheit und Berge lichkeit in ihm zu erhalten, und ihn mit Tuchtigkeit ausgeruftet gu feben, ju welchem Beruf es auch fenn mochte. Er benutte bes Anaben Unlagen, fo lange er in Rom mar, bagu, bag er einen Reichthum von Unschauungen aller Urt mit Bestimmtheit auffaffe; er ließ fich von feinen Wahrnehmungen und Beobachtungen immer Rechenschaft ablegen, um gewiß zu fenn, bag fie wirklich in fels nem Ropf, und nicht bloß inhaltsleere Borte maren, mit welchen er versucht werben mochte zu glangen. Er bachte viel über bie zwedmäßigfte Urt ben Anaben zu erziehen nach. Gein Berg rein und liebend zu erhalten, mar ihm vor Allem wichtig; übrigens fuchte er feine Phantafie ju meden, fein Gebachtniß und feine Erinnerungstraft ju uben. Er gab fich in jenen Beiten febr fur ibn ber. Go fdrieb er einft: "Auf ben Spaziergangen erzähle ich ihm erbichtete Reifen, wodurch er Die Erbbeschreibung ternt, wie bie Alten und Morgenlander, mit innerer Unschauung, bie ich ihm benn mit eingemischten Geschichten und Ausmalen ber Orte und Gegenden angiehend mache. Wenn er fo Sauptpuncte bat, fo führe ich bas Detail bes Zwischenliegenben immer mehr aus. 3ch ergablte ihm biefen Morgen eine fingirte Geereife von Conftantinopel nach Athen; wobei mir felbft aus Erinnerungen Ufer und Infeln vor Augen traten, und führte ihn fo in einer füdlichen Mondnacht mit frischem Winde an Styros vorbei; ich erinnerte ibn, wie bort Perseus feine Feinde mit bem Saupt ber Gorgone in Stein verwandelt habe. Die Griechische Beroenzeit hangt fur ihn noch ungeschieben an ber hiftorischen. Ich fagte ihm fcherzenb, bie Bermanbelten mochten fich wohl noch ale Statuen finben lafs fen. - 3ch wollte fie mohl fennen, fagte er: benn, fo wie Menichen, bie im Augenblid bie Schwerdter gieben, fteben, tonnen boch Bilbhauer fie nicht machen." Schon im Sahr 1821 fchrieb er: "Erhalt mir Gott ben Knaben, fo foll er Tugenben

13.746

und Laster anschausich in Individuen der Geschichte und der Gesgenwart kennen lernen, und die Grundsätze der Beurtheilung solz len seiner Seele einwachsen, wie es in jenen Zeiten allgemein war, wo es herrschende tüchtige Gesinnungen gab."

Niebuhr wollte, ehe er Italien verließ, noch Neapel sehen und von seinem Freunde de Serre, welcher Französischer Gesandz ter in Neapel war, Abschied nehmen. Dieser war öfter bei ihm in Rom gewesen, und beide Männer hatten sich mit inniger Liebe an einander geschlossen.

Uls sich die Zeit des Abschieds von Rom naherte, sühlte Niesbuhr, wie schwer ihm derselbe wurde. Es war freilich vieles in seinen Berhältnissen, was ihm nach seiner Persönlichkeit lästig werzden mußte. — Die zeitraubenden Zerstreuungen nahmen ihm die Sammlung des Geistes, deren er zu seinen Arbeiten bedurftet er paßte nicht für den Ton der großen Welt, wenn gleich ihre Formen ihm bekannt waren; auch hatte er oft genug Gelegenheit geshabt zu bemerken, daß eine gewisse Classe der Vornehmen — wie sehr ihn auch die Gehaltvolleren derselben achteten — seine Stellung in der Welt als eine Usurpation ansah; zumal da er kein großes Haus machte, zu dessen Führung ihm sowohl die Neigung als das Vermögen sehlte. Und vor Allem vermiste er einen Umgang mit Männern, die seinen Seist und sein Herz befriedigen konnten.

Bon ber andern Geite aber fühlte er auch, daß er eine unsabhängige, und in vielen andern Hinsichten angenehme Stellung und Lage aufgab; daß er einer für seine künstigen Berhältnisse ungewissen und dunkeln Zukunst entgegenging; daß er einen Ort verließ, der ihm viele für seine Studien werthvolle Unschauungen und Stoff zu mancherlei Forschungen darbot, um an einem, sey es größeren, oder kleineren Orte zu leben, welcher der Phantasie und den Erinnerungen alter Zeiten nichts gewähren könne. Er fühlte, daß derjenige, welcher dergleichen lange gekostet, es auch lange entbehren werde; wie derjenige, welcher lange ein bewegtes

und für die Welt bedeutendes Leben geführt hat, und bann in die Stille eines unbedeutenden Lebens versetzt wird, jenes auch noch lange mit Wehmuth oder Migmuth vermissen wird. Er fühlte ferner, je naher die Zeit der Ruckehr kam, daß er Deutschland, in manchen hinsichten auch Deutschland ihm entfremdet sey. — Dies galt nicht von Freunden und Ungehörigen, sondern von dem Allgemeinen der Nation und Zustände. — Er wußte, wie vieles sich hier im Ganzen und Einzelnen in den sieben Jahren seiner Abwesenheit verandert habe; er wußte, wie sehr die Berschieden= beit politischer Meinungen die Menschen trenne; daß der Partheis geist sich in Deutschland ftark ausgebildet habe; und wie vieles von der beglückenden Liebe und von dem Vertrauen zerftort fen, welches Regierung und Bolf in den Jahren des Kriegs beseelt und geeinigt hatte. Ihm grante bavor in biefen, von dem früheren fo sehr verschiedenen Zustand einzutreten, und fast nirgends mehr die theuren Bilder der Eintracht und des Vertrauens zu finden. Seine Phantasie und die Wehmuth des Ubschiedes vergrößerten allerdings, mas in diesem Bilde mahr und begründet war; aber in seiner Vorstellung stand es so da. Auch war damals Spannung, Misvergnügen und Aufregung noch häufiger als jett, wo Gewohnheit und Erfahrung die Gemuther mehr beruhigt zu has ben scheint. Daber wurde er ohne die Rucksichten auf seine Fa= milie Rom bamals schwerlich für immer verlassen haben. Seine Freunde und Kinder rufen wehmuthig aus: Uch, daß er geblieben ware! vielleicht lebte er noch! — Und doch waren ja auch seine Tage gezählt, und ihre Bahl im Buch ber ewigen Beisheit befinnt.

Im Marz 1823 ging er mit seiner Familie nach Neapel. Er sah hier die Stadt, ihre Umgegend, den Vesuv, Pompeji und Herculanum, und besuchte die Bibliotheken. In der übrigen Zeit lebte er meistens mit de Serre, der ihn auch auf mehreren Ercurssionen begleitete. Den ehemaligen Finanzminister Jurlo lernte er

hylle 1 11 m

- Transfe

näher kennen und achten. Auf der Bibliothek unternahm er die Collation eines nach seiner Meinung wichtigen Manuscripts, des Grammatikers Charisius. Er habe, schrieb er, viele Stellen, und namentlich die bei ihm erhaltenen Fragmente alter Schriftskeller berichtigt, und unter andern ein ungedrucktes Capitel entdeckt, welches über den saturnischen Vers handelte, und seine Meinung über denselben bestätige.

Mit be Gerre schloß er eine Freundschaft, wie sie selten im reiferen Mannesalter noch geschlossen wird. Es war eine auf Übereinstimmung ber Gefühle, Unsichten und Gefinnungen gegrundete Freundschaft, welche sie verband. Sie blieben bis zu de Serre's Tod in fortgesetztem Briefwechsel, und hofften sich in Paris wieberzusehen, wohin Niebuhr fpater zu reifen bie Absicht hatte. Niebuhr hielt be Geere nicht nur fur einen ber größten Redner neuerer Beit, sonbern auch fur einen ber geiftreichsten und unterrichtetsten Manner und für einen ber reinsten Charaktere. Ginige Außerun= gen über benfelben, welche zu verschiedenen Zeiten in seinen Briefen vorkommen, werden hier an ihrem Ort seyn. Im Januar 1824 schrieb er: "Das innige Berhaltniß au be Serre entbehre ich schmerzlich; zu ihm, in bem ich an ber Gränze bes Alters einen Mann gefunden habe, mit dem ich ganz so harmonire, daß wir beibe im Wechsel ber Gebanken und im Erguß ber Gefühle bas Bewußtseyn des vollkommnen innern Auflebens unfrer eignen Eri= stenz haben: einen Mann von einer Beifteshohe und einem Gee= lenadel, wie man ihn in unserm Geschlecht nicht leicht antrifft. Es ist ein Verhaltniß, durch welches ich die rechten Tiefen der Freundschaft ergrundet habe." Als er spåter in Bonn seinen Tob erfuhr, erschütterte dieser ihn heftig. Bei seinem Tobe schrieb er: "be Serre's Tob ist ein ungeheurer Berlust fur mich. Er stand mir fehr nahe. Er hatte kein Geheimniß fur mich, und niemand galt ihm mehr als ich, außer ben Seinigen. Einen schönern und starkern Genius hat unser Zeitalter nicht. Das verband uns so innig, daß unfre Unsichten aus dem Innersten unsers Wesens har-

91.6,00.00

monirten. Er war die reinste Seele auf Erden und das liebes bedürftigste Herz."

In den Briefen, welche er der Hensler aus Neapel schrieb, wird noch Mehreres über ihn folgen.

De Serre's trostlose Witwe wünschte später, Nieduhr möchte sein Leben schreiben, und lud ihn deshalb ein nach Paris zu kom= men, weil sie ihm dazu Papiere mittheilen müsse, die sie nicht übersenden könne. Auch war es Nieduhrs Absicht ihm dies Denk= mal der Liebe zu stiften; aber ehe er eine Reise nach Paris machen konnte, raffte auch ihn der Tod bahin.

100 PAGE 13, 125

## Aus Niebuhrs Briefen vom Sommer 1816 bis zum Frühling 1823.

to send on the M.

An die henster.

312.

Münden, ben 13. Auguft 1816.

Den Faben ber Reise hat Gretchen, benke ich, bis Regens= burg gegeben. — Aus Meiningen erzählte ich Dir unsere Schick= fale und Fatalitäten auf dem Wege durch den Thuringer Bald. Bon dieser Stadt sahen wir nichts: es regnete in Stromen, und wenn der Bruder unsers alten Beim nicht auf hundert Schritte nahe gewohnt hatte, wurde ich auch ihn nicht besucht haben. Bon ihm horte ich, das Herzogthum zähle 54,000 Einwohner, von Reichthum konne man nicht reden: aber man helfe sich burch; welches wohl eigentlich das erwünschteste ware. Bei unserer Ab= reise heiterte sich der Himmel auf. Die Gegend, bas Werrathal, welche wir auf einer herrlichen Chaussee durcheilten, erschien in ihren Reizen. Die Wege blieben nun bis jenseits Wurzburg im= mer vortrefflich: sie scheinen vom Basalt bes Gebirgs bas Burgburg und Fulda scheidet gebaut zu senn. Die kleinen Städte im Würzburgischen sind nicht anmuthig, obwohl, da das Land sehr fruchtbar und reich ist, sie wohlhabender senn mögen als die an Das Land ist schon, und voll ansehnlicher Dorfer. Bu Würzburg waren wir vier und zwanzig Stunden. Würzburg liegt allerdings sehr schön: jenseits des Flusses, mit einem kleinen

12-1110/2

Theil ber Stadt zu ihren Fußen liegen bie Marienburg und ein Wallfahrtsort hoch am Berge ber ben Steinwein trägt, und sich in einem so großen Umfange ausbehnt baß er mit feiner herrlichen Gabe, die Brandis und ich wohl genoffen haben, viele erfreuen kann. Die Brude ist wie die Prager mit Beiligenstatuen, einzeln und in Gruppen besetht: überhaupt wimmelt Burzburg von driftlichen Statuen, alle schlecht, alle manierirt und fatal. Die Cathedrale ist neu: die Gemalde sind es ebenfalls und werthlos: viele Gebäude sind prächtig und groß, so daß man sich an bem ehemaligen Sit des Capitels eines stolzen und reichen Adels fühlt. Wir — bas heißt bei folchen Fallen immer Brandis und ich fuchten den Bibliothekar Professor Goldmayer auf: fanden ihn nicht zu Hause: er hatte aber meine Karte erhalten und fam zu mir im Gafthofe. Ich fand an ihm nicht nur den höflichen Mann, ben bies Betragen zeigt, sondern auch einen einfach gefälligen schlicht und recht, dem man nichts unprotestantisches - bas beißt, erstickt = deutsches - ansieht; - und das gilt auch von andern Würzburger Gelehrten: deren politischer Sinn auch sehr gut zu fenn scheint. Der Bibliothekar zeigte mir was ich zu sehen wunsch= te, die Handschriften, unter benen mehrere uralte sind: eines war auch der Art nach wie ich sie gerne fande; aber die abgewaschne Schrift nichts als eine alte lateinische Bibelübersetzung: etwa im IV. oder V. Jahrhundert geschrieben. Ich verdarb den Abend und folgenden Vormittag mehrere Stunden mit sorgfältigem Durch= suchen dieser für mich nutlosen Werke. Freude aber hatte ich an ben Kunstwerken die sich dabei finden: an den herrlich geschnitzten elfenbeinernen Tafeln die auf den Bandedeckeln angebracht sind, wenigstens aus dem eilften Sahrhundert, die man nicht anders als wie Hautreliefs ansehen kann, und deren sich die alte Runft nicht zu schämen hatte. Nachgebildet mogen sie seyn: indem Romi= sches Costum unverkennbar an den Figuren ift. Ühnliche haben einige der Prachthandschriften der hiesigen Bibliothek: einige mit griechischen Inschriften: andre aber mit lateinischen, und so rein gebildeten Buchstaben daß man ihnen ihren Ursprung unmöglich au Constantinopel anweisen kann.

Unser Weg ging durch eine Gegend wo die Territorien ehes mals bunt durch einander gemischt waren, meistens Unspachische und Bayreuthische Orte, und ich glaubte den Unterschied der Resligion und ehemaligen Landesverhältnisse deutlich erkennen zu köns

nen. - Nurnberg kam uns mit ber Burg und ben hohen Thurmen in weiter Ausbehnung vor Augen. Die Stadt hat einen weit kleineren Umfang als ich nach ihrer alten Bolksmenge, bie am Ende des funfzehnten Sahrhunderts bei 4000 Geborenen über 100,000 Menschen betragen haben muß, erwartete. Sie liegt auf hugeln. Die Namen der Straßen sind feit der Regierungs= veranderung großentheils umgetauscht. Zwei der Reparatur be= durftig gewesene Rirchen waren schon niedergerissen: die eine wie wir horten, fur 500 Gulden jum Abbruch verkauft. - Der Preis der Sauser ist außerordentlich gering. Gin gewohnliches Burgerhaus ift für 500 Gulden zu haben: ein fehr ansehnliches welches zu Berlin leicht 60 bis 80,000 Thir. gelten wurde, ist für 10,000 Gulben zu erstehen. Doch erscheint die Stadt fo obe und menschenleer gar nicht wie man es barnach erwarten sollte. Unch hebt sich das Gewerbe wieder: es sind unerwartet viele Bestellun: gen für Umerika eingelaufen. Die Schulden ber Stadt, zehntehalb Millionen Gulden, sind von der Baierischen Regierung in Sinsicht ber Zinsen auf die Halfte herabgesetzt, und so übernommen. Die stadtische Verfassung ift gan; vertilgt: Die Stadt wird von einem Koniglichen Commissarius verwaltet; - ein ernannter Municipal= rath versammelt sich nicht. Doch hat man jetzt in Baiern nach ben ausbrücklichen Worten eines vor bem Jahr erschienenen Ge= fetjes hoffnung, daß auch in ben großern Stadten wieder Magi= strate eingesetzt, und ihnen die Verwaltung ber Communegelder zurückgegeben werden wird, felbst auch Gerichtsbarkeit und Polizei. Für die kleineren ist bas erste schon geschehen. Das Rathbaus ift zufolge aller dieser Beränderungen ohne Bestimmung und leer; wenigstens zu andern Zwecken verwandt. Die alten Verzierungen und Emblemen sind fortgeschafft: ein kunstliches messingenes Git= ter im Rathssaal ist verkauft u. s. w. Die Kirchen, beren Erhal= tung für das Bedürfniß ber Stadt hinreichend geschienen, sind auch in Hinsicht ihrer großen Runstschätze unberührt geblieben. In einer protestantischen Stadt erwartet man nicht so viele geheiligte Alterthumer erhalten zu sehen; der Unblick ist ganz katholisch: ja, wie wir nun die katholischen Kirchen sehen, so kann man behaup= ten daß es weit besser um diese Werke stehen wurde wenn die Re= formation allenthalben eingetreten, nur aber mit solcher Mäßigung ausgeübt worden ware wie zu Nürnberg. Sct. Sebald sowohl als Sct. Lorenz, sind durch eine Sitte reich an alten Gemalben,





aber bie Betten maren auf's Befte aufgeschlagen und geputt. Die Miller bemertt, wir aber haben es erft nach unfrer Ubreife erfahren - bag an ber Thur unfere Bimmers mit Rreibe angefdrieben fant : Fur Ihre Konigliche Sobeiten : und bie Birthin fragt fie am andern Morgen frub, ba fie angeflopft batte (wir haben es überhort): Schlafen Ihre Ronigliche Sobeiten noch? bann foll alles fill im Saufe fenn. - Deumarkt ift fein unanfehnliches Stabtchen. Die Dberpfalg ift von mittelmäßiger Fruchtbarfeit. Gegen Regensburg bin, wie man an bie Dab fommt, wird bas Land malerifch, und auf ber Bobe mo fich ber Unblid auf Regens= burg und bie Donau aufthut, prachtvoll. Um biefe Stabt, an beiben Ufern bes Stroms, ift bie gange Begend feit 1809 biftorifch : bie Boben über Stadt am Sof, von wo bie Ofterreicher um ihren Rudgug ju beden biefen ungludlichen Ort in Brand ichies Ben mußten: fublich bie Mauern und bas Feld umber. Ich batte nicht erwartet Stadt am Sof fo vollftanbig wieder aufgebaut gu feben! Bon ber berrlichen Brude und unfres Bimmers unvergleichlicher Musficht habe ich Dir gefdrieben. Der zweite Stoly ber alten Stabt ift bie Cathebrale, und vornehmlich ihre bochft originale reiche und prachtvolle Façabe. Gie ift unvollendet, und im Innern nur in Sinficht auf ihren ichonen Bau intereffant. Gin feltfames Boltsmabrchen, welches uns ber Definer ergablte, aber auch fcon vorber ein Arbeitsmann ergablt hatte, fagt, ber Lebrjunge bes Deiftere ber bie Cathebrale gebaut, habe ben Bau ber Brude ausgeführt, und zwar im Bunbe mit Gatan; baber er auch feinen Bau fruber vollenbet: in Bergweiflung baruber batte fich ber Deifter von ber Binne ber Rirche berabgefturgt. -Regensburg hat fein febr altes Unfeben, welches fich erflart weil bie Gefandtichaften feit hundert und funfzig Jahren bie Bauptperfonen in ber Stadt maren, und, obgleich fie feine Saufer auf ihrem eignen Damen befigen burften, es unter frembem thaten, und baueten. Die alte Burgerichaft mar gang lutherifch: bies, mitten in Baiern, und ba bie großte Bahl ber Ginwohner Ratholifen waren, ift eine hiftorifch = fonberbare Erfcheinung, bie mir freis lich nicht rathfelhaft fenn follte, weil fie fich aus ber Gefchichte erflaren muß. - Die ehemalige prachtige Bibliothet von Get. Emmeran und fogar bie Stabtbibliothet haben ihre Banbidriften eingebußt, welche bieber gefommen find : batte ich bas gewußt, und ber Berficherung getraut bag man in acht Stunden bis Bands: Diebubr II. 15

hut fahre, so würde ich nur einen Tag dort geblieben seyn. — Hinter Regensburg kommt man in ein fruchtreiches Land — über das Schlachtseld von Exemuhl —; die Wege sind die schönsten in der Welt, und sie dursten es auch nicht anders seyn: denn in ganz Baiern südlich von der Donau ist der Kies unerschöpslich und allenthalben nahe zur Hand, so daß man ihn nur aufzusahren braucht: Steine zu zerschlagen wie in andern Gegenden ist nirzgends nöttig. Schön kann man aber die Gegenden nirgends nen: nen, außer bei Landshut. Bei Freysing sind schöne Flußwiesen, die mit großem Fleiß eingerichtet zu seyn scheinen: dann aber hiezher nach München zu wird es eine baumlose Steppe. Wir erzreichten Landshut zu früh um dort bleiben zu mögen. Zu Münzchen kamen wir am solgenden Tage Mittags an. Man sährt hier unglaublich schnell. Es war der 8. August an dem wir hier anzkamen.

Bon München zu erzählen will ich hier gar nicht anfangen. Wir sind täglich bei Jacobis, die Dich herzlich grüßen, und schmerzlich beklagen Dich nicht wieder gesehn zu haben. Ich besuchte sie, wie sich versteht, gleich früh am ersten Nachmittage: er kam am folgenden Morgen und führte mich auf die Bibliothek. Die Aufsnahme der Bibliothekare u. s. w. ließ nichts zu wünschen übrig. Ich habe die lateinischen Handschriften durchgesehen, mit großer Sorgkalt, ohne etwas zu entdecken: oder vielmehr ausgemacht daß für mich nichts da ist. Schelling ist nicht hier, sondern auf dem Lande, arbeitend an den Weltaltern. Vorgestern suhr Jacobi mit mir zum Minister Montgelas.

Ich muß schließen, ba wir nach Schleisheim fahren.

An Nicolovius.

313.

Munchen, ben 17. August 1816.

Imeimal habe ich Ihnen auf der Reise geschrieben, mein theus rer Freund: der erste Brief, von Erfurt, ist ganz gewiß richtig bes sördert, weit ich dem Postmeister kund that daß ich darin, unter Anderm, sein Jammergeschrei über die schlechte Landstraße erschalzten lasse: der zweite von Nürnberg, eigentlich nur ein Zettelchen, ist wahrscheinlich auch nicht verloren gegangen, da ein Freund übers

nommen ihn zu beforgen. Da nun in beiden Veranlassung zur Beantwortung war, und Sie hierüber so eremplarisch gewissenhaft, wie ich wenigstens manchmal beispiellos verstockt, sind, so besorge ich fast daß Ihre Antwort irgendwo unterwegs auf den Strand gelaufen sehn wird; welches ein boser Anfang für den aus dem Vaterland Scheidenden wäre.

Wir sind sehr langsam gereist. Wir mußten über Gotha gehen, weil wir wußten daß die Straße über Coburg gar nicht zu
passiren sey, und nicht wußten, daß es einen Weg über Kahla
auf Schleiz gebe der wenigstens nicht schlimmer wäre als der den
wir, mit einem Umwege von wenigstens 12 bis 15 Meilen erwählten; wir haben uns einen Tag zu Würzburg, zwei zu Nürnberg
(leider nicht mehr!), anderthalb zu Regensburg aufgehalten. Hier
sind wir seit vorgestern vor acht Tagen, und haben uns von Jacobis sanstem Zwang zwei Tage über unsern Vorsatz halten lassen;
so daß wir erst übermorgen früh von hier ausbrechen.

Bon hier gehe ich denn freilich in jeder Hinsicht mit etwas schwerem Herzen südwarts. Zurück kehre ich diesen Weg nun doch, allem menschlichen Ansehen nach, nicht wieder; und mit heiterem Sinn könnte ich auch dann nicht über die Zinnen der Alpen auf unser armes Deutschland schauen, wenn heiterer Sinn für mich nicht zu den ewig verlorenen Schähen gehört: mir ist, bei den vielsfältigen Küstungsgerüchten in den Zeitungen, so ruhig wie hier alles scheint, wie mir schon eher am Vorabend neuer Kriegsstürme gewesen ist. Ich lechze nach Frieden, und kann nur mit unaußssprechlichem Grauen an irgend eine mögliche Störung desselben denken; so sehr daß ich mich gegen die allgem. Zeitung und andere Gerüchtverbreiter, wie unschuldig sie auch Vernommenes erzählen mögen, ereisere, wenigstens über sie ärgere. Wenn ich gar mit solchen Sorgen nach Italien komme, was soll denn aus dem Genuß der Alterthümer und des Landes werden?

Was von hier auch mit Wehmuth scheiden läßt, ist die Trensnung von Jacobiz die entschieden letzte. Ihnen seinen Zustand nach Wunsch lebendig zu schildern ist nicht leicht. Sein Herz ist ganz frisch: sein Kopf nur in einzelnen Stunden so wie wir ihn früher gekannt haben, wenigstens dem entsprechend. Er ist mehr nacherzählend als frischquillend wie sonst: aber sein Urtheil ist, so weit ihm die Gegenstände klar genug vorliegen, unbefangen und tressend. Daß er einen Nachsommer lebt, worin eine helle Sonne

a support.

nur in der Mittagsstunde durchwärmt, und keine neue Begetation mehr hervorzurusen vermag, empfindet er sichtbar mit einer Wehmuth, die den liebenden jüngeren Freund noch mehr ergreift als ihn selber. — Roth ist als Hausgenosse und unzertrennlicher Freund unschähder; erhält Jacobis Leben nicht nur frischer, sondern gradehin: seine Treue und Thätigkeit ihn durch Vorlesen u. s. w. über die Schwierigkeit seines Augengebrauchs zu zerstreuen und dafür zu entschädigen verdient den innigsten Dank aller Freunde Jacobis. — Die Schwestern sinde ich unverändert. Aber sie würden nicht genügen ihm das innere Leben in einem Grade zu nähren der ihm einigermaaßen tröstlich genügen könnte; und wenn man sich Roth wegdenkt, so wüßte ich gar nicht wie er es hier maschen sollte, da mancherlei frisches und mannichfaltiges, woran ich genug Gefallen sinde, ihn nicht ausprechen kann.

Ist die geringste Wahrheit im Sprüchwort so mussen Ihnen diese Tage alle die Ohren so geklungen haben als ob wir immersort die schönsten englischen Gläser auf Ihre Gesundheit anstießen.

Ihren Auftrag über hamanns Werke habe ich ausgerichtet, und die Sache mehr als einmal auf's Tapet gebracht; fo recht ernstlich, wie ich es gemocht, ist Jacobi nicht barauf eingegangen: und bas ift mir um so mehr leib weil es wohl am Ende boch zu ei= ner Ausgabe kommen wird, unter seinen Auspicien, aber nicht burch ihn selber. Das ist aber nicht gut: es ware viel erfreulicher wenn Sie, sobald Jacobi fie nicht felbst machen kann, thaten marum Sie fo oft bringend gebeten find. Mit Ihrem Grundfate des unverstümmelten Abdrucks, ist hier nicht fortzukommen: woran bie Frauen = Stimmen gewiß viel Schuld haben : benen ich es frei= lich nicht verarge wenn sie einzelne Unverholenheiten mit Berlegen= heit vernehmen, die aber hieruber bas Gefet nicht geben follten. Die Manner aber sind eben so erklart, eigener Stimmung, über bie Unmerkungen zur Bibel, beren altväterischen Pietismus sie weder geeignet noch werth finden, nach 58 Jahren gedruckt zu Ich habe bagegen gestritten; sehe aber, baß babei nichts auszurichten ift.

Mir ist der Aufenthalt hier sehr wohlthätig gewesen. Der Gemuthsmagnetismus dessen Kraft ich öfter erfahren, für den ich aber alle Empfänglichkeit verloren zu haben glaubte, hat sich wieder geäußert, und der gemuthskranke Zustand an dem ich so lange leide scheint sehr gemildert zu seyn.













nes Alters kommen könnten. Wir sahen ihn nicht selbst zu Münzchen, Brandis aber, der für Alles was sich auf der Reise sehen und benutzen läßt, unermüdlich thätig ist, wandte sich an einen seiner Lehrer, und erhielt so ein Empsehlungsschreiben sur uns an den Vater. Mit diesem ausgerüstet machten wir uns am Donznerstag auf: alle drei, in einer Bergkalesche. Speckbacher wohnt zu Nim in den Bergen über Hall, wohin kaum sahrbare Strassen sühren.

Ich sende diesen Brief unvollendet ab (von Trient) weil die Post geht.

An Savigny. \*)

315.

Benedig, den 4. Sept. 1816.

Wenige Zeiten frober Regsamkeit ausgenommen, ist es im= mer meinen ersten Briefen an die zurückgelassenen Freunde eigen gewesen, daß ein ansehnlicher Raum berselben von einer entschuls digenden Erklarung ihrer Verzögerung eingenommen ward: und beffer ergeht es denn auch nicht mit diesem Erstling unfers Brief-Doch will ich mich barauf beschränken, Ihnen kund zu thun, daß ich wohl fühle es gebühre Ihnen eine folche Apologie; und wenn Sie mir verzeihen, ohne sie zu Ihrer Befriedigung zu erhalten, so sen es von Ihrer Seite Großmuth. — Da ich mit= ten unter den Wundern dieser erhabenen Stadt, boch nicht mum= wolft und heiter genug gestimmt bin um zu scherzen, so mag ich Ihnen auch nicht mit ernsthafter Miene schreiben, was mir in lu= stiger Laune zu Verona einfiel: ich hatte nicht eher mit einem Briefe vor Ihnen erscheinen zu durfen geglaubt, ehe und bevor ich Ihnen ein entdecktes juristisches Ineditum vorlegen konnte. Wenigstens aber will ich nicht zögern Ihrer, burch ben Unblick ber Unzialen, auf den beiliegenden Blattern, vielleicht bei'm ersten Eröffnen bes Briefs gespannten Neugierde abzuhelfen: zumal ba diese Beilagen die Ursache sind, daß ich Ihnen von hier schreibe, sobald ich es möglich machen gekonnt.

<sup>\*)</sup> Ein Abdruck dieses Briefs, theils mehr theils minder vollständig als der gegenwärtige, sindet sich schon in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft B. 3. S. 130.



Wes ist von der nemlichen Hand geschrieben, wie das Fragment des Gajus: mithin läßt sich sagen, daß das Domcapitel oder die Kirche zu Verona im Besitz mehrerer juristischer Werke war, welche ihre Geistlichen später verbraucht haben: und daß sie diese Bücher schon vor Instinian, und unter König Dietrich besesfen hat. Die Abschrift stellt die Züge so genau dar, wie es ohne durchzuzeichnen möglich war. Einzelne Worte von gelblicher Farzbe, da wo die Zeilen sich nicht becken, waren zu erkennen: daraus ließ sich der Inhalt schließen: aber ohne chemische Hülfsmittel war nichts zu machen. Die besten Reagentien waren zu Verona nicht zu erhalten: ich mußte mir selbst schleunig, so unvollsommen wie es gerieth, eine Galläpfelinsusion bereiten, welche so viel leistete, daß sich von den besseren Mitteln alles hoffen läßt.

hier nun, liebster Savigny, liegt ein Schat fur Sie felbst au heben: ein Rober, ber Sie zu uns über die Ulpen locken foll. Ober wollen Sie Cramern instruiren daß er sich aufmache? Ober veranlassen, daß sonft einer komme? Sie werden nicht dulden, daß diefer Fund verfaumt werbe, beffen Gleichen Gie fo warm ge-Wer aber kommt, ber verlasse sich nicht auf seine wünscht haben. Augen allein. Er bringe die besten chemischen Reagentien mit, zur Wiedererweckung ber Schrift, und babei eine gute Loupe. Ich habe mir nun wohl Ihre besten Bunsche verdient, auch für mich etwas zu entbecken. hier auf ber Markusbibliothek ift nichts: die Republik hatte vor Bessarions Zeit keine Bibliothek: dieser Grieche sammelte feine alten lateinischen Sanbschriften : bie alteste ist aus bem eilften Jahrhundert. Bon Justinianischen Rechtsbuchern hat Verona nur ben Cober mit neuer Gloffe. — Bas ich hier davon antreffe, ein anderes Mal.

Und hiemit übergebe ich Ihnen diesen gesammten rohen Stoff. Wenn Sie meine Abschriften bekannt machen, so mache ich Ihnen nur das zur Pflicht, sie nicht ganz ohne Ihre Erläuterungen zu geben. Machen Sie dabei einen Auszug aus diesem Briefe, so weit er brauchbar ist: wozu ich noch sügen muß, daß die Gefälligkeit, womit die Domherrn mir die Bibliothek öffnen ließen, das höchste Lob verdient, so wie die Geduld des Eustos Archiprete Eucherio, der mit der größten Freundlichkeit Morgens und Abends, wie ich wollte, mit mir aushielt. — Nehmen Sie die Sachen in's Journal, so ditte ich ein zwanzig Stücke besonders abdrucken zu lassen, über deren Anwendung ein anderes Mal. Von der

Reise kann ich Ihnen heute nichts erzählen: benn ein Albanefer aus Scutari, mit bem ich Freundschaft gemacht, wird mich im Raffeehaus ber Turken erwarten. Ein Grieche ift biefen Mittag unfer Gaft. Go ift die Reife zwar auf allen Seiten unermeglich; fast erdruckend, reich und interessant: aber mein Gemuth ift mit tiefer Nacht umnebelt. Gretchen angstigt mich oft und fehr. Sie erträgt die Reise nicht gut, und kann wenig Freude baran haben. Sie wird fehr mager: viele Beschwerben kommen freilich von bem Buftande, worin sie sich wahrscheinlich befindet. Gott gebe ihr Segen, wie sie ihn verdient! Durch Deutsch : Tyrol habe ich eine ganz herrliche Reise gemacht: Ihr Freund Salvotti bat uns fehr freundlich aufgenommen. Wir beide grußen Sie und alle Freunde herzlichst. Nicolovius habe ich dreimal geschrieben. bitte mir nun nach Rom zu schreiben, benn antworten muffen Sie mir auf biefen Brief liebster Savigny. - Dai - fo beißt un: fer Majus - hat wieder etwas entbedt, von Dionpfius Salic. man hat es hier noch nicht, es foll aus ber Geschichte fenn, bas hatte mir boch gebuhrt. Leben Sie wohl mein theurer Freund, und gedenken mein.

Nach schrift: Mit dem Dionyssus v. Halic. ist es nichts, es sind Ercerpte aus einem ganz andern Historiker, die höchstens ein einziges neues Factum enthalten. Ich werde darüber nächstens an die Academie berichten. Hier ist gar nichts, außer einem Blatt aus einer Handschrift des Codex vom eilsten Jahrhundert, mit Inscription und Subscription: ich habe sie für Sie verglichen. Die Abweichung ist groß. Morgen (Montag) geht's nach Padua. Noch einmal lebt wohl liebste Freunde; erbarmt Euch! schreibt!

one.

An die Bensler.

316.

Floreng, ben 24. Ceptember 1816.

L-ocules

Ich habe Dir nicht einmal ein Tagebuch über meine Reise schreiben können. Jetzt will ich Dir einiges im Allgemeinen sas gen. — Meine Beurtheilung der Italischen Gelehrten und höhem Stände ist vollkommen richtig gewesen, wie ich davon überzeugt war, weil ich Data genug zu einem lebendigen Bilde hatte. Einzzelne Ausnahmen in Hinsicht auf eine Seite der Gelehrsamkeit

habe ich immer zugegeben: aber so daß die gesammte Ausbildung der Menschlichkeit welche wir fodern und bedürfen nicht da sen. Ich habe zwei oder drei tuchtige Litteratoren kennen gelernt: sie sind aber erstlich Greise, und in wenigen Jahren werden sie nicht mehr auf der Erde, und Stalien, wie fie felbst fagen, gang bar= barisch senn: anderntheils aber sind sie wie Statuen die gearbeitet find um auf einem Fries auf der Mauer zu stehen: nur die uns augewandte Seite ausgearbeitet, die andre gang roh. So mogen unfre Gelehrten vor sechzig bis achtzig Jahren gewesen seyn. Burger ist niemand. Man lebt nicht nur ohne Soffnungen, sondern auch ohne Wünsche über die allgemeinen Ungelegenheiten; nur für sein Cabinet: und alle Quellen reicher und edler Gedanken und Gefühle sind verschüttet. Einen edlen und liebenswurdigen jun= gen Mann habe ich kennen gelernt, ber mit einem fehr poetischen Geist, und mit schönen, wenn auch nicht nach unseren Foderungen gelehrten Kenntnissen, ein tief schlagendes Berg und tiefe Weh= muth über die Welt verbindet. Das ift aber fein geborner Italie= ner, sondern ein Grieche aus Korfu. Er hat versprochen nach Rom zu kommen: das ware mir viel werth.

Die drei achten und geistreichen Gelehrten welche ich habe kennen lernen sind alle drei Geistliche, Morelli, Garatoni und Fon= tana: übrigens aber wohl nur Geistliche insofern sie dem Stand angehören: denn weder vom katholischen Kirchenglauben, noch von Pietismus, den man in Deutschland antrifft, habe ich bei ihnen eine Spur gefunden. Dies scheint sich der Italiener, sobald er nicht Stlav der Kirche ist, nicht kummern zu lassen. Meta= physik ist etwas ihnen durchaus Fremdes, wie es für den alten Romer fremd war. Daher die Leere welche, die ausgenommen welche Thatigkeit an litterarischen und historischen Notizen üben, in den Kopfen herrscht seitdem die Freiheit untergegangen ift. Die Geschäftsmänner sind an Kenntniß und Bildung unendlich hinter den Deutschen zurück. Mehr mag sich bavon hin und wieder un= ter: den Advocaten sinden. Die Nachdenkenden aber sind vorzüg= lich unter den Physikern zu suchen. In Rom erwarte ich einzig und allein unter den Geistlichen einige zu treffen mit denen sich Umgang pflegen läßt.

Das Volk ist durchgehends besser als ich mir vorgestellt. Zu Padua und Venedig muß man die gemeinen Leute und Bürger lieb gewinnen: sie sind ernst, rechtlich und verständig, ja sogar



Alterthums wichtig ist. Und da ich hierüber ganz im ersten Un= fang bes Erkundigens bin, so hoffe ich bafur eine sehr reiche Mus= beute. Auch für die Anschaulichkeit der Geschichte gewährt aller= bings der eigne Unblick des Landes viel, und wenn man häufiger und in verschiedenen Richtungen geht und kommt, so muß biefer Gewinn beträchtlich werben. Ich bin unermudlich in Erkundigun= gen aller Urt und werde fortfahren es zu seyn. Man kann sich aber des Unwillens gegen die nicht erwehren, welche bies Land vor zwanzig und dreißig Sahren besuchten: benn es ist unglaublich was seitdem in dieser Urt untergegangen und vertilgt ift. Indes= sen findet man Reste bes Alterthums in tausend Spuren, wenn man nur zusieht. Im Uckerbau fehr viel. Die steinernen Sarge zu Verona aus bem Mittelalter sind ganz Etruskischer Form. Die Urt wie die außern Quaber an ben Florentinischen Palasten bes vierzehnten und funfzehnten Sahrhunderts zugehauen sind habe ich an einer zu Fiesole aufgegrabenen altetruskischen Tempelmauer ge= funden. (Die Bauern bort konnen ganz genau Romisches und Etruskisches Mauerwerk unterscheiben.)

Sen überzeugt daß ich die Arbeit nicht versaumen werde, die mir als die heiligste Gewissenhaftigkeit obliegt: aber um ihren Stoff reich zu machen muß ich oft auf Nebenwege gehn, und wo sich Wege zeigen sie untersuchen. Aber ganz nothwendig entsteht aus dem Aufenthalt in einem fremden Lande auch die Nothwendigskeit, bessen Sprache und Litteratur aus dem Grunde zu kennen, und nach einer ganz genauen Landeskenntniß zu streben. Da empfinde ich es nun wieder wie namentlich mein Gedächtniß gelitzten hat: wie mir jetzt so vieles entfällt. Eine außerordentliche Stärkung meines Gedächtnisses war sonst daß ich alles Gelesene und Aufgefaßte meiner Male wieder erzählte; und wie sie es mit Interesse und Leben aufnahm, mir mannichfaltig gewandt vorhielt.

Mein Körper wird sich mit dem Klima schwerlich vertragen lernen. Ich habe mich mit mancherlei Beschwerden zu plagen: kann die Weine nicht vertragen, und erkälte mich immer wieder. Gretchen aber leidet noch viel mehr. Bis Ersurt war ihr wohl: von dort an ist es immer schlimmer geworden; zu München erholte sie sich: aber an der Etsch, so wie wir in die südliche Region kamen, ward ihr immer schlimmer. Sie leidet auch an den Ausgen. Für sie ist das Reisen dürftig an Freuden, indem sie viel Rebuhr II.

- supeh





ber letten drittehalb Jahrhunderte, das durchaus Unfeierliche was man in allen erblickt. Herrlich und tief mußte alles in Petrarchs Zeiten auf bewegte Gemuther wirken: ja noch gar vieles von dem was vor nicht gar langer Zeit poetisch ansprach, hat das Wegrau= men bes Schutts vom Forum und vom Coloffeum vernichtet. Die Mauern und Saulen stehen jest abgeputt und nackt, wie sie von der Zeit benagt sind, ohne den Schmuck ber uppigen und wilben Begetation die auf dem verfallenen Gemäuer lebte und rankte. Rom erscheint dem Reisenden auch in der Ausdehnung klein: nur der Weg von der Vaticana, wo ich meine besten Freuden zu fin= den hoffe, muß immer noch långer senn als von Malens und meiner letten Wohnung bis an das Königsthor in Berlin, welches in Regen und Sonnengluth keine erfreuliche Aussicht ift. Diese Baticanische Bibliothek ist jetzt geschlossen, und bleibt es während bes ganzen Monats, so daß ich mir Gebuld auferlegen muß. Sonst habe ich in Florenz große Wahrscheinlichkeit erlangt daß der Griechische Dichter, den zu finden ich seit fünfundzwanzig Jahren immer für möglich gehalten, wirklich bort fen, und nur von ber Flüchtigkeit derer bie ihn in Sanden gehabt, unbeachtet gelaffen Sollte dieser Schatz wirklich fur mich aufgehoben seyn? Dann ware ich doch nicht vergebens hergekommen.

Zweifle aber auch nicht daß ich meinen heiligsten Beruf, ben für meine Geschichte, unter allen litterarischen im Auge behalte. Ich habe auf ber ganzen Reise Land, Gegenden, Sitten, Ginrichtungen mit Unstrengung und unzähligen Erkundigungen stubiert, und allerdings bestätigt gefunden daß die meisten Reisenden sich um das wichtigste wenig bekimmerten, und so gut wie nichts fahen und hörten. Ganz besonders anziehend und lehrreich ist Terni für mich gewesen. In bieser Stadt habe ich wenigstens funfzig unversehrte altromische Sauser gefunden: habe die alte Granzscheidekunst noch in practischer Unwendung angetroffen, und die Weinbereitung der Alten so weit üblich daß mir jest alles flar darüber ift; und ich es übernehmen konnte den rathselhaften Wein der Romer ganz darzustellen. Laß mir immer die Eitelkeit meine kleinen Berdienste Dir darzulegen, und diese bestehen boch nur im planmäßigen Fragen und Schwaßen mit sogenannten gemeinen Leuten, die ich hier in Italien, wie in Deutschland zutraulich und mittheilend zu machen weiß. In dieser Urt hoffe ich auf manche Ausbeute, und auf manche unschuldige kleine Freude. Denn barin

hat Nicolovius allerdings Recht, daß der gemeine Mann auf bem Lande in Italien keinesweges so schlecht ist wie man ihn verschreit: nur muß man ihn sehr vorsichtig behandeln und zu guter Laune stimmen. — Habe ich Dir geschrieben daß ich zu Venedig mit einem Albaneser aus Scutari in dieser Art eine sehr lehrreiche Bestanntschaft gemacht habe? Ungezieser giebt es bei solchen Gelegenheiten wohl einmal; aber fünf Wochen in Italien andern die Begriffe darüber unglaublich.

Wenn man aber bies gesegnete Land sieht, wogegen unser fruchtbarstes burre ift, wo - bei Terni - in einem Jahr zwei Rornerndten von bemfelben Felbe gewonnen werden, eine von Baizen im Junius, und ber bann gefaete Mais im October; wo dies so alle Sahr fortgeht und ber Baizen funfzehnfältig trägt: wenn man sieht wie es ba eigentlich gar keinen Bauernftand giebt: - wie noch die Gegenden die gludlichsten find wo der Bauer die Balfte bes Ertrags abgiebt, und nicht, wie viele Meilen um Rom herum, alles von Tagelohnern bes enorm reichen Abels betrieben wird: wenn man die Bettlerschaaren fieht, die mit einem Geficht bem man ben Glauben nicht versagen kann, versichern, sie hatten keinen Biffen Brod ben Tag lang genoffen; wenn man bort wie viele hungers gestorben find: - fo regen sich bittre Gefühle. Wie bies Elend aus ber Raiserzeit entstanden ist, und wie bie Deutschen Eroberer es verewigt haben, und mit nichten bie Wohl= thater Staliens geworden sind, ift mir fehr klar geworden.

318.

Rom, ben 9. October 1816.

Afth

d 101-011

Es giebt hier schon so viele Störungen daß gestern die Nacht, mit einer Ermüdung bei der ich kaum die Augen aufhalten konnte, herankam — und da ich, als diese wenigen Worte geschrieben waren, unterbrochen ward, und erst nun, am eilst en wieder sortsfahren kann, so siehst Du wie es geht. Ich schreibe jetz neben dem Bette des armen Gretchens, die mir gestern Abend große Angst gemacht hat, und auch heute heftig leidet. Sie leidet aber mit einer unbeschreiblich rührenden Geduld und Beherrschung, so daß kaum eine Außerung über ihren Zustand, viel weniger Klagen aus ihrem Munde kommen. Gestern Abend fürchtete ich sehr für

einen Unfall; Ruhe scheint ihn abgewandt zu haben, aber krank ist sie noch sehr. Sie ist sehr abgemagert, und leicht erschöpft.

Ich lerne nun grundlich unter einem Sprachmeister Italie= nisch. Es wird mir nicht schwer über allerlei Gegenstände zu re= den; aber hier muß man die Sprache auch schreiben konnen. Die Topographie der Stadt werde ich allmählich lernen, und eben so allmählich die Sammlungen und Kunstwerke sehen. Won der Un= ermeglichkeit der hiefigen Museen an Werken des Alterthums giebt selbst Florenz keinen Begriff. Die unabsehliche Gallerie die zum Museum Pio = Clementinum führt, wo beide Bante mit einge= mauerten Inschriften bedeckt sind, die Treppen des Capitols, eben so becorirt, sind einzig in ihrer Urt. Noch fagten mir Statuen wenig zu: Basreliefs viel mehr. Und an Gemalden, den Bati= can ausgenommen, ist Rom wieder nicht mit Florenz ober Benes dig zu vergleichen. Die Logen Raphaels (die Stanzen habe ich noch nicht gesehen) und die Decke der Sixtinischen Capelle haben meine Erwartung weit übertroffen. Das jungste Gericht kann ich noch nicht fassen. Was zu Florenz von M. Ung. Statuen ift, ist mir lieber als die des Alterthums. Der Perseus von Benve= nuto hingegen scheint mir mittelmäßig. Von diesem habe ich zu Florenz sein eigenhandiges Ausgebebuch gefehen: welches viele Er= zählungen enthält, und sein Leben fortsetzen konnte. Die Peters= firche ist freilich einzig, aber die durchaus schlechten Gemalde und Statuen storen auf eine unangenehme Weise. Ich werde mich nicht übereilen; sondern Schritt vor Schritt alles Sehenswerthe mir zueignen.

Von späterem Dato. Freie Benutzung der Vaticanisschen Bibliothek hoffe ich zu erlangen, so weit sie möglich ist, aber ich sürchte sie schändlich geptündert zu sinden: denn ich erstahre daß während der Französischen Zeit ein untreuer Bibliotheskar viel daraus verkauft hat. Die Zerstörung der Bibliotheken in Italien ist ein entsetzlicher Jammer. In diesen zwanzig Jahren müssen unersetzliche Sachen untergegangen senn. Ganze Bibliotheken, berühmt wegen ihres Alterthums, sind verschwunzden. In Perugia und Terni haben die Franzosen die Klosterzbibliotheken verbrannt, nachdem sie sich daraus ausgesucht. Man kann hier in Italien nichts über einen zehn Meilen weit entsernten Ort erfahren. Noch habe ich keinen Menschen getrofsen welcher wüßte wie es zu Montecassino ergangen ist. Ich

a Taranh

ahnbe bağ mein Gifer in ben Bibliotheten gu fuchen, Dir als fiorend nicht gang willkommen fenn wird. Er geht aber nur auf bie Entbedung verborgener alter Schriftsteller, und fo weit murbe auch meine Male ihn gewiß nicht ungerne gefeben haben.

werbe ich noch lange auf meine Bucher marten muffen.

Boffentlich werbe ich ziemlich ifolirt leben tonnen. Das bis plomatifche Corps lebt menig gefellig, und mit ben Romifchen Großen findet fast gar tein Bertebr Statt. 3ch bente mir eine Urt Gefellichaft von einheimischen Gelehrten, Lanbesfundigen, und Morgenlandern aller Urt gusammen gu feten. Der Carbinal Confalvi ift fo wie man fich ibn jum Minifter nur munichen fann; geiftreich und angenehm. Bon ben übrigen Pralaten fenne ich noch teinen. Morgen gebe ich nach Caftel Ganbolfo um bem Pabft bas Creditiv ju überreichen.

Beber bier im Rirchenftaat, noch fonft in Italien haben wir irgendmo Frommigfeit erblicht, welches man vom fatholischen

Deutschland boch nicht fo fagen fann.

St. Committee of the

name i Vites HES

Das Berrlichfte mas wir gefeben ift ber Bafferfall von Terni. 2118 ich mit Brandis biefem Unblid entgegen ging mar mein erfter Gebante: warum Du boch nicht auch ba mareft! Es war ber berr: lichfte Tag in Italien. Bor biefer Berrlichkeit hatte fich auch Dein tiefes Gemuth gebeugt und geoffnet. 3ch habe ben gangen Canal bes Curius am Ufer mo nur im Gebufch burchzukommen war verfolgt, habe eine Brude befucht ju ber fich fonft Reifenbe nicht hinbegeben. Wir find auf einem Gee gefahren, ber fich tief in's Sabinergebirg erftredt: ich habe mich überzeugt wie wirklich ber Mafferfall gang von ben Romern geleitet ift. Ich habe auch fonft mehrere von ben Romern ausgetrodnete Geen, und eine Ubleitung bes Urno entbedt, bie entweber ihr ober ber Etrusfer Wert ift.

Rom ift febr theuer. Fur Equipage und Bebienten muß man viel Geld ausgeben. Wohnungen find theuer. Wir gablen funfs sig Piafter monatlich. Dreihundert Englander werben noch gum Winter erwartet.

Bor bem Jahr brachte ich meine Amalie zu ihrer Rubeftatte. Ach, bağ ich fern von ihr werde liegen muffen! Lebe mohl! Dr. Thompson

and proceedings of the second control of the

No. 1. Company of the contract of the contract

An Savigny.

319.

Rom, ben 17. October 1816.

Wenn ein Brief, ben ich Ihnen von Benedig schrieb, liebster Savigny, richtig angekommen ift, - worüber ich aber allerdings gar nicht zuversichtlich bin, — und Sie zu Berlin traf, fo kann es nicht fehlen, daß Sie mir geschrieben haben muffen: benn bie Beronischen Entbedungen maren, sollte ich benten, hinreichend, um Sie felbst beinahe zu bestimmen, augenblicklich Postpferde nach Italien zu bestellen, und ich beschwor Sie flehentlich mich etwas von Ihnen vernehmen zu laffen. Ich will mich aber weber jest schon angstigen, daß ber sehnlich verlangte Brief auszubleiben scheint - obwohl es mir zwiefach schmerzlich ware, wenn meine Sendungen nicht angekommen fenn follten — noch biefen zweiten verschieben bis ich hieruber gewiffer bin. — Wir find hier seit zehn Tagen in Rom, und seit vorgestern in unfrer Wohnung für diefen Winter, Die zahllosen Visiten find bis auf fehr wenige beendigt, und die Bekanntschaften im Kreise meiner nothwendigen Berhalt= niffe gemacht. Wir übersehen unfere Lage und die Aussichten un= fers hiesigen Lebens. Wenn ich Ihnen sage, daß diese sehr wenig v erfreulich findt so schreien Sie nicht auf, und bitten auch Andre, die dies von Ihnen vernehmen, nicht aufzuschreien. Ware ich ein Jungling in den Zwanzigen, kame als freier Reisender hie= her, mit freiem Gemuth, und mit ber Aussicht, nach langerer oder kurzerer Zeit zurückzukehren, so konnte es senn, daß ich mir hier gesiele, wiewohl ich auch darauf nicht schwören wollte. Uber jetzt druckt alles Bleibende mit seiner bleiernen Last, und das Vorüber= gehende ift ohne Reize. V Die Lebensart eines Gefandten hier zu Rom könnte nur die allervollkommenste Unkunde für ungezwungen und ungestört halten: das ist freilich verzeihlich, wenn Jemand sie nicht in dem Grade für gefesselt achtet, wie sie es wirklich ist: benn baß man, als solcher, gezwungen ist, dem Spanischen Hofe von Carl IV., ber Königin und bem Friedensfürsten, alle Hofauf= merksamkeit zu beweisen — auch der Königin von Etrurien, das freilich traumte ich selbst nicht, aber es ist so. Das mußte man voraussehen, baß es unvermeiblich sen, mit feinen Collegen Um=

gang und Berfehr zu halten, und fich allmablich nach ben Unfprus den und Borfchriften ihrer Deinungen einzurichten. V Rom ift für ben Fremben, ber nicht als unabhangiger Gingelner lebt, ungeheuer und wirflich entfetlich theuer geworben | Meublen find ges genwartig nur zu unfinnigen Preifen zu erhalten, und wir haben fur bem Binter eine febr fleine meublirte Bohnung fur funfgig Scubi monatlich gu erhalten froh fenn muffen. Ginen Roch ba: ben wir noch nicht angenommen : berfelbe fobert achtzehn Scubi (fechsundzwanzig Thaler) monatlich Lohn, und fur uns brei mit ber Mullern und ihm felber gwei Scubi (beinahe brei Thaler) taglich fur ben Difch : - benn ohne Accord ift gar nicht ausgus tommen. Remife toftet wenigstens funfunbfechszig Gcubi (uber fiebenundneunzig Thaler) monatlich. Die außerorbentlichen Muss gaben, Illuminationen, Erintgelber, u. f. m. find endlos. -Schreiben Gie es übrigens nicht auf bie Rechnung biefer febr bus ftern Musfichten und bes Difmuths über bie unvermeibliche elenbe Beitvergeubung, bie uber mich verhangt ift, um ein Wert gu volls enben, welches in filler Ginfachbeit bes Lebens begann, und nur in ihr wieber erneut werben fann, wenn ich Ihnen ferner geftebe, baß Rom mir feinesweges einen erfreulichen ober erhebenben Gins brud macht. Den tann es bem nicht geben, ber wirflich fieht mas wirflich ift. Benebig und Floren; waren mir groß und erfreus lich. In beiben lebt noch fichtbar und handgreiflich bas Bilb und Dentimal ber großen Beiten fort. Benebig ift fur mich bas größte mas ich je gefeben, und Alles mar mir lieb, auch die Ginwohner febr: bas Bolf ift fanft und ebel, und allenthalben außert fich eine ernfte Wehmuth, ber unfer Berg aus bem Innerften entfpricht. In Floreng ift jebe Strafe, und viele hundert Gebaube find bis ftorifch. Ich habe ben Umfang ber Romifchen Colonie, und ber erweiterten Mauern Schritt vor Schritt verfolgt : ich habe Dantes Saus befucht, Machiavellis und Benvenuto Cellinis Sanbichriften gelefen, bie Grabmaler in Santa Croce und San Lorengo befucht; - in beiben Stabten ift noch jest ein unermeglicher Schat ber achten Runft, b. b. ber bis auf Raphaels Tob. Rom follte gar nicht biefen Damen tragen, fonbern bochftens Reu=Rom (wie Meu : Dort) heißen. Bier gehet feine einzige Strafe in ber Rich: tung ber alten: es ift eine gang frembartige, auf einem Theil bes Bobens ber alten ermachfene neue Begetation, fo mobern und uns bebeutend wie moglich, ohne Nationalitat, ohne Geschichte: es ift



wendet: über siedzehn Stellen im U. Test., worin er namentliche Er= wahnung des Kreuzes gefunden. — Von Marini ist eine Inschrif= tensammlung handschriftlich an die Baticane vermacht, welche aus Mangel an Geld nicht gedruckt werden kann. Darüber funftig einmal an die Academie. Sollte ich in der Vaticane nichts finden, so werde ich mich sehr getäuscht finden. Noch will ich dort etwas Sie ist nur drei Stunden taglich, ben Donnerstag aber und alle ungählige katholische Festtage nicht offen: und nun trifft es sich gerade, daß bie Conferenztage vom Donnerstage verschie= ben sind, so daß ich manchmal nur hochstens drei Tage in der Woche werde dort arbeiten konnen. Von lebendigen Alterthumern ist hier um Rom nichts zu erwarten, weil alles latifundia ohne Bauern sind. Bei Terni habe ich die Granzscheidekunft noch fort= dauernd gefunden; bin einen wahrscheinlich alten limes entlang ge= fahren: habe den rigor, die V pedes gefunden: die Rohlen und Biegel unter den terminis. Leider war kein aclimensore (so spricht bas Wolf ben Namen bes Gewerbes aus) in der Stadt anwesend. Lebe ich im kunftigen Berbst, so gehe ich dort wieder hin. Da ist es herrlich. In der Stadt find wenigstens funfzig Saufer, worun= ter ein sehr großes, ganz und gar aus der Romerzeit: - welches keine Reisebeschreibung weiß und erzählt. Mehrere Kirchen sind Romische Privathäuser, Ware nur ein solches Rom einigermaa= Ben nahe zu entdecken! Id) fehne mich darnach zu meinem Begrabnißort unaussprechlich. In und um Terni ist alles alt. Huch die Bereitung des Weins, Ja wer vor fünfhundert Jahren in Italien gewesen marekungen

bet, so suche ich wenigstens, was ich noch vermag, sur meine Freunde steißig zu seyn. Ihre Aufträge, liebster Savigny, habe ich wohl im Andenken gehabt. Erstlich zu Bologna: Nidolfi ist von dort nach Padua versetzt, wo ich zweimal gewesen bin, ohne es zu wissen. Ihr Buch ist ihm durch das Sprachenwunderthier Mezzofanti geschickt worden. Das Verzeichniß der Urkunden habe ich bei dem Canonicus Londi zurückgelassen, da es wohl acht Tage ersodert haben könnte, um sie selbst abzuschreiben. Dieser Canoznicus und der Antiquar des Archivs Schiassi haben mir versprochen, eine Abschrift machen zu lassen. Ein gleiches Versprechen habe ich zu Florenz wegen der Kapitel von Villani und Bandini erhalten, denn da ich die Laurentiana so viel wie möglich durchsah nach

Rescriptis (vergebens: wie die Marciana) so fehlte mir auch da die Zeit. Die Handschriften vom Bologninus zu entdecken, hielt gewaltig schwer. Endlich fanden sie sich in einem Schrank!

folgbolefrikten. Boshung kerklichen. Ehr seinen Gereich:

320.

Rom, ben 30. October 1816.

Sehr beunruhigt es mich von Savigny noch keine Untwort auf die Meldung von meiner Entdeckung zu Verona erhalten zu haben. Irgendwo mussen die Briefe an mich aufgehalten werden: benn so schweigen werdet Ihr alle mir und Gretchen doch nicht.

Es ist hochst trubselig in dieser Fremde alles Gesprächs, aller Mittheilung beraubt zu senn, wodurch mein Geist sich selbst bes wußt ward. Einheimisch werde ich hier nicht werden. Irgend etwas aus Deutschland, schon ein Blatt der Allgemeinen Zeitung ist mir das allerwillkommenste in dieser Fremde.

Es sind hier wohl Deutsche Landsleute: aber es geht bamit gang wie ich es erwartete. Unter ben Kunstlern sind zwei für bas Gespräch für mich die bedeutenosten, Cornelius und Wilh. Scha= Diefer lette ift befonders fein und geistreich: aber leiber katholisch geworden. Overbeck, bem er ben Rang als Kunstler einraumt, und bessen Physiognomie febr fur ihn einnimmt, ift stumm und schwermuthig. Fur Schwermuth ift Rom ein tobten= ber Ort, ba es gar keine lebenbige Gegenwart barin giebt, bei ber es der Wehmuth wohl werden kann: Die Gegenwart ift widrig, und vom Alterthum im Lebenden wahrlich auch nicht die geringste Spur, nicht einmal mehr von der Kirche des Mittelalters. Bloß auf Kunstwerke verwiesen zu senn, und nur auf Kunstwerke, hilft mir besonders nichts. Meine Collegen find leidliche Leute. Unter ben Einheimischen sucht man vergebens auch nur nach interessantem Umgang, wenn gleich biefer mir jest fehr wenig genügt fur mein Bedurfniß. Es giebt hier, wenigstens unter Philologen und Si= storikern, nur einen tuchtigen und lebendigen Mann: einen alten Erjesuiten am Rande des Grabes: beffen Urtheil wiederholt mas aus dem Munde ber wenigen Greife erschallt, in benen ich fruher fcon die Reste einer geistreicheren Zeit kennen gelernt : l'Italia è spenta: è un corpo morto: und so finde ich es. Geistreich,

4:4

wahrhaft ausgezeichnet unter allen Ministern aller Höse ist Cardisnal Consalvi. Gescheute Männer habe ich unter Prälaten gefunsten: aber alle diese und wir Deutschen sind uns gegenseitig unsfruchtbar: mancher Gedanke mag sich von dem einen in dem Gesmuth des andern spiegeln, aber übergehen und sich beleben kann keiner. Der alte ehrwürdige Pabst hat mich mit ungemeiner Güte und Liebenswürdigkeit aufgenommen: zum Mittagsessen blieb ich bei seinem Prälaten, und das ist sast der heiterste Zag gewesen den ich hier zugebracht. Unstatt der dummen Gerüchte daß der hiesige Hof gegen meine Person protestirt habe, ergiebt sich vielsmehr daß sie mir mit großem Wohlwollen entgegengesehn haben, und gewiß hat kein katholischer Gesandter sich einer ausgezeichnet freundlicheren Aufnahme zu erfreuen als ich es könnte.

Mit meiner Gesundheit schien es, seitdem die Luft kühl geworden, so äußerlich recht gut: nur daß ich noch immer magerer werde. Nun aber bin ich einige Tage ordentlich hestig krank ge-

wesen, wahrscheinlich als Folge einer Erkaltung.

Als ich so weit gekommen war ward ein Besuch gemelbet ber angenommen werden mußte; nachher war die Post geschlossen. Daburch habe ich den Vortheil Dir sagen zu können, daß meine Unpäßlichkeit vorübergegangen ist. — Es ist ein wahres Ungluck für mich daß noch immer unfre Sachen, mithin meine Bucher mir Wir haben noch immer keine weitere Nachricht darüber, und der Schiffer welcher mitten im Sommer bei Calais Schiff= bruch leiden konnte bedürfte wohl eines Wunders um in dieser Sahrszeit wohlbehalten nach Livorno zu kommen, und an der Por= tugiesischen Ruste freuzen Barbaresken die alles ausplundern. Hätte ich doch nur meinen eignen Plan befolgt, und wenigstens die Bucher über Land gehen lassen! Sind meine Bucher verloren, so ist mir für Italien ein Unersetzliches verloren. Ich beuge mich aber resignirt unter jedes Ungluck dieser Urt. Nur daß mir damit auch alle Mittel zu arbeiten und mich zu beschäftigen geraubt wer= ben, ist sehr traurig. Denn hier wird kein Buch aus den Biblio= theken, unter keiner Bedingung, nach Hause geliehen. Wie soll ich denn ein gelehrtes Werk unternehmen? Die Bibliotheken sind fünf Tage wochentlich, jedesmal drei Stunden offen, und von diesen fünf Tagen sind zwei die der Ministerialconferenzen. In= bessen wie gesagt: mein murrendes Gemuth ift gebrochen: viel= leicht auch darum schon weil man nur dann heftig begehrt wenn



man lebensvoll ist. Mag alles andre werden wie es will und kann, wenn Gott mir nur das Liebste beschützt und erhält.

321

is wifting in

Rom, den 20. November 1816.

Sch fürchte daß mein nun schon mehr als vierzehntägiges Schweigen Dich beunruhigt haben wird, da ich von Gretchen ersfahren habe daß sie Dir über meine Kränklichkeit sehr bekümmert geschrieben hatte. Auch ich war, nach Behrens Brief, und bei dem Ausbleiben aller späteren Nachrichten über Deine Gesundheit tief bekümmert. Dein erster seitdem eingegangener Brief, den ich an dem Tage erhielt, dessen Andenken Amalie immer häuslich seierte weil es der war an dem ich von England zu ihr kam, fand mich sehr frank, gab mir aber Trost. Dein zweiter hat meine Ruhe noch mehr hergestellt. Ich will Dich jeht auch beruhigen über mich: ich bin nicht mehr krank, und kann Dir dabei sagen daß ich auch durch andre erfreuliche Vorsälle mit einem zerstreuens den Stosf zu Gedanken genährt, ohne Vergleich heiterer und des Gesprächs sähiger bin.

Brandis ist mir ein sehr lieber Hausgenosse, und theilneh= mend bei allen Vorfallen.

Ich habe in ber Baticana ein Manuscript voll Schäte aus ber Romischen Litteratur gefunden, und arbeite amfig baran. Ich habe Fragmente des verlornen Theils der Rede des Cicero für Kontejus entbeckt, und mahrscheinlich auch ben Schluß ber für Tullius. Diese Stude, sowie Stellen im Fragment bes Livius welche bie ersten Herausgeber nicht lesen konnten, werde ich hier, fobald bie unbeschreiblich mubfelige Arbeit vollendet ift, brucken laffen, um mir Zutritt zu mehreren zu gewinnen. Ich glaube auch große Stellen aus verlornen philosophischen Schriften Cicevos zu erkennen: ist bas keine Tauschung, so mochte ich sie in England theuer verkaufen, um baburch etwas Gelb für unfre jungen Kunstler zu gewinnen. Es giebt unter biesen wirklich vortreffliche junge Beute; vie nach Arbeiten zu ihrer Ausbildung schmuchten, und auch mit bem täglichen Brob knapp baran sind. Ich wunsche genug zu fammeln um ein Paar von ihnen ein Fresco : Gemalber in ber Bibliothet machen zu lassen. Ginige von den geistlichen Geschäfs ten wersen Gebühren ab: diese werde ich für eben diesen Zweck bei Seite legen. Cornelius ist wohl der geistreichste. Dverbeck und Wilh. Schadow, ungeachtet ihres Proselytenkatholicismus, sind doch liebenswürdige Menschen und sehr tüchtige Künstler. Unter den Gesandten ist mir am wohlsten mit dem Bairischen, einem Greise von fünf und achtzig Jahren, einem alten Geistlichen, voll Herz und Freundlichkeit. Der Französische Umbassadeur zeich= net mich beinahe gestissentlich vor allen aus, und macht mir verztrauliche Mittheilungen über Puncte worüber er sich gegen alle andre verschließt. Der Cardinal Staatssecretair ist ein ungewöhn= licher sehr liebenswürdiger Minister. Über ich suche vergebens nach ehrwürdigen Geistlichen, wie nach Gelehrten. Kom ist schreckzlich verfallen. Einen jungen Mann von Lebendigkeit und Kenntznissen habe ich zufällig angetrossen.

Ich mache die philologische Arbeit um wieder etwas Kräfte für die Geschichte zu sammeln. Der Ausenthalt hier wird mir wesnig und keinen mehreren Stoff geben. Rom ist dem alten Rom so fremd wie Berlin. Hier weht keine Lebensluft mehr.

Habe Dank für die Mittheilung über die angebliche Privrität meiner Unsichten in der Geschichte. Ich bin überzeugt daß es ein leerer Dunst ist: wäre auch nur von einem Theil desselben die Rede. Bitte Dahlmann in meinem Namen der Sache auf die Spur zu gehen, und auch an Savigny darüber zu schreiben. Savigny schreibt von einer Recension in der Jen. Litter. Zeit., und von einer bevorstehenden von U. W. Schlegel.

Meine Geschäfte betreibe ich mit Ümsigkeit. Leider sehlen die Instructionen über alle wichtigen Gegenstände. Ich bitte sle= hentlich sie zu senden. Der Augenblick ist günstig: man will auch mir sehr wohl, und ich glaube mit diesen Menschen umgehen zu können.

322.

Rom, den 23. November 1816.

Ich suche mich zu zerstreuen, und ergreife gerne die Gelegen= heit litterarischer Entdeckungen um es zu thun, dankbar daß sie sich darbieten. Die Entdeckung einiger ungedruckten Fragmente Ciceros gewährt mir diese Zerstreuung. Wenn meine Bücher an= gekommen senn werden, so muß es sich zeigen ob ich fähig bin



Räthsel errathen habe. Es ist nicht Conjecturalsucht was mich getrieben, sondern das Bedürsniß zu begreifen und die Fähigkeit zu ahnden und zu errathen. Für vieles sind noch mehrere und ausschickliche Beweise worhanden als die damals mitgetheilten. Wer hierüber urtheilen will ohne etwas anderes zu wissen als was ansgenommene Meinung sen, der hat gar keine Stimme niitzureden: übrigens läßt sich nicht sodern daß jeder, oder auch nur daß viele die unmittelbare Unschauung haben sollten die dazu gehört, um meine unerschütterliche Überzeugung zu theilen, auf die ich bereit wäre zu sterben. Kränkungen verdrießen mich jetzt nicht wie sonst: aber dennoch ist es traurig daß in Deutschland die litterarische Liebe und Uchtungsfähigkeit so ausstirbt. Das kann ich ohne Stolz sagen, daß wer meiner Geschichte Uchtung versagt, selbst keine verdient.

Ich habe die Abschriften aus den Blättern der Bibliothek bald vollendet, und werde dann die Vorrede, Einleitungen und wenige Anmerkungen hinzusügen, um sie hier drucken zu lassen. Es sind Sachen, die, wären sie von einem andern entdeckt, ich zu erhalten doch sehr ungeduldig seyn würde: und das rechtsertigt die Beschäftigung mit ihnen. Meine geliebte Male hätte sich auch des Funds und der Herausgabe gefreut, wenn sie nur über den Einssuß der Arbeit auf meine Augen sicher gewesen wäre. Mir selbst graut in dieser Hinsicht vor dem was noch übrig ist (zwei halb unsgedruckte Seiten von Livius): so zerstört ist die Schrift: meistens nichts sichtbar als der Umriß der ausradirten Schriftzüge. Eine ganze Seite dieser Art habe ich herausgebracht, aber die Augen kommen nachher.

Ich habe hier an wenigem Freude. Die Stanzen, die Caspelle, alles Herrliche giedt sie mir nicht, weil das Gemuth nicht unbefangen ist es aufzusassen. Unter den Deutschen Kunstlern sind interessante und liebenswürdige Menschen: ganz besonders Corneslius. Sie lieben mich, und ich bin ihnen sehr gut: aber wir wersden doch in den Schranken einer Bekanntschaft bleiben die sich entsbehren kann. Mit den Italienern kommt man nicht einmal soweit. Von dem Verfall der Gelehrsamkeit unter ihnen würde alsles was sich davon erzählen läßt unglaublich klingen. Hier trifft man fast keinen an der wehmuthig über den Zustand seines Volks, und seinen eignen wäre, wie doch zu Venedig und Florenz. Unsbehaglich und misvergnügt über das Äußere ist jedermann.

Miebuhr. II.

17

Mit den hiesigen Geschäftsleuten geht mir alles gut von Statten: wollte man mir nur Instructionen und Aufträge senden; ich könnte vielleicht alles bewirken. Unter der unzähligen Menge von Engländern die hier kommen, und von denen alle mit denen ich bekannt werde ihre alte Nationalfreundschaft lebhaft gegen mich äußern, ist auch ein Mitstudent von Edinburgh, und mein alter Prosessor Playsair. Diesen Greis wiederzusehen war die beste Freude die ich seit lange gehabt habe: auch er war ganz gerührt.

Brandis ist hier im Ganzen gefünder: nur eben jetzt wieder von seinem Katarrh befallen. Einen besseren treueren Freund und lieberen Hausgenossen kann man nicht haben. Er grüßt Dich sehr. Grüße die Unfrigen. Dich segne Gott. Dies ist der letzte Brief den Du in diesem Jahr erhältst: er bringe Dir den allerbesten Gruß zum neuen.

## An Savigny.

# 324.

Rom, ben 21. December 1816.

Liebster Savigny, ich hatte mich nach Briefen von Ihnen heftig gesehnt: haben Sie herzlichen Dank, daß Sie geschrieben haben: es ift mir, als ob ich weniger verbannt fen, feitbem Sie boch fur mich leben. Jest bin ich Ihr Schuldner — hatte Ihnen fo unermeßlich viel zu fagen, daß sich ganze Tage verplaudern ließen, und habe so wenig Raum; und was schlimmer ift, meine Augen schmerzen wenn ich klein schreibe. Das erste ift, Ihnen für Ihre Bekanntmachung meiner Beronesischen Fragmente, bas heißt: fur Ihre Bearbeitung Dank zu sagen. Ihr Berdienst und Gofchens verhalt fich zu bem meinigen, wie bas bes Steinschneis bers zu bem, ber ben Stein finbet. Es ift eben bie ichonfte Be= lohnung burch folche Erlauterung und Bearbeitung die Überreis thung des roben Stud's vergolten zu erhalten. Diese Ihre Erlauterungen und Goschens Emendationen haben mir mehr als ei= nen frohen Tag gemacht. Much lindert es manche Bitterkeit über bie Feindseligkeit, bie fich gegen mich aufthut, bag Gie mich fo ehrend nennen. Manche Emendationen haben mich beschämt, fie nicht gesehen zu haben: einige hatte ich boch wirklich nachher eben fo gefunden: aber befonders bas zweite Stud, welches Sie er=

flart haben, verftant ich boch gar nicht. - Ein Freund von Branbis, ein Doctor Red, jest ju Gottingen, will im Frubiabe nach Berona. Der hat fcharfe Mugen, und foll gefchickt fenn. Ich wünfchte am allermeiften, bag bie Regierung unferm Gofchen bie Reife bezahlte. Er tonnte bann Red mit fich nehmen - ober auch Bilbelm Grimm: boch ein Jurift mare mohl nothwendig. Er tonnte bann immer gleich nachhelfen und angeben, mas ju fus chen fen, und mas fur eine berrliche Arbeit murbe bas fur ibn! wie fonnte er fich erholen! wie, vorher und nachber, in Eprol unter ben Bauern aufathmen! Gofden bat ein gang entichiebe: nes critifches Talent: feben Gie, ob fich bas nicht betreiben lagt. Wer auch gebet, bem rathe ich außer Spbrofulphur von Pottafche auch gang gereinigte Gallapfelfaure mitzunehmen. 3ch habe bei meinen Arbeiten bier erfahren, bag man in ber Megel alles berausbringen fann; benn bag ich einige Beilen vom Livius aufges ben muß, bat gang eigne Urfachen. Die Schrift ift gar gu Plein, und bie gange Dberflache bes Pergaments weggefratt. Ronnte ich nur an andere Cobices tommen! Man muß bier Gebuld lers nen. Diefe Erwerbung bat vielleicht beigetragen bie Recenfion mit febr maßigem Arger binunterschluden ju fonnen. D mare es mir nur nicht fonft unmöglich, bas Buch fortfegen gu tonnen, fo etwas follte nicht abidreden. Aber es macht bitter, bag unfer Deutsches litterarifches Publicum fo behandelt, wie Gie es erfah: ren, und nun auch ich. Eigentlich mochte man verschworen, nichts mehr bekannt ju machen. Das jest Gefundene muß nun einmal gebrudt werben, bie Debicagion an ben Pabft muß bie Erlaubniß gu Dachfuchungen beraustoden. Ich habe Ihnen noch gar nichts fur Ihre Biffenschaft zu fenben. Dochte fich auch bier ein Fund aufthun. Wenn man fo Schrant an Schrant fiebet, fo muß man glauben, bag barin viel fchlummern muß. Sabe ich Ihnen fcon gefdrieben, bag, mer nach Berona gebet, Get. Gals fen befuchen muß? Bagen ergablt, bag ber Bibliothefar 3lbefons von Arr viele refcripte Blatter gefammelt habe. Das muß uns terfucht werben. Ferner bie Stellen in Montfaucon im nouv. traité de dipl. und im Anittel zum Ulphil. über rescriptos, wors auf bie Borrebe jum Livianischen Fragment verweifet. Ronnte man bier nur frei in ber Bibliothet fchmelgen! Es ift und bleibt fonft ein elend und jammerlich Leben. - Das empfinden auch bie gebornen Deutschen Ratholifen , bag es mit ben Beiftlichen



muthig. Hier ist keine Besserung möglich: nur Bonaparte konnte ihnen aushelsen. Dies ist meine seste Überzeugung — so tief liezgen sie. Die hiesige neue Gesetzebung hat viel lobenswürdiges: vor allem nicht nach unerreichbaren Idealen zu streben, sondern nur nach solchen Ideen zu trachten und zu handeln, die ein Französsischer Sous-preset als practisch möglich ausgedacht hat. Caznova ist hier der Riese des Zeitalters, und ein ungeheuer mächtizger Mann. Eines seiner Projecte ist die Vaticanische Bibliothek aus ihrem Local zu wersen. Bei meinen Geschäften sinde ich viel Bereitwilligkeit, hätte ich nur Instructionen zu bedeutenden Unzterhandlungen!

Sch bitte Sie Nicolovius herzlichst zu grüßen, bis ich ihm selbst antworte, und ihm zu danken für beide Briefe; so Göschens und Röder. Gottes Segen über Euch Alle! erinnert Euch an das, was ich war! — Brandis ist mir ein lieber Hausgenosse: und ich glaube, daß ihm das hiesige Clima und sein Leben sehr wohlthut: hat sich seine Gesundheit gestärkt, und Ihr wollt ihn rusen, so sen es. Gretchen hat diese Zeit sehr viel gelitten: es ist nach einem Aberlaß besser. Sie kann noch viel weniger Freude haben von Nom als ich. Un eine Freundin ist nicht zu denken. Wir beide grüßen Ihre Frau freundlichst. Meine Bücher sind gottlob angekommen: und so werde ich etwas arbeiten können. Herzliche Grüße an Buttmann's, Reimer's, Schleiermacher's, und alle andern Freunde. Fahren Sie fort mich zu trösten und zu erzheitern: das können Sie thun, wiewohl Ihre Gegenwart mir unzersetzlich ist.

#### An die hensler.

325.

Rom, Weihnachtsabend 1816.

In der ganz stillen Nachtstunde, da Gretchen sich schlasen gelegt hat, und alles im Hause schweigt, setze ich mich nieder um Deine beiden innig lieden Briefe zu beantworten. Du wirst es nicht misverstehen und nicht misdeuten, daß ich Deinen früheren Brief schon acht Tage unbeantwortet in Händen habe. — — Spät Abends leiden meine Augen das Schreiben nicht, wennsgleich bis jetzt das Lesen ohne Schwierigkeit. Ich habe diese Vers

144



recht lebendige in Rom. Oft gehe ich auf's Capitol und trete vor Marcus Aurelius und sein Roß, und die Löwen von Basalt habe ich mir nicht versagen können zu liebkosen. Auf dem Aventinus steht man nicht ohne schwere Gedanken, und auch nicht auf dem Palatin: aber sehr wenig näher bringt mich die Anwesenheit auf dem Fleck zum Bilde des vergangenen Alten.

In der lebendigen Gegenwart haben nur unfre Deutschen Kunstler Werth; und mit ihnen, so weit ihre Sphare reicht, versetzt man sich wohl auf Stunden in ein besseres Volk. Cornelius kennst Du aus den Zeichnungen zu den Nibelungen. Ohne Vergleich ansprechender sind die bereits gestochenen zum Faust. Cor: nelius hat sich ganz und gar selbst gebildet. Sein Sinn in der Kunst geht ganz in die Tiefe und auf das Einfaltige und Große. Wir kommen uns immer naher, und konnten uns schon Freunde nennen. Er hat ein braves Weib, eine Romerin, von der ich hoffe daß sie Gretchen zur Zeit der Noth Sulfe leiften wird. Er ist sehr arm, weil er für sein Gewissen und seine eigne Befriedi= gung arbeitet, und die Käufer welche ihre Preise darnach messen und messen konnen, nicht vorkommen. Ich vermag es nicht ben Kunstlern Arbeit zu geben, sondern bin froh als Freund aushelfen zu können wenn die Noth sehr groß ist. Ein anderer Hausfreund ist Platner, durch unglücklichen Zufall zum Maler bestimmt, berufen zum Gelehrten und historifer. Da geht es noch viel knap= per ber wie bei Cornelius: die Frau gleicht der Reimer. Der Ty= roler Roch ist ein Freund von ihnen, den Du wohl als Landschafts= maler hast nennen horen, ein bizarrer petulanter Mann, voll rich= tiger Gedanken und bittern Wiges. Mit diesen Dreien kann man vollkommen harmoniren, wiewohl Platner in feiner Politik Sachse ift, und nur durch Personlichkeit für mich entschieden: Roch aber einen solchen Widerwitz gegen Sackert, und gegen die Propylaen und Goethens Winckelmann hat, daß er auch über Goethe ungereimt und grollig redet. Dverbeck und beide Schadow's sind mir fehr lieb, und als Kunstler wie als reine Menschen respectabel: aber ber Katholicismus Overbecks und des einen Schabow schließt viele Puncte von aller Berührung aus. Rauch war hier eine Zeit= lang. Thorwaldsen schätzt die Darstellung unendlich mehr als ben Gedanken, und erklart, daß ein falsch gedachtes aber richtig ge= zeichnetes Werk immer etwas meisterhaftes sen: dagegen ware ein auch nur partiell verzeichnetes, ober unvollkommen colorirtes Ge=

malbe mit dem herrlichsten Gebanken, boch nur etwas schulerhaf= Gelehrte giebt es hier jest nicht unter ben Fremben, außer meinem alten Lehrer und Freunde Planfair aus Edinburgh. Doch auch Bunfen ift hier, und für den kann man alle Uchtung haben, aber er ift gebunden burch einen Englander dem er Unterricht giebt. Du willst meine Lebensart wissen. Go oft bie Bibliothek offen ift, und keine Conferenz mit dem Staatsfecretair im Wege steht, gebe ich, wenn das Wetter leidlich ist, auf die Bibliothek. Dort be= schäftigt mich noch immer die eine Handschrift worin ich verlorne Stude von Ciceronischen Reben, einen ben frühern Berausgebern unlesbaren Theil des Livianischen Fragments, andre Fragmente von Seneca und Hyginus gefunden habe. Mit dem Druck diefer Sachen wird bald angefangen: sie werden bem Pabst zugeeignet, für ben man hier dieselbe Ehrfurcht behalt wie in der Entfernung. Oftmals gehe ich auf's Forum wo man eine interessante Gegend aufgegraben hat. Weitere Spaziergange laffen fich in biefer Jahrs= zeit selten unternehmen. Sat Gretchen Lust fo fahren wir aus. Dreimal wochentlich kommt der Italienische Sprachlehrer, der aber sehr schlecht ist. Dienstag Mittags ist immer eine große Ge= fellschaft bei bem Französischen Umbassadeur, die immer aus ben= felben Personen besteht, und daher immer langweiliger wird.

Das arme Gretchen führt auch ein sehr freudenloses Leben. Ihr fehlt was mich doch manchmal zerstreut. Ihre Gesundheit ist abwechselnd. Sie hat aus der Aber lassen müssen; darauf schien es besser: diese Nacht aber litt sie wieder sehr: (ich schreibe dies am Weihnachtstage) und heute wünschte sie die Ceremonie in der Peterskirche zu sehen. Sie hat sich dabei wahrscheinlich erkältet: denn es ist wieder übler.

Wir lasen seither sehr wenig, auch weil es an Büchern sehlte. Gretchen hat den Flügel erhalten: das Singen aber wird ihr jetzt schwer. Sie kann Dir heute nicht schreiben, weil sie wirklich zu krank ist. Sie grüßt Dich sehr liebend. Auch Brandis grüßt. Man wünscht zu Berlin sehr daß er dorthin als Prosessor der Phislosophie kommen möge: und ich möchte glauben daß es seine eigene Neigung sen; denn die Bibliothek gewährt ihm nicht was er erwartete, und Rom hat ihn dis jetzt auch nicht gefangen. Ich bin bei dem lehten Theil dieses Briefes sehr gestört worden, und habe von vielem gar nicht ansangen können wovon sich nur in Ruhe schreiben läßt.







in Italien ganz fehlen würden, das habe ich immer gewußt. Vor Ihnen darf man dergleichen beichten ohne sich zu schämen; denn Sie sind der einzige welcher offen gelehrt hat, es könne jeder nur in der Art seyn wie ihn Gott geschaffen hat; daß er diese Art aus= bilbe, und nach ihrer Weise vortrefflich sey, das wäre seine Aufsgabe und seine Pslicht.

Es ist hier in Italien ein trauriges Leben: aber so trubselig wie sich hier alles sindet habe ich selbst es mir nicht gedacht. Was helsen mir die Kunstwerke, da ich unglücklicherweise eben so wenig als meine alten Römer ein Enthusiast für die Kunst in der Art we= nigstens din, daß ich in ihr leben und durch sie mich für das schadslos gehalten sinden kann was eigentlich meiner Natur angemessen ist. Wo das Lebende anekelt, wie kann der welcher nur durch Menschengeist und Menschenherz sich selbst gehoben und glücklich zu sühlen vermag, an Bildsäulen, Gemälden und Gebäuden Erssatz sinden? Wer kann bloß von Gewürz oder Wohlgerüchen leben? Wer kann oder vielmehr auf kurze Zeit dadurch berauscht war, der sollte doch von einem vielleicht überhaupt anders Geartesten nicht sodern daß er es versuche und darüber zu Grunde gehe.

Die Italiener sind eine Nation von wandelnden Todten. Beklagen muß man sie und darf sie nicht hassen; denn ein unabwendliches Unglück hat sie in diese Erniedrigung gestürzt; aber sie ist
darum nicht weniger vorhanden. Geist und Wissenschaft, jede
Idee welche das Herz schlagen macht, jede edle Thätigkeit sind
von diesem Boden verbannt. Alle Hoffnung, alles Sehnen, alles
Streben, ja alle Fröhlichkeit: denn eine freudenlosere Nation habe
ich nie gesehen. In Benedig und Florenz fanden wir noch einzelne
die es wußten wie elend sie sehen, und einigermaaßen die Höhe
kannten von der sie herabgesunken sind. Hier, wo gar keine Nationalgeschichte vorhanden ist woran sich die Gegenwart durch eine
noch nicht gebrochene Kette anschlösse, hier ist auch keine Spur von
biesem Gesühl: ein Mißbehagen ohne Schmerz und ohne Sehnsucht nach etwas Besserem. Man gewinnt hier ein Bild wie wohl
die Griechen unter August und Tiberius sehn mochten.

Waren die entlegenen Gegenden zugänglich, so mochte vielleicht die Hoffnung antiquarischer Belehrung in fortdauernden Einrichtungen und Dingen der Lebensweise nicht ganz getäuscht werden. Bei Terni fand ich manches von der alten Limitation in fortwährendem Gebrauch, und in der Stadt viele Privathäuser, deren



Mauern unstreitig von der Römer Zeit herstehen. In den Städsten von Latium und da wo es Dörfer giebt mag sehr viel Interessantes seyn, und der Boden und die Gegenden der alten Schlachsten sind es werth besucht zu werden. Über während die geringste Unordnung im Theater mit öffentlichen Schlägen bestraft wird, beherrschen die Räuber ungestraft alle Straßen, und es ist schon unsicher nach Frascati, bedenklich nach Tivoli zu fahren.

Sch bin also einzig und allein auf die Bibliotheken beschränkt. Sie wissen wahrscheinlich schon durch Savigny's Journal daß ich zu Verona eine große Entdeckung gemacht habe, leider aber abreissen mußte ohne sie verfolgen zu können. Etwas ähnliches ist mir seitdem nicht vorgekommen: nur drei Blätter der Rede pro Fontejo habe ich bis jeht gefunden. Das weitere Nachsuchen ist hier äußerst erschwert, so wenig sich auch zweiseln läßt daß hier auf gleiche Weise noch vieles verborgen sen; auch leiden die Augen sehr wenn man sich nicht mit dem begnügt was sich leicht lesen läßt.

Mit dem Frühling wird hoffentlich unser Leben heiterer wersten. Meine Frau erwartet im April ihre Entbindung. Außer den gewöhnlichen Beschwerden ihres Zustandes ist sie oft von Brustzund Seitenschmerzen so heimgesucht daß nur ihre unbeschreibliche Geduld und sanste Ergebung diese Leiden erträglich machen.

Ich trachte darnach das Grab der Scipionen zu kaufen. Das ist charakteristisch für dies neue Rom daß im Jahr 1780 als dies einzige ehrwürdige Denkmal des Alterthums entdeckt ward, die noch ganz erhaltenen Gerippe des Scipio aus ihren Steinbetten gerissen und weggeworfen wurden! Wenn man über den Unterzgang der alten Kömischen Zeit damit tröstet daß das neue Rom christlich und katholisch geworden sey, so muß ich Lucans Trost über die Bürgerkriege ansühren, daß alles dies Blut nicht umsonst gestossen sen; denn sonst hätte Nero nicht herrschen können.

Sonst sind hier unter den Künstlern die Frommen und Gläusbigen bei weitem die vorzüglichsten, und sehr achtungswerthe unter ihnen: mir aber scheint kein Ort zur Befestigung im Lutherthum so günstig: ohne dem Pabst in etwas zu nahe zu treten, für den man in der Nähe dieselbe persönliche Verehrung behält.

Ich grüße Sie, theurer ehrwürdiger Freund, mit inniger Liebe u. s. w.

ben. Auch giebt es hier nichts neues; ausgenommen wenn eini=

2 - Touch

ges Alte an's Licht kommt, was benn freilich auch jetzt geschieht, da man immer neue Bruchstücke von den Capitolinischen Fasten findet. Ich stehe mich wunderlich gut mit den geistlichen Herren.

Habe ich Ihnen geschrieben daß ich den Gebrauch unfrer Instischen Zahlen in einer Griechischen Handschrift gefunden die wenigstens alter als das siebente Jahrhundert ist?

Goethes Reise ist erst jett hieher gekommen, und ich lese sie wie man im Monde Schröters selenographische Fragmente lesen würde. Doch das ist zu weitläuftig für heute. Ich hätte so vieles mit Ihnen und Roth zu besprechen: auch das Französische Wahlsgeset, welches mich gewaltig beschäftigt: so daß ich eine Schrift bei der Gelegenheit angefangen, wahrscheinlich aber steden lasse.

## An die henster.

# 328.

Rom, ben 15. Januar 1817.

Daß ich Dir vor acht Tagen und mit ber letten Post nicht schrieb, baran war Krankheit Schuld, burch welche ich Dich beun= ruhigt haben wurde; wiewohl ich selbst sie nur als ein vorüber= gehendes Übel betrachtete. hier herrscht Tramontana, und es friert Nachts: am Tage ift es manchmal schneibend falt, wie bei uns im Unfang bes Winters. Wir beigen taglich ein. schlimmste aber ift bag man bier im Winter felten Rrafte fammeln kann, um sie im Sommer zu verbrauchen: ich wenigstens fammle keine Rrafte, und Gretchen und Brandis eben fo wenig. Man muß hoffen daß ber Frühling wohlthatig fen: aber gefund kann es bei der schrecklichen Wandelbarkeit der Temperatur und der Winde nicht senn: Tramontana und Scirocco wechseln oft plotslich mit einander ab. Mit Gretchen fieht es gar nicht gut : fie hat Schmer= zen in ber Brust und Seite. Wir haben es gewagt eine Frau aus bem Gebirge als Umme anzunehmen, die gegen die Gewohnheit ber hiesigen Landleute ein recht frisches und gesundes Unsehen Der Entschluß murbe bem armen Gretchen fchwer: aber fie beherrscht sich außerorbentlich, und giebt jeden Unspruch auf, dem meine Meinung zuwider ift. Ich kann ihr nicht einmal die Grunde aussprechen welche sich auf ihre Bruft beziehen. Wie viel aber liegt nicht für sie wie für mich an bem Leben dieses Kindes! -

welches mahrscheinlich Dein Erbtheil wird wenn Gretchen und ich vorangegangen find. — Ich weiß es, bag Du unser Rind mit warmer Mutterliebe pflegen und erziehen wirft.

Ich febe bem Rinde allerdings gerne entgegen. Fur ben Fall baß es ein Anabe wird bereite ich mich fcon manchmal zu feinem Unterricht vor : ich wurde ibm bie alten Sprachen febr fruh burch Borfprechen und Ergablen aus ihnen, beigubringen fuchen, bamit er nachher nicht burch Bernen überhauft werbe, und auch nicht gu fruh zu viel lafe, fonbern eine Erziehung nach Urt ber Miten erhalte. Einen Anaben glaube ich ergieben zu fonnen : ein Mabchen nicht: Die murbe ich leicht ju gelehrt machen. In Montagnes Beiten lernten bie Knaben gelehrter Bater burch Gefprach wie eine neuere Sprache, Griechifch und Latein. Ich mirbe bem Rnaben unendlich viel ergabten, wie mein Bater mir ergablte: aber allmablich immer mehr entweder gatein ober Griechifch, fo bag er, um verfteben gu tonnen, Die Sprache lernen mußte. Ift es ein Rnabe fo foll er bie Namen haben welche meine Male ben ihrigen gegeben haben wurde: ben meines Baters und ben bes Gurigen. Aber ein Anabe wird es ichwerlich fenn: benn man fagt bag bier gu Rom bie Frauen Deutscher Manner nur Mabchen gebahren. Ift es fo, bann foll fie Umaliens und Deinen Ramen haben, und Gurer beiber Gegen.

Mein Amt tonnte mir einen Beruf gewähren, ber wenigstens bas Bewußtfenn anbern ju nuben gabe: aber man ift fo unbegreiflich faumfelig, und alle wichtigen Inftructionen bleiben aus. Ich fuble mich grabe jett febr ju einer Schrift über Freiheit und Reprafentation versucht, wogu bie Debatten über bie Bablen gu Paris bie nachfte Beranlaffung geben. Ich furchte mich nur fur unbillige Urtheile in Deutschland, gegen welche ich mich aus biefer Entfernung nicht vertheibigen fann. Unfangen will ich fie boch auf jeben Fall. - Brandis leidet auch burch bie Trubfale bei und; ich furthte aber auch burch bas Clima. Er leibet nun fcon jum brittenmal in vier ober funf Bochen an einem Bruftfatareh mit Fieber und beftigen Ropfichmergen, woran er freilich jum Theil burch Unvorsichtigkeiten Schuld ift, von benen man ihn nicht abbringen tann. Wie lieb mir übrigens Branbis und wie viel mir feine Begenwart werth ift, weißt Du. Gin reineres, ebleres, anspruchloferes Gemuth fann es auf ber Belt nicht geben; bem fein feiner Berftand und fein lebenbiger Ginn fur alles Sobere,



Prachtige Aussichten und Anblide hat man bier freilich, aber bie entsehliche Berfunkenheit bes moralischen Lebens nimmt alle Freude weg: und bas alte ift gang vertilgt.

Jest find Behrens bei Dir. Mogest Du Dich mit ihnen erheitern. Gruße fie herzlich, und alle Freunde und Lieben. Ich muß schließen. Ware es moglich eine Abschrift von Schlegels Recension meiner Geschichte auf bunnem Papier zu bekommen, so bitte ich sie machen zu lassen: gewiß ist fie feindselig. Ich werde antworten mussen.

#### An Nicolovius.

# 329.

Mom, ben 22. Januar 1817.

Ich bin eine Zeitlang frank gewesen, liebster Micolovius, meharere Wochen ohne nachgeben zu wollen: zulest aber mußte ich mich legen; und so empfinde ich nun das erfreuliche Gefühl der Genez sung. In diesem will ich die schwer angewachsene Schuld einer Antwort auf Ihre tröstlichen und treuen Briefe ohne langeren Berzug abtragen. Es ist besser daß es so lange verschoben worden: benn es war so schwarz in meinem Gemuth, daß was daher ausz ging Ihnen nur Jammer verursacht haben wurde.

Die forperliche Urfache biefer Rrantheit mar ber manbelbare Winter. Er war im Gangen bisher - und wenn noch etwas aus ber alten Matur übrig ift, fo muß a. d. VIII. Idus Febr. ber Frubling anfangen - gelind, und burch Trodenheit bequem: Schnee ift in ber Stadt gar nicht gefallen, und ber Eriton hat bochftens einen Morgen einen Bart gehabt: - aber bie Eramons tane erfaltet viel mehr als ein Schneefturm, und bie abicheuliche Beranberlichfeit ift fur meine Leibesart unerträglich, jumal wenn man baufig angefleibet fenn muß, und bann von einem unmaffis gen Raminfeuer bie offenen Treppen herunter tommt, burch ein eistaltes Luftmeer. Übrigens hat fich fogar bie Beschaffenheit ber Binbe feit bem Alterthum bier gang geanbert; welches wohl noch nicht bemerkt ift. Der Aquilo ober Greco blaft jest nicht mehr aus MRD. fonbern aus DID.: und ber Scirocco ober Bulturnus mar vor Alters troden und nicht febr arg: fo zweifle ich auch nicht bağ Libuccio und Dfiro ihre Qualitaten fehr verschlimmert haben: Diebuhr II. 18



einen armen Menschen erfobern; und bann muß er auch leben. Diese Sache scheint hinreichend empfohlen ba man mein Zeugniß über bie Person bes hulfesuchenden gesobert hat. Möchten nur meine Empfehlungen unsrer weit bedeutenderen jungen Maler auch eine gute Statt finden. Ihnen brauche ich sie nicht an's Berg zu legen: und wenn sich große Schwierigkeiten babei ergeben, so mache ich Ihnen bas Berg nur schwer.

Muf zwei Wegen fann etwas Erfpriegliches und Preugens Ehre Ungemeffenes geschehen: Die eine ehrt bie Regierung, Die zweite wenigstens bas Publicum. Entweder rufe bie Regierung einige ber vorzüglichften Runftler nach Berlin, und beauftrage fie eine große Arbeit in Fresco auszuführen : im Dom (wofur ber Ros nig vielleicht am meiftem gestimmt fenn murbe) ober im Univerfis tatsgebaube, ober in einem anbern offentlichen Local. Dber wenn bas Minifterium bafur tein Dhr bat, fo fuche man unter ben Reis chen eine Gubscription fur benfelben 3med gu Stande gu bringen, wobei man freilich auch von ben Baunen laben muß, wenn bie Lumpen geiftige und ber Beutel voll ift. 3ch habe uber eine abns liche Ibee an Savigny gefchrieben. Ich glaube bag man bie Pringeffinn Bilbelm bafur intereffiren tonnte, und im Rothfall wurde ich ihr baruber fcbreiben. Cornelius Fauft haben Gie mohl noch nicht gefeben ? Er bat, ober wird Ihre Erwartung weit übers treffen. Cornelius ift ein febr geiftreicher, ebler und liebensmurbi= ger Mann: Ratholit, wie er geboren ift: aber fo wenig ein Bes Villegon lot, baß er, ba wir mit ibm über feine Lieblingsibee ein jungftes Gericht zu malen rebeten, uns zwar abichlug Luthern in bie Simmelsglorie zu verfegen, weil er bas ja nicht burfe: aber er folle bem Teufel bie Bibel entgegen halten, und biefer bavor gurudweis chen. Im Bergensgrunde murbe bas auch wohl Stolberg recht fenn? - Beibe Schabows empfehle ich ber Regierung febr. Bon Bilbelm furchte ich bag er fich aufreibt und nicht lange lebt: bas muß aber ber Bater nur in fo fern erfahren, bag er ihm nicht fo gewattig gufete. Beibe find außerft fleißig, und wie alle unfre vorzüglichen jungen Danner, von febr tabellofem Banbel. Rus bolph fangt an befannt ju merben, und es ift Musficht bag er bon Englandern bebeutenbe Commiffionen erhalten wird. Dann ware es Jammerichabe wenn er nicht noch einige Jahre bier bliebe, benn nur burch folche Arbeiten, burch große und viele Werte fann ber Runftler etwas rechtes werben. Wenn ihn folche Sinberniffe ab-

18 \*

halten dem Rufe des Baters Folge zu leisten, so mussen ihn die Unwesenden bei dem Alten entschuldigen: ich habe versprochen auf diesen Fall Ihr Borwort in Anspruch zu nehmen, liebster Nicos lovius, und Sie thaten ein gutes Werk wenn Sie diesen vorberreiten könnten.

Für noch zwei andere werde ich breist bei bem Departement einkommen: die beiden Rheinlander, ben Urchitecten Gau und ben Maler Moseler, welche von ber provisorischen Berwaltung Stipenbien hatten. Ich muß bringend bitten beide zu verlangern. Gau ift ein mahres Genie, und hat über bie alte Baukunft vortreffliche Entbedungen zu machen angefangen: zu Pompeji Zeich= nungen gemacht die ungleich mehr Bertrauen einfloßen als bie von Maizon: hier hat er über ben alten Grundriß ber Stadt, auf bem Capitol, wichtige Bemerkungen angestellt, 3. B. baß es Fragmente von zweien nach gang verschiebenen Maafstaben find - auch bie Ulpischen Basiliken barauf entbedt: - ferner neulich bag ber Janusbogen aus Studen bes fogenannten Sonnentempels gebaut ift. Er ift rasch fleißig und es ware Sammerschade wenn er jett Sta= Ich mußte mich sehr tauschen wenn sich lien verlaffen mußte. nicht viel von ihm erwarten ließe. Moseler arbeitet an Blattern der alten Köllner Maler, welche zu Frankfurt bei Wenner heraus= tommen, mit einer historischen Ginleitung, welche bas große Ber= bienst hat durch eine kuble und scharfe Untersuchung den Nebel zu zerstreuen, welchen die Boifferees felbst über die vermeinten Urzeis ten ber bortigen Malerei verbreitet haben. Seine Resultate treten wieder in Busammenhang mit dem andern historischen Bekann= ten, und von byzantinisch = nieberrheinischem, ober gar von einer aus der Romer Zeit erhaltenen Malerschule zu Kölln wird hoffent= lich nicht mehr die Rebe fenn, wenn sie erschienen sind. Es ware aber außerst wichtig, bag er eben zum Behuf einer verbundenen Runstgeschichte ber ersten Zeiten Toscana und Benedig fabe, und überhaupt hier noch langer verweilen konnte. Seine Penfion ift, fo viel er weiß, auf keine bestimmte Zeit gegeben. Unbers aber verhalt es fich mit ber von Sau, welche mit ber letten Bewilli= gung abgelaufen ist. Was wird mit der Universität am Niederrhein? Ich wunschte baß sich irgend eine Urt finden ließe unfern Freund Platner babei anzustellen, ber keinen großen Beruf jum Maler, aber einen fehr achten und mahren fur Litteratur bat. Konnte man irgendwo, bort ober auch an einer andern Universi=

tat eine Professur errichten, welche Italienische Litteratur, Itas lienische Geschichte und Kunftgeschichte lehrte, so wurde er babei große Ehre einlegen und ben Beruf auf's Beste erfüllen. Er hat eine Bearbeitung bes Basari angefangen, und ware geschickt einen vorzüglichen Commentar über Dante zu schreiben, wenn ihn bie Buchhandler nur nicht verschmaben wollen. Wenn mein Gedachts niß nicht tauscht so ward er zu Berlin nicht nach Berdienst genannt. Es ist ein vorzüglich ebler Mann.

Saben Gie bie Gute Stolberge Gruß mit ber Berficherung ju erwibern, baß ich es am piano geben nicht ermangeln laffen wurbe, wenn auch nicht ber gangliche Mangel aller Inftructionen mich unfabig machte einen Bug vorwarts ju bewegen. Uber bies fee Glend fann ich mich nicht troften, ba ein in jeber Sinficht fo gunftiger Beitpunct verfaumt wirb. Der Pabft ift gu allem Bils ligen geneigt und erbotig: man fann fich nicht flarer barüber au-Bern ale er es noch neulich in einer langen Unterrebung gegen mich gethan bat. Bir find politifch febr mohl gefeben: und meine Derfonlichkeit ift gewiß ben Gefchaften nicht im Bege. Die Debica= tion meiner bier entbedten Giceronianischen Fragmente an ben Pabft, bie er feit voriger Woche in ber Sanbichrift erhalten, hat bem liebevollen alten Greife febr gefallen ; und man erzeigt fich mir wirts lich über Erwarten in ben Geschäften gefällig. Denn bag man von einem proteffantischen Gefandten Erganzungen gu mangelhafs ten geiftlichen Utteften annimmt, ift boch alles Dogliche. - Doch frage ich , wenn ich feine andere Bestimmung haben foll als Dis: penfen zu negociiren, ift es benn einigermaagen ber Dube werth, bag mein leben und mein Schidfal fo aufgeopfert find ? Dit mir, liebfter Dicolovius, ift es im innern Leben aus: und auch mein Rorper ift erschopft: ich lebte burch ben Beift, und ber ift ent: schlafen.

Daß bas Rollner Domcapitel für jenfeits Rheins eintrete, geht freilich nicht an, so lange bas neue Bisthum Aachen im Wege steht, und bas giebt viel zu negociiren: wenn man aber Rolln als Erzbisthum einrichtet, so wird sich alles heben lassen; vorausges sett, baß man die Domcapitel und Bisthumer botire wie es Baiern, wahrlich nicht mit Verschwendung thut, und baß man die Domcapitel wählen lasse. Ich habe über das Baierische Conscordat an bas auswärtige Departement berichtet, und hoffe, baß bas Ihrige ben Inhalt meiner Berichte über geiftliche Sachen er-



# An die henster.

330.

Rom, ben 29. Januar 1817.

1.11:

Dein letter lieber Brief traf mich bettlagerig, nicht von einer beftigen Krantheit, sonbern burch ein haufiges Kranteln veranlaßt. Es find alte und gewohnte Ubel, wie ich fie früher zu Ropenhagen und an andern Orten burch Einwirkung bes Glima auch er fahren habe.

Meine Fragmentenausgabe ift bis gur Abzeichnung einiger Schriftproben fertig. Die Debication an ben Pabft ift ibm gur Unnahme eingereicht, und bas Benehmen ber Sofleute zeigt, wie febr ber liebe Greis barüber erfreut ift. Bei einer neulichen Mubieng mar er außerft freundlich und offen, und feine Foberungen in hinficht ber fatholifden Rirche find fo maßig und billig, bag ich mich freuen murbe bie Unterhandlungen über biefe Berhaltniffe gu eroffnen, wenn nur endlich zwedmaßige Inftructionen ankamen. 3ch bat ibn um ein geweihtes Unbenfen fur Spedbacher, ber mir biefen Muftrag gegeben hatte. Das verfprach er nicht nur, fonbern bat mir nun ichon einen febr ichonen und fofibaren Rofenfrang fur ihn gefchicht. 3ch ftebe mit ben biefigen Beiftlichen auf einem Bug wie es grabe recht ift: feiner macht einen Berfuch mich ju befehren : aber ich glaube baß fie es fich boch faum benten fon: nen bag ich verbammt fenn werbe. Memlich bie Beiftlichen welche einigermaaßen fromm find. Das ift aber eine febr fleine Bahl, und ber Pabft fteht unter ben Geinigen gang frembartig.

Gestern Mittag fuhren wir nach der Billa Albani welche freistich durch die Franzosen eine Menge ihrer Antiken verloren hat: aber doch macht sie einen ganz andern Eindruck als die hiesigen Museen, und es ist als ob Winckelmanns Geist noch dort lebte, welches freilich in der Anordnung möglich ist. Im Freien, und doch gegen die zu schlimmen Einwirkungen des Wetters beschützt, in offnen Porticos und Nischen vertheilt, nach innern Verhältnissen geordnet und zusammengestellt, leben hier die Marmordisder: die Museen sind Pachäuser. Auch ist die Aussicht herrlich: von der Terrasse übersieht man den weiten und sanft vorlausenden Absbang des Hügels, bessen Kand an dem umgebenden eingeschnits



# 331.

Rom, ben 7. Februar 1817.

fills.

Die Montagspost welche sonst ohne Fehl Deine Briefe ges bracht hat ist diesmal vergeblich für mich gekommen.

Beute, am achten, beginnt bie bunte Marrheit bes Carnevals: für uns eine trübselige. Es fragt sich sogar ob bie Romer es mit einiger Bergenslust treiben werben. Es war wohl fo als fie sich noch lustig wie muffige Kinder umhertrieben: aber bie Les bensfreude ist ihnen auch fremd geworden. - Ein burch und burch leeres Gemuth kann sich kindisch behaglich fühlen, so lange es ihm von außen wohlgeht: aber wenn es von der Zeit zerruttet und zerstoßen wird, wenn ihm sein Spielzeug zerschlagen wird, und es hungern muß, so kann es nicht anders als bumpf und stumpf werben. Der Unterschied war zwischen meiner Erwartung und ber von benjenigen welche Rom vor vielen Sahren geseben, daß ich von dieser Veranderung eine ganz bestimmte Vorstellung Es giebt fast nichts widerlicheres als einen Thoren ohne Lebensfreude. Daß Nicolovius und andre, in der Frohlichkeit bes Jugenbalters an ben bamals frohen Thoren Freude gehabt, läßt sich sehr wohl begreifen. Sie sollten jest kommen und seben. Die Gefichter find alle trubfelig, selbst bie nicht vom hunger ver= zerrten. Es hat fich hier alles fo verandert daß felbst die berühm= ten Gesticulationen ber Italiener, ihre Gesichtsbewegungen, fo aut wie gar nicht erscheinen. Gine eiserne Polizei halt bas Bolk in Ordnung: bas Cavaletto, (bie Maschine worauf Polizeiverbre= cher ausgepeitscht werben) ift beinahe permanent. Bon Mordtha= ten bort man allerbings in ber Stadt nichts, und es mag fenn daß wenn ein Volk verdammt ist in so namenlosem physischen und politischen Elend zu leben, nur folche eiserne Buchtruthen uns an= bern in hohern Standen Sicherheit geben konnen. Aber welch ein Buftand! Wohin biefer 3wang nicht reichen kann, babin barf man sich auch nicht wagen: und in Tivoli ist vor wenigen Wo= chen ein angesehener Mann in seinem Saufe von maskirten Raubern ermordet worden. Latium, jenseits Frascati und Albano ist für mich ganz unzugänglich: und bies ware eigentlich bas warum ber Aufenthalt hier mir fur bie Geschichte viel hatte werth fenn können.

Freilich ist es wohl ein schönes Land und ein schöner Himsmel. Die Fruchtbarkeit ist unbeschreiblich, und wohl konnten siesben Jugern hier einer Haushaltung genügen. Aber aus dem üpspigen Boden haucht der Tod, und selbst die Arbeiter müssen die Bignen im Sommer verlassen. Es ist ein Winter wie sich ihn kaum jemand erinnert, so milde und trocken. Nur zu trocken sür die Frucht. Schnee siel in der Stadt gar nicht: die hohen Berge in der Sadina sind damit geschmückt. Daß das schön sey begreissen die Römer nicht, è pur cosa brutta. Test aber schmilzt er schon weg. In den Garten grünt und wächst alles wie bei und zu Ende des April: auch ist es eben so warm: die Bögel singen und zwitschern. In Florenz soll die Noth noch ärger seyn als hier, und täglich in der Stadt Menschen vor Hunger sterben. Hier in der Sadina sind schon vor einiger Zeit in einem Ort zweiundsiedenzig Menschen vor Noth gestorben.

Die Berausgabe meines Werkchens nimmt mir viel Zeit. begleite die Fragmente mit Einleitung und Unmerkungen, außer einer großen Ubhandlung. Lateinische Worte und Rebensarten weiß ich in Überfluß, und zwar von bester Urt: aber ich besitze bie Sprache gang wie eine lebende, bergestalt bag ich sie wenn es mog= lich ware daß die alten Romer aufwachten, in wenigen Monaten wie eine einheimische, und eben fo geläufig wie Englisch reben wurde, aber ich bin nicht sicher vor ben Critikern, ba ich weiß wie leicht man felbst in den neuern Sprachen bin und wieder Fehler macht, welche bie Auflauernden bemerken konnen wenn sie ber Sprache felbst auch gar nicht Meifter find. Jest muß sich zeigen ob sich etwas anders finden will. Das ift bochft ungewiß, und wenn auch bergleichen alte Schape vorhanden fenn follten, fo ge= hort Gluck bazu barauf zu treffen, und man muß viele Kunste ans wenden um bazu zu gelangen. Die Leute auf der Bibliothek habe ich ganz für mich gewonnen, und burch Notizen über einzelne ihrer Handschriften ihren Respect und ihr Wohlwollen erworben. schlimmste ift bag bas was ich fuche in keinem Catalog bemerkt ift, sondern nur durch eigne Untersuchungen gefunden werden kann. Muf Bergleichungen werbe ich keine Zeit verwenden, sondern nur auf ungebruckte Sachen. Much von diesen interessirt mich fehr vieles gar nicht. Erhole ich mich nur einigermaaßen so sollen biese Arbeiten mich nicht von eigenen abhalten, die allerdings fruchtbarer find.

Schlegels Recenfion habe ich erhalten. Wegen bes Untwortens bin ich noch unschluffig. Der Ton ift außerst anmaaßend, und
argert mich eben beshalb mehr als die sonst weit feindseligere ber
Litterat. Beitung. Ware unfer Peutsches Publicum ein andres,
so wurde ich wohl gewiß schweigen: aber es halt ben Schweigenben nur zu leicht für überwunden. Sonst thun beide Recensionen
meinen Sagen nicht das geringste. Schlegel wird die Fortsehung
vermuthlich schuldig bleiben, da er sich nur auf einen einzigen
Punct, so gut es gehen wollen, praparirt hat, und seine Supothese, die meine Lehre vom dichterischen Ursprung der altesten Ges
schichte umstoßen soll, ist flach.

Mit bemfelben Reifenben babe ich Goethens Leben erhalten. Unfer Urtheil murbe fich jufammen finben wenn nicht ichen bas Deinige mich vorher gestimmt batte. Es ift unbegreiflich wie B. bergleichen bat bruden laffen : es ift faft unbegreiflich mie er eine Menge von bem mas bier vorfommt auch im Raufch biefer feltfas men Reife in ihrer Stimmung bat fcbreiben tonnen. Biele Urtheile, namentlich über Runftwerte murbe er gurudnehmen muffen : es ift febr fcblimm bag er fie befannt gemacht bat, ba gegenwartig ein weit gefunderer Ginn über bie Runft berricht, ber fich fcon eben an Goethens fruber ausgesprochenen Runfturtheilen argert, und ihnen nicht nur bie als unfehlbar aufgetragene Entscheidung abertennt, fonbern ibm vielmehr ein auch nur befonbere befugtes Urtheil abs fpricht. Much ber große Mann barf fich vor bem Publicum nicht eine folche Meifterschaft guschreiben über etwas bei bem man nur Bufchauer ift: bas balt nimmermehr auf die gange. Unfre Runft fcheint auf einem febr fconen Wege gu fenn, und unfre Runfiler überfeben Goethens bamaligen Standpunct bei weitem, und verwerfen ihn mit Recht als falfch. Ich wollte er hatte feinen Das dert und Windelmann nicht gefdrieben. Derfelben Urt aber find die Runfturtheile in der Reise.

Bor ein Paar Tagen besuchten wir Raphaels Billa, worin noch ein von ihm auf Kalk ausgemaltes Bimmer, zwar sehr beschäbigt, aber boch im Ganzen hinreichend erhalten ift. Er hat bort bie Portraits von vier seiner Geliebten gemalt: brei jugendliche, fehr irdische Schönheiten, und eine gar nicht junge Fran: bann Benus bie geschmuckt wird: Mars ben Benus umschlingt, und bem Nymphen und Amoretten Blumen bringen: und eine herme, mit einem Schilbe gebeckt, auf bem ein heer von Amorn Pfeile abschießen: diese Gruppe ist außerordentlich schön. So sind es auch alle zahltose groteske Arabesken welche die Wände zieren. — Statuen lerne ich allmählich sehen: noch aber haben sehr wenige einen eigentlichen Reiz sur mich. Gretchen ist zu elend um Dir schreiben zu können. Sie grüßt Dich auf's Herzlichste. Grüße alle Freunde.

Den 10. Der lette Posttag hat Gottlob die Sorge der letzten vierzehn Tage geendigt, und uns zwei Briefe zugleich von Dir gebracht.

Ich sehne mich nach ber neuen Wohnung, wie es bem Krank= lichen oft geht. Es ist ba warm, freundlich und geräumig; und babei ein freundliches Gartchen: aber es werden noch brei Monate vergeben ebe wir einziehen konnen: benn Gretchen muß erft ihr Wochenbett ganz überstanden haben. Doch, ich schreibe Dir von biefer neuen Wohnung als wenn Du schon wußtest bag ich fie ge-Es ift ber größte Sie wurde Dir fehr gefallen. miethet babe. Theil bes Palastes Savelli, einer ausgestorbenen großen Familie bes Mittelalters, gebaut im Theater bes Marcellus, fo bag bef= fen außere Mauer, (ein Salbzirkel) gang vollkommen erhalten, aus Ber in so fern die nagende Zeit Mauern verschönert, und schöner als die bes Colosseum, die Façade bes Hauses ausmacht. Es ift ein ganz einziges Gebaube, und ich kenne keine fo interessante Wohnung in gang Rom. Die Diethe spottwohlfeil, im Berhaltniß - nur breihundert Scubi, ober zweihundert funf und achtzig Species. Dafür haben wir fast eine zahllose Menge Bimmer, in gutem Stande. Bang oben find fleine Zimmerchen, beren eines eine ganz befonders herrliche Aussicht hat, vom Monto Mario bin= ter bem Batican, (von wo bie Sackertsche Unficht ber Stadt genommen ift die Du mir ichenkteft) Sct. Peter, ber gange Janicu= lus mit seinen Kirchen und hohen Pinien, bis gegen ben Aventin. Dies Zimmer foll Deins werben wenn Du kommen kannst. Bis dahin nehme ich es. Der innre Halbkreis des Theaters ift von Schutt vierzig Fuß, und barüber, erhöht: barauf sind Flügel ge= baut, die zu unfrer Wohnung gehören, und einen kleinen Garten einschließen : zwar ohne alle bochstammige Baume, aber mit Strauchern und Blumen bepflangt. Zwischen ben Fenstern sind Pomes rangen am Spalier, und Jasminen bazwischen unter ben Fenstern: Wohnzimmer rund umber. Im Garten ift ein Springbrunnen, und ein andrer in einem mit Marmor belegten Cabinet. Das ein=





der an tuchtigen, eblen Junglingen maren, als bie Beit unferer Bater, fo ift barum bie hoffnung nicht beffer verfichert, wenn, wie bies unlaugbar ift, bie Mufgabe biefes Gefchlechts bunbertmal ichwerer ift. Es muß neu geschaffen werben, und wie ift man bagu vorbereitet? Wenn ich ben jacobinifchen Geift unferer polis tifchen Schriften vernehme, fo weiß ich auch gang gewiß, baß taufende von unfern Junglingen, ohne Urges zu wollen, boch nichts anderes feben. Es gebort ju meinen Trubfalen bier nur bie Milgemeine Beitung gu lefen : irgend eine Deutsche Beitung ift eine Rahrung, die man fich nicht verfagen fann : aber bies ift ein Brod, wovon man ben Roth abfragen muß. Thut fich ba nicht ber craffefte Rheinbunds : und Beftphalifche Geift vornehm bruftend fund? Um baufigften bei allem mas auf Frankreich Bezug hat. Dich beschäftigen die Berhandlungen in Frankreich febr; ich lefe posttäglich bas Journal des debats vom Unfang bis zu Enbe: ohne baß bier ein Menich mare (ben Frangofifchen Umbaffabeur ausgenommen) mit bem man barüber reben tonnte. 3ch will biefe Berhandlungen nicht zu boch ftellen, aber ich behaupte, bag es blutwenig fagen beißt, wenn man urtheilt, wir wurden in Deutsche land weit ichlechtere haben. Das ift aber eine Rebenfache. Dun ift bier ein Minifterium, welches ich unbedingt an Geift, Berftand und Willen ben andern Guropaifchen vorgiebe : ein Miniftes rium, welches Ehron und Freiheit reblich liebt: unterfrugt von einer Parthei, welche feine Revolution will : befampft von einer Opposition, Die fich grabe in ber Lage ber Tories unter Georg I. und II. befindet; beren Berg auf eine Contrerevolution gerichtet iff, bie nicht eintreten fann, bie alfo in fich bas allerheilfamfte hemmmittel gegen alle eigentlich revolutionaire Tenbengen bat.

Bas die Sache betrifft, beren eigentlich einziger Bortführer Sie find, so habe ich von Bunsen gehört und selbst wahrgenoms men, daß die Mehrheit der entgegenstehenden Parthei unendlich groß ist. hier benkt man eben so: auch hier soll ein neuer Coder verfertigt werden. Die Franzosen hatten alle Municipalstatuten aufgehoben. Mit beren Bielfältigkeit ging es freilich etwas weit. Morelli, der sie auf der Marcusbibliothek sammelt, hat über dreis hundert zusammengebracht, und ihm sehlen noch manche: es hatte sich fast jede Stadt ihr eignes Civilrecht ausgebildet, und vielleicht erklärt sich zum Theil daher die große Seltenheit der Dandschriften des Justinianischen Rechts. Diese abgeschafften Statuten bleiben

abgeschafft, und das Grundgesetz für die pabstlichen Staaten vom 6. Juli vorigen Jahres, verheißt ein breifaches neues Gesethuch (zu bessen Abfassung ohne Frage hier noch unendlich weniger Fa= higkeit als in Deutschland vorhanden ist): absolute Unfähigkeit ohne Ausnahme Einzelner. Interimistisch sind einige allgemeine Grundsatze promulgirt. Und was dient denn übrigens interimi= stisch als Gesetzbuch? fragte ich den Präsidenten eines hohen Up= pellationsgerichtes. Ja das ist freilich eine Noth, antwortete er, das alte Romische Recht, in zwei dicken Banden, forse lo conosce? — Noch mehr seuszete ein Abvocat: un libro grosso cosi! bisogna facchini per portarlo, he, he, he! Dieser Abvocat hat übrigens eine Vorarbeit zum Criminalrecht gemacht, einen Unfang, brei Finger bid, benn bei ber ganglichen Gebanken= losigkeit der Italiener ist ihnen eigne und fremde Weitschweifigkeit ohne Gedanken eben recht; nur Fulle und Reichhaltigkeit peinlich. Seinen Beruf zur Gesetzgebung bewährt er durch das eine von Ihnen angeführte Criterium vollständig; er redet nemlich in einer Gelegenheitsschrift von der Barbarei der alten Romischen Schuld= gesetze: diese gehörten zum jus pretoriale: welches bas Werk bes capriccio war. Die zwolf Tafeln sogar milderten diese Bar= barei des abscheulichen jus pretoriale nicht: Appius Claudius ber Decemvir war selbst Prator, und ba liegt der hund begraben.

Für Goethens Leben sind wir Ihnen sehr dankbar. Es ist freilich nicht mehr bas goldne und silberne Zeitalter der ersten Bande, es ist ein sehr eisernes, und selbst seine Freude und Glud: seligkeit ein Rausch, den der Zuschauer nicht theilen kann noch mag. Ein wunderlicher, mir meistens unbegreiflicher Rausch; mit Versaumniß des herrlichsten an manchen Orten, und welche Bewunderungen! Mit mancher steckt die Zeit an, und so muß man sich die Erwähnung ber Caraccischen Gallerie im Palast Farnese, überhaupt der Bolognesischen Schule, ja der h. Petronilla von Guercino, erklaren. Ich erinnere ja selbst, daß ich am Guer= cino, ja am Guito, Freude hatte: die ist aber ausgegangen, als ich noch nicht darüber laut werden durfte. — hier unter unsern Freunden ist es orthodor. Miemals aber hatte ich von Francesco Francia fuhl, baneben vom Domenichino begeistert reden konnen. So sind freilich die modernen Bologneser selbst: ber Canonicus Schiaffi war gefällig genug mich in unbesuchte Capellen zu führen, wo Wunderwerke des Francia vergessen sind, aber er belächelte

boch die transalpinische Thorheit. Es scheint mir als ob es Goe= then felbst wie manchen geht, die sich mit Liebhabereien wissen, wofür ihnen grabe ber Sinn verfagt ift. Ich mochte glauben, baß Goethe für bilblich barftellenbe Runfte grabe gar keinen Sinn hat: b. h. kein Licht was aus ihm felber leuchtend ihm, unabhaus gig vom Geschmack ber Beit, noch weniger gegen biefen, bas wahrhaft Schone zeige: ober, wenn er diese Gabe als Jungling zu Straßburg hatte, so ist sie ihm in der unseeligen Zeit verloren gegangen, deren Erzählung er übersprungen ift, während bes Weimarer Hoflebens, bis zur Italienischen Reise; und wieder her= gestellt hat fie sich nicht; bavon zeugte Bindelmann und fein Jahrhundert, Saderts Leben, Die Propylaen, Die Runftaufgaben und Runftartifel in der Litt. = 3.; ohne vom Rhein und Main zu reden. - Das ware nun eins: ein andres ist die ganze Stimmung, worin er nach Italien kommt und in Italien wandelt. Diese ist hochst merkwurdig, und eben beswegen hatten Sie uns nichts Interessanteres fenden konnen, als diese Reisebeschreibung: aber mochte man nicht barüber weinen? Wenn man so eine ganze Nation und ein ganzes Land bloß als eine Ergötzung für sich betrachtet, in ber ganzen Welt und Natur nichts siehet, als was zu einer unendlichen Decoration des erbarm= lichen Lebens gehört, alles geistig und menschlich Große, alles was zum Herzen spricht, wenn es da ist vornehm beschaut, wenn es vom Entgegengesetzten verdrängt und überwältigt worden, sich an ber komischen Seite des Letten ergotet. — Mir ist dies eigent= lich gräßlich: vielleicht personlich mehr als ich es anderen zumu= then mochte, aber bem Wesen nach erlasse ich es keinem. weiß sehr wohl, daß ich in das andre Extrem gehe, daß mein politisch = historischer Sinn sich schon ganz mit dem befriedigt fühlt, wofür Goethe keinen Sinn hat, und daß ich nicht allein im gotts lichen Tyrol, sondern in Moor und Haide unter freien Bauern, die eine Geschichte haben, vergnügt lebe und keine Kunst vermisse. Aber die Wahrheit liegt nicht immer in der Mitte, obgleich allemal zwischen zwei Extremen. Der jugendliche Goethe gehörte auch mehr in das Rom des fünften Jahrhunderts der Stadt, als in bas ber Cafaren; mehr in das Deutschland Luthers und Durers, als in das des achtzehnten Jahrhunderts; mehr in Dante's und Boccaccio's Florenz, als in das Ferdinands des Dritten; ober vielmehr er gehörte bort gang bin, als er Fauft und Got und feine Niebuhr II. 19

Ares ...

a a street

Lieber sang. Welcher Damon versührte ihn auch bem achtzehnten Sahrhundert gerecht seyn zu mögen? Aus dieser Italienischen Reise ging der Großcophtha hervor, und was alles sonst die große und heilige Natur in ihm verhüllt zeigt. — Um auf das Vorhergessagte zurückzukommen, so behaupte ich, daß ein achter und sicherer Kunstsinn schlechterdings ohne den historischen nicht seyn kann; weil die Künste nichts abgesondertes sind; daß der historische sich kund thun wird, wo jener wirklich ist, ohne alle Gelehrsamkeit, wie z. B. bei Cornelius; daß selbst Carlo Maratta, ja sogar Mengs nicht ohne relative Schönheiten sind, die ihrer Zeit entsprechen, nur daß diese absolut gar keinen Werth haben, und zu einem absolut schlechten Ganzen gehören. Wäre ich noch: qualis Praeneste sub alta, so würde ich darüber weit umfassend schreiben.

Erinnere ich mich an Nicolovius Enthusiasmus für Italien, und vergleiche ihn mit dem Rausch dieses Buchs — wie so ganz anders! Ich glaube daß Nic. vieles in zu schönem Lichte gesehen: aber Erde und himmel entzückte ihn, und er erfreute sich innig selbst der Naivität des Bolks, wie sie damals wohl wirklich noch war: er war in das Ganze mit reinem Herzen verliebt.

Goethe hat Behagen an Benedig, aber er fieht in ber Procefsion des Doge und Senats nicht die Imago ber alten Große, der gabllosen großen und klugen Manner, sondern nur einen Theater= Ubrigens ift es feltsam, wie er bas herrlichste meistens gar nicht gesehen hat, ober, wenn er es sieht, es ihm im zweiten Range stehet. So sieht er zu Padua nicht die Capelle ber Unnun= ziata wo man ganze Tage weilen mußte; fondern gefällt fich auf bem weiten, sumpfigen, mit Statuen, bie fo erbarmlich find, baß fie in ber Peterskirche fteben konnten, ftaffirten Plat della Valle; zu Benedig sieht er San Giovanni e Paolo nicht, wo Bivarinis Meisterstude find, und bie Graber ber Belben, mit Inschriften, bie wohl an's Berg sprechen: Die Urne bes geschundenen Feldherrn in Candia u. f. w.; nicht San Giobbe, was damals in seiner ganzen Pracht stand. Überhaupt, wie unglaublich wenig er in Benedig gesehen, weiß nur ber, welcher felbst ba mar. wird auch ber, bem bies nicht beschieden worden, ben herzoglichen Palast und bie eigentlichen Wunder bes Marcusplages vermissen. Von Florenz will ich gar nichts fagen, wie man bort burchfliegen konnte, nichts vom Verfaumen des Wasserfalls zu Terni. Ich

- - Tanah

sage dies alles nur um meinen Spruch wahr zu machen, daß er ohne Liebe gesehen hat.

Italien war damals ein ganz anderes Land, es ist jett ges schändet und siech. Wen kein tödtender Schmerz, keine Zerrissens heit die nicht heilen kann, elend machte; wer es damals sah, hätte ich es damals gesehen, freilich ich hätte auch wohl das Entzücken derer getheilt, die es jugendlich froh sahen: freilich schon damals mit Wehmuth.

Es ist sonderbar, daß er Hirts gar nicht gebenkt, ber zu sei= nem genauesten Umgange gehörte. Der fobert bas Buch ungeduldig, in der sichern Erwartung genannt zu feyn. Ich gebe es ihm noch nicht, weil wir es mit unsern Freunden lesen, die sich dazu von Zeit zu Zeit Abends bei uns versammeln. Auf der vori= gen Seite brach ich ab: ich hatte gestern (ben 17.) ben angefan= genen Brief fortgesetzt. Ich brach ab weil aus Brandis Zimmer das Getümmel der Versammelten erscholl, und wir den Abend nicht zu furz senn lassen wollten. Cornelius der Duffeldorfer, Platner ber Leipziger, Roch ber Tyroler, Dverbeck ber Lubecker, Moseler der Coblenzer, Wilhelm Schadow der Berliner, waren mit Bunsen bei Brandis versammelt. Auf verschiedene Weise und in verschiedenen Graden sind sie uns alle lieb: alle bedeutend. Ihre Personlichkeit ist die größte menschliche Erheiterung hier, und ihre Kunst ist viel für die Gegenwart, noch verheißender für die Bukunft. Ich glaube allerdings, daß wir jett in der Kunst für Deutschland in eine Epoche treten, wie Die unserer aufblühenden Litteratur im achtzehnten Sahrhundert war, und daß es nur ein wenig Ermunterung der Regierungen bedarf, um uns dieser schos nen Entwickelung theilhaftig zu machen. Cornelius und Platner find unfere eigentlichen vertrauten Sausfreunde: auch ihre Frauen: Romerinnen aus bem guten Burgerftande find Gretchen recht fehr lieb. Die Frauen dieser Classe sind hier ohne Vergleich ben Dan= nern vorzuziehen, schon weil sie einen naturlichen Beruf haben, und dafür großen Pflichteifer: Diese beiden sind anmuthig und treuherzig. Die Platner gleicht ber Reimer, welches eine außeror= bentliche Empfehlung für sie ift. Zunächst leben Roch und Mose= ter vertraulich mit uns.

Ich hatte Cornelius und Wilhelm Schadow um Mittag die fröhliche Botschaft gebracht, daß Schukmanns Brief Hoffnung gebe, daß ihr sehnlicher Bunsch eine Kirche zu malen in Erfüllung gehen könnte. Es ist, wenn dies zu Stande kommt, unerläßlich, daß der unzertrennliche Overbeck mit ihnen arbeite, dessen Genie beide, eigentlich als das höchste unter ihren zeitverwandten Kunst=genossen verehren, und ihm huldigen. Mir freilich scheint Corne=lius doch fast der reichste, so wie er der wundervollste Zeichner ist. Diese fröhliche Botschaft hatte unsre Freunde alle in Bewegung gebracht, und sie kamen um einen lustigen Abend mit uns zu ma=chen und zu theilen. Es kam nach ihnen auch der Mecklenburger Ruschweyh, der meisterhafte Kupferstecher, ihr Freund und Gesesell, ebenfalls ein sehr tüchtiger und liebenswürdiger Mann.

Wir waren alle gutes Muths, neckten uns mit Platnern, bem die Reste ber Leipziger Soflichkeit mit Gewalt abgewaschen werden follen, der beshalb einem formlichen moralisch biatetischen Cursus unterworfen ist, und genau beobachtet wird, wenn ber alte Schaden wieder hervorbrechen will. Roch, der durch und durch lebensfroh ist, und immer erfindet und arbeitet, kigelt sich bis in den Bergensgrund über eine, etwas ungeheuer berbe, alle= gorische Darstellung ber Ministerial = und Regierungspolitik, welche er, wie Shakespears komische Scenen, auf dem Vordergrunde bes Tyroler Gemaldes von Hofers Auszug, das er für den Minister Stein malt, oben angebracht hat: allwo eine zischende Schlange von einem Misthaufen auffährt, gegen die Tyroler hin. "Das seynd die Landesverrather, die das Land zu Wien um die Freiheiten gebracht haben." Und Frosche mit Orden umberkriechen, und ein "Das sennd die Tausendfuß, ber ihm besonders Spaß macht. unnützen Beamten." In einer Ecke bes Vorbergrundes liegt ein Eselskinnbacken. "Der ist für mich gegen die Philister." — Darauf fuhren wir, wo letthin abgebrochen war, im Lefen fort. Koch schläft immer bei'm Vorlesen ein, wenn es nicht durch Mark und Bein geht: der also schlief in der Ecke des Sophas: als wir an die Stelle kamen, wo G. erzählt, wie die Todten hervorgeru= fen werden nachdem der Vorhang gefallen: da rief ihm Cornelius zu: Roch, die Borhange sind bei Euch auch gefallen! Bas ift? fragte er, sich die Augen reibend.

Cornelius ist ein inniger Enthusiast für Goethe: vielleicht keisner mehr, wenigstens hat Goethe keinen inspirirt wie ihn. Er ist ein sehr reiches inniges, tieses Gemuth. Bei allen lebendigen, ansschauungsreichen Schilderungen leuchtete die Freude auf seinem Gesicht, aber dann ward er wieder traurig und wehmuthig. Die

- Cash

Stelle über den Gondelgesang hallte in allen Herzen wieder, und einstimmig aus jedem Munde. Aber als wir geschlossen hatten für dieses Mal, und Gretchen zur Ruhe ging, wir Männer noch über das Gelesene redeten, ehe wir uns um unser sehr frugales Abendessen sehten, nahm er das Wort und sagte, wie tief es ihn bekümmere, daß Goethe Italien so gesehen habe. Entweder habe ihm das Herz damals nie geschlagen, das reiche, warme Herz, es

sen erstarrt gewesen: oder er habe es gleich festgekniffen.

So ganz und gar nicht das Erhabene an sich kommen zu lasfen, das Ehrwürdige zu ehren: aber so viel Mittelmäßiges zu pro= tegiren. Über Polladio waren wir alle einig, daß alle die in Be= netien gewesen waren, weder zu Vicenza, noch an Sct. Justina zu Padua, noch an San Giorgio und den andern Kirchen seines Baus zu Venedig etwas gesehen, was wir rein und wahrhaft schon nen= nen mochten: und daß es ganz unbegreiflich sep, wie ber, welcher Erwin von Steinbachs Manen zuerst huldigte, der uns vielleicht allen, mittelbar oder unmittelbar ben Sinn wieder hell gemacht, hier erhabene Untike sehe: den Regensburger Dom nicht einmal Das muffe wohl an einer ungluckseligen Stimmung, an einem sich Verstocken gegen das Gewaltige liegen, — um alles stolz zu besitzen, als abhängiges Eigenthum behandeln, zu seiner Zeit es verschmahen zu können: und alle jammerten gen Himmel über bas unseelige Weimarer Hofleben, in bem Simfon seine Locken verloren habe.

Das aber giebt auch jeder zu, daß diesseits und jenseits der Alpen sehr vieles einen ganz entgegengesetzen Eindruck machen müsse; und daher vertrauen wir auch, daß unsere Freunde sich venken werden, sie würden diese Einzelnheiten, die sie nun mit den Augen des zauberischen Schriftstellers sehen, während, was unseren Grundschmerz macht, bei ihm dadurch vielleicht etwas versteckt wird, wohl, wie wir, betrachten, wenn sie, wie wir, die Gegensstände selbst sähen.

Goethe gehört, für den, dessen Grundansicht immer historisch ist, neben seinen Werken, so ganz zur Geschichte, daß alles, was seine Geschichte so erhellt, schmerzlich oder, wie seine Zugend, beseeligend, im allerhöchsten Grade interessant ist. Nennen Sie mich also keinen Abtrünnigen, bester Savigny: habe ich ihm doch auch Sesenheim nicht verziehen! nur, wenn Sie manches aus diessem Briefe, wie er sur alle Freunde geschrieben ist, allen Freuns

Tanah.

ven mittheilen, so sorgen Sie für mich vorsichtig bei der Mitthei: lung an unsre Freundin Goschen, damit sie mir nicht bose werde.

Was ich sehr besorge, ist daß hirt bort unsern Kunstlern schade. Es ist naturlich, daß er kein Wohlgefallen an ihnen habe: er selbst fällt ja der Länge nach, wenn es einmal allgemein aner= kannt wurde, daß die Kunst, deren Kenner er ift, jammerlich ge= wesen sen. Es wird aber dort viel auf sein Urtheil gegeben wer= den, wie es ja schon mit seinen Dreistigkeiten über das Danziger Bild und die Gallerie Giustiniani geschah; es schien, ohne wahre und virtuose Kenntniß, konne man nicht so sicher sprechen. Wir haben ihn aber in biefen Behauptungen prufen konnen. Die alt= deutschen Bilder in der Hospitalkirche, S. Maria nuova, habe ich gefunden: ja freilich sind sie altniederlandisch, aber die Logik kann nur Hirt haben so zu argumentiren: ich habe nur in zwei Orten altdeutsche Bilder in Italien gesehen, und dann das Danziger: also sind sie von einem Meister! Bielmehr ist nichts gewisser, als daß die Florentiner Bilder und das Danziger von ganz verschiedenen Ferner erinnern Sie sich wohl ber - ich mochte Urhebern sind. fagen frechen — Reckheit, womit er das Gemalde von der Chebreches rin dem Sebastian del Piombo absprach, und dem Pordenone guerkannte? Bon Sebastian, der bei weitem der größere war, in ber unvergleichlichen Gallerie Manfrin zu Benedig brei ober vier, im Palast Pitti zwei: in diesen ist nicht nur dieselbe Seele, und bieselbe Sand unverkennbar, wie in dem jest Berliner, sondern das Gesicht des schönen Weibes: und an einem derfelben steht fein Name von ihm selber. Pordenone hat nur die allgemeine Uhnlich= keit der Schule, und ist handgreiflich verschieden. Daß solche Menschen imponiren und Autoritäten machen! — Die hiesigen Maler sind entschieden in zwei Partheien getheilt, die eine bestehet aus unseren Freunden, und benen, die sich an sie anschließen, bie andere ist der zusammenhaltende Phalanx berer die um bas Feuer in ben Buschen auf dem Blocksberg sigen: an ihrer Spitze fteben bie R., weltkluge Bursche, die sich der Fremden bemeistern, und bie unser akademischer College Goliath vollkommen gelten läßt. Das intriguirt und lügt, und klatscht, — es soll nicht Licht wer: ben, durchaus nicht. Jene sind von exemplarischem Lebenswans del: hier blubet die alte Liederlichkeit der Deutschen Maler zu Rom, wie vor dreißig Jahren. Die talentvollen jungen Unkommenden ziehen sich zum Gluck jett zu jenen: es verstehet sich aber, baß es

auch den letzten an Necruten nicht fehlt. — Merkwürdig aber ist es, daß einige Ausländer, und selbst Italiener auf die Aunst unserer Freunde aufmerksam werden. Marchese Massimi hat Cornelius und Overbeck die Ausmalung zweier Zimmer einer Villa übertrazgen, und wird sie brav bezahlen. Zener wird einen Cyclus aus Dante, bieser aus Tasso malen.

Platner ist als Maler nicht glucklich, aber ein ganz vortreffs licher Kopf, und einer der edelsten Menschen: Jahre lang und noch immer hart durch Noth und Unglack gebeugt. Er hat sehr man= nichfaltige Kenntnisse, gewaltigen Scharffinn und Dialektik: feine Lieblingsstudien sind philosophisch, baber zwischen ihm und Brandis große Intimität entstanden ift. Uls Künstler kann er nicht gebeihen; in der großen Noth vergangener Sahre konnte er nicht ein= mal Leinwand kaufen um zu arbeiten, und ist fo um alle Übung gekommen. In hinficht auf ihn habe ich zwei Bunsche, in die ich Sie hineinziehen muß, liebster Savigny, wie Sie fich ja so freundlich und erfolgreich in meine Wünsche für die andern haben hineinziehen lassen. Zunächst eine res privata: dann eine publica. — Jene: fante sich nicht wohl ein Buchhandler ber eine von ihm auszuführende Bearbeitung des Wasari (der selbst in der neue: ren Stalienischen Ausgabe so schlecht ift; ich meine die Unmerkungen) verlegte, das heißt gut honorirte, so daß unser Freund eine Reise nach Toscana machen, bort ein Paar Monate verweilen, und alles bort noch vorhanden sehen konnte — wo möglich auch nach Benedig (zwischen den Vivarieis und den Niederrheinern ist offenbar ein Bufammenhang)? Es ist aber noch eine andere gelehrte Arbeit, wozu ich ihm für's Leben gerne Vorschub thate, und worüber Sie mir zu Liebe mit Reimer reden muffen, oder wo es nur möglich ift. Er lebt ganz in Dante, und hat alles was er auftreiben konnte zu seinem Berftandniß gesammelt, die Florentinische Geschichte eifrig studiert, und wir treiben ihn einen Commentar zu schreiben. Er hatte auch große Luft, aber er muß Geld verdienen, um fich und bie Seinigen bes Hungers zu erwehren. Sollte ein solcher Commentar, der ganz gewiß sehr gut wurde, nicht verlegbar senn? Er sollte doch wohl in Deutschland Raufer finden, da man ben Dante wenigstens oft besitzt. Eine Einleitung über die Florentinische Berfassung und die Partheien der Italienischen Städte wurde ich ihm für das Werk schreiben: zu einer anderen über die Form und den Inhalt der Wisfenschaften und Philosophie, welche Dante befaß, wurden Brandis



10100

und ich gemeinschaftlich mit ihm arbeiten. Lassen Sie sich das auch angelegen seyn. Nun aber kommt das negotium publicum. Ich behaupte, daß er ein entschiedenes Talent, und wahren Beruf zum Universitätslehrer hat. Wäre es nicht möglich ihm einen Lehrstuhl anzuweisen, der wahrlich selten besetzt werden kann: Kunstgeschichte zu lehren, Dante zu erklären, altitalienische Sesschichte und Litteraturgeschichte! Versteht sich, nicht alles zugleich. Wahrscheinlich hat Ihnen schon Nicol. gesagt, daß ich ihm letzthin darüber geschrieben: ich werde auch an den Minister Schukmann selbst darüber schreiben.

Es wird dies einmal ein überlanger Brief, und da ich ein Diner abgelehnt habe, wegen der Erkältung, die mich seit dem November als Schnupfen, jetzt auch als Husten, gar nicht mehr verläßt, so will ich auch nun fortsahren, und noch ein halbes Blatt anlegen. Ich verursache Ihnen viel Porto, liebster Savigny; das sollen Aussätzt tragen, die ich Ihnen von Zeit zu Zeit für Ihr Tournal senden werde.

Ich für mich habe diesen Winter oftmals Todesgedanken geshabt, und Gretchen auch wohl. Brandis, noch mehr für mich. Ich habe gar keine Kräfte, und bin unendlich abgemagert: mein Gedächtniß hat sehr gelitten, welches natürlich ist, wenn man an nichts mehr rechte Freude hat. Nur das was man ganz in sich saugt, kann ganz in uns übergehen und in uns fortleben. Gott helse!

Vor unsern Fenstern brüllen — obgleich es eine entlegene kleine Straße ist — die Carnevalsnarren. Ich habe nur einmal dem Rennen zugesehen, wobei die barbarische Behandlung der Pferde emport, und nichts anders zu sehen ist, als wenn ein Pferd entspringt und toll wegläuft. Die Masken sind ein erbärmslicher Spaß: frazenhaft: Witz sieht und hört man nicht. Auf die Maskenbälle sind wir natürlicherweise gar nicht gegangen.

Zum ersten Junius haben wir eine eigene Wohnung genommen: eine sehr schöne! und das ist der einzige wohlseile Artikel an diesem entsetzlich, ja unglaublich theueren Ort; wo noch überbieß seit unserer Ankunft alle Haushaltungsgegenstände um ein Orittheil theurer geworden sind. Wir geben für sunfzehn meisstens große Zimmer, die Kammern ungezählt, unten: und sechs oben, nicht mehr als dreihundert Scudi, etwa vierhundertundvierzig Thaler preuß. Courant: dabei ist eine Remise sür den Was





gen, und ein allerliebster Garten. — Nicolovius wird fich bes Theaters bes Marcellus erinnern, worin die Familie Savelli einen Palast gebaut hat. Davon ift dies die Balfte. Er hat eine Zeit= lang leer gestanden, weil die Auffahrt in ben Sof (bas Innere bes alten Theaters) wie einen Berg hinangehet, auf bem alten Schutt: obgleich ein Schneckenweg angelegt ift, halsbrechenb. Es giebt einen andern Eingang, vom Plat Montanara: da führt eine Treppe von dreiundsiebenzig Stufen zu bemfelben Geschoß hinauf, in bessen Borhalle man ebenes Fußes von ber Sobe jener Auffahrt durch den Hof hineingehet. Wir wohnen so in den Zim= mern, die im britten Stock bes alten Theaters, über ber ionischen Säulenordnung angelegt find, und benen, bie als Flügel auf bem Schutt, in gleicher Flache angebauet worden. Diese schließen ein Gartchen im Viereck ein, zwar nur klein, etwa achtzig bis neun= zig Fuß lang, und noch weniger breit, aber so erfreulich! Drei Springbrunnen: viele Blumen: Drangenbaume zwischen ben Fenftern an ben Wanden: Jasmin unter ben Fenftern. Dann werben wir uns noch eine Rebenlaube pflanzen. Nun steigt man noch vierzig oder mehrere Stufen hoher, wo ich mich ansiedeln werde: da sind lachende Zimmerchen, mit der Aussicht über die ganze Gegend jenfeits der Tiber, von Monte Mario, Sanct De= ter bis über San Pietro in Montorio, ja fast bis an ben Aventin. Noch ist es wohl nicht unmöglich oben auf dem Dache eine Loggie anzulegen, wozu ich mir bas Gelb an anbern Dingen absparen werde; damit wir auch einen Ort zur Aussicht über bas Capitol, Forum, Palatin, Colosseum, und die ganze bewohnte Stadt ge= winnen. So ungeheuer ift die Hohe bieser Theatermauern, ba es im Thal zwischen Capitol und Insel gebaut ift. Ihr sehet, liebe Freunde, daß Raum für Euch ift, wie versprochen worden, wenn Ihr kommt uns zu besuchen, wie Ihr versprochen habt. Diese Wohnung, welche zu miethen bie großen Kosten ber Einrichtung bei einem vielleicht nicht langen Leben bedenklich machte, erfreut mich recht fehr; und allen verlangt borthin: erst aber muß bie Hausfrau sich völlig erholt haben, ehe sie Ginrichtungen beforgen kann, wozu ich schlechterbings nicht tauge. Gretchen weiß felbst im Unschaffen und Dingen unter biesem schamlos übertheuernden Bolk sich sehr geschickt zu benehmen: sie kann mit ihnen über alle Dinge des täglichen Lebens reben, was ich schlechter= dings nicht lerne. Es ift benn nun Zeit zu unfern gelehrten Un=

- - -

gelegenheiten ju kommen. Es hat mir noch immer kein anberer codex rescriptus vorkommen wollen, wiewohl ich in einigen Ca= talogen doch so viel habe mich umsehen burfen, daß ich mir die Orte gemerkt wo reiches Erz liegen konnte, auch bie nach biefer Unzeige gefoderten Bücher gebracht wurden: es war alles taub. Doch das beweis't nicht, daß gar nichts mehr vorhanden senn follte. Sie wird es intereffiren, liebster Savigny, zu vernehmen, daß ich für Sie glücklicher bin. Ich habe nemlich bes Tilius Cober ber letzten acht Bucher bes Cod. Theodof. gefunden: für mich heißt er gefunden, wenn Sie auch sein Dasenn gewußt ba= ben mogen. Daß es der Coder des Tilius selbst ift, stehet freitich nirgends geschrieben, ich glaube es beweisen zu konnen, ware es ein anderer, um so viel beffer. Fur Sie ware hier gewaltig viel: ich kann Ihnen immer nur Notigen geben. Schenkt Gott einige Jahre Leben und etwas Munterkeit, erlaubt meine Gesundheit viel auf der Baticane zu arbeiten (und ben kunftig sehr weiten Weg zu machen), so follten Gie allmählich einen juriftischen Catalog erhalten. Von Breviarien wimmelt es in ber bibl. Reginae, mit ber ich mich zunächst beschäftige, auch sind die altbeutschen Se= fete ba, und, wenigstens einmal, zusammen mit bem Breviarium. - Sagen Sie Haubold, daß ich seinen Brief und seine Sendung erhalten, ihm herzlichst bante, seinem Auftrage gemäß gesucht habe, und zu suchen fortfahre.

und unsere Veronesische Sache: o hatte ich da nur vier Woschen arbeiten können! Es wurde mich außerordentlich freuen, wenn unser Göschen käme: es ware gewiß sein achter Veruf so etwas critisch zu bearbeiten. Da aber seine Augen dabei zu Grunde geshen würden, so ware es sehr gut wenn sich Brandis Freund, Dr. Reck an ihn schlösse, von dem ich nach Brandis und Bunsens Zeugniß, viel erwarte; nur allein ware er der Sache wohl nicht gewachsen. Bekker gehört der Griechischen Litteratur; er muß kommen, es erwarten ihn graeca genug, und zur Reise ohne Kossken sehr ich mit einiger Gewißheit eine Gelegenheit voraus, gewiß zum Herbst, vielleicht früher. Macht Euch aber doch selbst auf! Nicht eben für den Veronensis: aber zum Winter sur unfre hiesigen juristischen Schäße. Göschen aber muß auch hieher kommen.

Mein ewiges Krankeln hat noch immer die endliche Vollens dung des Manuscripts meiner Inedita aufgehalten. Ich habe in dem Fragmente der Rabiriana sehr viel (weggeschnittenes) erganzen mussen: ich hoffe glücklich: nur eine Stelle ist zweiselhaft. Bur Fontejana habe ich den Beweis geführt, daß die Römer die doppelte Buchhaltung gebraucht. Die Dedication an den Pabst, die ihm handschriftlich vorgelegt werden, mußte, hat dem lieben Greise sehr gefallen, und ich glaube felbst, daß sie mir zierlich und sauber gerathen ist. Die Eremplare werden sehr langsam zu Euch hinreisen.

Mun, wie die Italiener sprechen, voglio levarli l'incommodo! das heißt mich empfehlen. Welch ein Ungeheuer von Brief. Herzlichste Grüße von uns beiden an Sie und Ihre Frau. Ich grüße alle Freunde, die zu nennen nicht Noth thut. Un Rost der besonders Dank für seinen Brief, den ich ihm nächstens erwidere: Lebt-wohl!

### An die hensler

333.

Rom, ben 8. Marz 1817.

Meine eigne so neulich überstandene Sorge um Dich, mahnt mich Dir wieder zu schreiben, damit Du nicht gleiches ersahrest: denn Du wirst es meinem letten Briefe wohl angesehen haben daß ich wieder frank war. Es ist nun aber doch besser, und ich habe heute schon einen großen Spaziergang machen können. Man erkältet sich hier weit leichter als bei uns: so wie nur ein rauher Wind weht wird man auf den Treppen jedes Hauses bis auf die Knochen durchgeweht: die sehr großen Fensterössnungen sind ganz offen ohne Fenster. — Meine Natur ist zäh: nur ihre Elasticistät zu schneller Erholung hat sie verloren.

Wenn ich Dich nur eben so über Gretchen beruhigen könnter Diesen Morgen sagte sie selbst, sie fühle sich sehr krank: und, Dank Deiner Erziehung, sonst beherrscht sie sich doch so sehr, und giebt sich nicht nach.

Ich werbe burch einen Besuch gestort.

Den 9. März. Ich versäume diesen Morgen die Biblios thek um Dir recht aussührlich zu schreiben. — In der Mittagssstunde ist der Wagen bestellt, um Gretchen Bewegung und Luft

4.1.1

- Family

zu verschaffen. Ihr Zustand ist wirklich beunruhigend: ich will ihn Dir aussührlich beschreiben. — —

Wir haben unfre Didt völlig geandert, und ich besonders richte mich gang nach ber hiefigen Lebensart. Der Thee ift gang aufgegeben: ich fruhftucke nach der Candesfitte mit Choccolate, und trinke nur gemischten Wein. Ich glaube schon gute Folgen von dieser veränderten Diat mahrzunehmen. Unser Urat ist ein gescheuter und angenehmer Mann, ausgezeichnet als Chemiker und Physiker; aber die Medicin scheint er gang tobt und außerlich zu behandeln, ohne allen eindringenden Blick, ohne Nachfinnen und Errathen: wie es hier bei allen Gegenständen des Geistes ber Fall Die einheimischen Krankheiten scheinen hier einen sehr gleich= formigen Charakter zu haben, und die Naturen ber Individuen ebenfalls nichts weniger als so mannichfaltig wie bei uns zu senn. Daher haben sie hier mechanisch angewandte Beilmethoben, welche in ben gewöhnlichen Fällen sehr zweckmäßig senn mögen: aber es scheint auch daß sie mit den kleinsten von diesen Regeln abweis chenden Fällen nichts anzufangen wissen, und in Deutsche Con= stitutionen benken sie sich gar nicht hinein.

Nach der sehr großen und gräßlichen Noth des Bolks und dem sehr warmen trocknen Winter sürchten die Einheimischen zum Sommer eine Epidemie. Es ist aber auf ihr gedankenloses Schwahen so wenig zu rechnen daß ich gar nicht darauf achten würde, wenn die Sache selbst nicht Wahrscheinlichkeit hätte, und ähnliche Fälle in Erinnerung wären. Wir werden gewiß, sobald die Hihe zu arg wird, d. h. um Johannis, auf's Land gehen, wahrscheinlich nach Frascati, wo man viel stiller lebt als zu Uzbano, vielleicht etwas weniger schön. Damit aber vertauscht man eine Scsahr mit der andern; denn nach dem Vorfall zu Zivolikann man sich seines Lebens in den kleinen Städten nicht sicher halten, und auf den drittehalb Deutschen Meilen zwischen Kom und Frascati läuft man immer einige Gefahr von Räubern überzfallen zur werden.

Dorgestern war ein Festtag für meine Male: sie versäumte nie ihn zu seiern. Es war der Tag an welchem ich von Meldorf aus, ehe ich nach Kopenhagen ging, Eure Ültern und sie in Heide besuchte. Es war auch ein schöner Tag. Wie war ich so durch und durch glücklich damals, wie vom Glück auf dem Schooß ge= wiegt. Ich hing Dir, Deinem Hause und den Deinigen so un=

- Transh

befangen an. Euer Vater empfing mich so freundlich: Male so unbefangen und lieblich: ich war so ganz lebensfroh, sühlte alle meine Kräfte, schaute neugierig und lustig in die Welt. Es war hier vorgestern ein sehr schöner Tag: die Mandelbäume blühen voll, und die Pfirsiche: man pflückt mit den Veilchen die seit dem December nicht sehlen, Hyacinthen in den verwilderten Gärten: es ist eine Sommerlust: — damals lag der Schnee gestoren auf dem Boden, und bei hellem Sonnenschein wehte ein eisiger Wind: giebt oder nimmt denn wohl Norden oder Süden das geringste zu ächtem Slück, oder auch nur zur Heiterkeit?

Schönborn nicht wieder zu sehen erwartete ich. Auch da ist ein schönes Leben durch Schicksale größtentheils nutilos geworden. Es war noch mehr im innern Kern als in Laub und Bluthen.

Von meinem hiesigen Leben weiß ich Dir nichts zu erzählen. Zuweilen Abends am Theetisch ein Gespräch mit Brandis, oder mit unsern Künstlerfreunden, erwacht einmal etwas von der alten Helle, und der Nebel der sich um meinen Geist gelagert hat, zersstreut sich auf kurze Zeit. Diese Gesellschaften unsver Künstler sind nur zu einseitig für den der nicht sachverständig ist, und die Kunst auch nur mit vielen andern Dingen, und nach vielen andern Dingen liedt. Wo man weder durch das Herz noch in gemeinschaftlichen Studien lebt, da müßte viel Regung und Leben in der Welt seyn um Stoff zu allgemein anziehenden Gesprächen zu geben: wie ist aber alles dumpf und todt rings und weit! Auch in der Litteratur. — Und sollte sich in Deutschland einiges regen, wie ich nicht glaube — so käme es nicht einmal bis zu uns. Hier in Italien wird das ganze Sahr rund nichts gedacht, gehandelt und geschrieben wovon sich zwischen vernünstigen Leuten reden ließe.

Daß Platners in unsre neue Wohnung ziehen ist mir sehr lieb, und ein gutes Werk an diesen sehr guten Leuten.

## 334.

Rom, den 21. März 1817.

Vielleicht ist es für mich so übel nicht daß die Bibliothek sich so arm an reichen Erzen zeigt, und mich also nicht von meinem Berufe versührend ableiten, oder einen andern darbieten wird. Gessünder und heiterer hoffe ich zur Geschichte zurückzukehren. Wir gehen im Juni nach Frascati, welches der gesündeste Ort in der

Drt: in bac

Melt lebt, die ihren Sommer an andern Orten zubringt, wo man sich freilich in einer außerordentlich schönen Gegend befindet. Dort werde ich den jetzigen Ackerbau studieren, um den alten Römischen recht anschaulich zu lernen, sowohl das was noch fortdauert, als das was sich verändert hat. Dies ist kein meinen Zwecken fremdzartiges Geschäft, indem es das Leben der Alten in einem Hauptztheil so versinnlicht. Ich will aber auch andre Bücher hinausnehmen, außer den Schriftstellern vom Ackerbau, und mich wieder recht in's Alterthum hineinlesen: das ist die beste Vorbereitung für den Winter.

Wenn Du kommen konntest so kann Brandis Dir bis Versna entgegengehen. Möchtest Du dann auch nur mit Freude das viele hochst Merkwürdige sehen was zwischen dort und hier noch vorhan= den ist. Ich würde Dir ein Verzeichniß und eine Unweisung mit Erläuterungen aufsetzen und senden.

Die ganz veränderte Diat thut mir sehr wohl, obgleich ich noch immer nichts weniger als recht gesund bin: aber die Kräfte stellen sich her, und der Kopf ist freier. Gretchen steht nun ganz naheran ihrem Ziel. Sie leidet viel. In der find dass dass dass

Es ist hier theuer und wir mussen uns freilich sehr einschränzen, und mit Meinungsdingen die Last anstatt Vergnügen geben, geht viel Geld verloren; so z. B. die gestrige Illumination, welche jedesmal zwanzig Species kostet, und in vierzehn Tagen wieder kommen kann wenn Cardinale ernannt werden sollten. Gesellsschaften geben wir nicht: nur kleine Abendversammlungen von Freunden. Auch Bücher sind hier sehr theuer, obgleich die Einheismischen weder lesen noch kaufen, aber die Fremden kaufen weg, und es giebt hier sast gar keine mehr die seil sind. Mit unsern Künstlern dauert unser Umgang mit Herzlichkeit und Vertraulichskeit fort: nur unerschöpslich ist unser Gespräch nicht; obgleich ein Paar von ihnen geistreich sind. Es sehlt ihnen der Stoff, und ich muß in ihren Kreis hineingehen, sie können nicht in den meinizgen kommen.

Ich will Deinem Nath folgen, und den Verdruß über die hämischen Ungriffe abschütteln: aber daß der eingeleitete Injuriensproceß gegen Merkel, der mich im Freimuthigen beschuldigt zu Verona Blätter aus einem Coder gestohlen zu haben, guten Erfolg haben möge zwünsche ich sehnlich:

- Trinch

Gruße Twesten und Tine herzlich, und sage ihm baß ich ihm fehr bankbar senn werde wenn er bas Bilb copiren will.

# 335.

Rom, ben 2. April 1817.

Die Noth ist überstanden, und es ist uns ein feines und starkes Anablein geboren: aber es ist auch eine schreckliche Noth gewesen. Ich will Dir nun alles der Ordnung nach erzählen u. s. w. -

Der Anabe wog gegen neun Pfund Cures Gewichts, ift fett und groß, hat rothe Baden, gelbes haar und blaue Augen. Die Gretchen sich des lieben Kindchens nach den schweren Leiden mit Seeligkeit freut, denkst Du Dir. Sie ist fehr erschöpft: aber vergnügt. Sie grüßt Dich tausendmal. Deinen lieben Brief erhielt sie während ihrer zwei und dreißigstundigen Nothen, und las ihn. Sie zeigte unbeschreibliche Geduld im Leiden. Ich habe in ber entsetzlichen Ungst innig gebetet, und mit hoffnung um Sulfe auch meine Male angefieht. Ich gab Gretchen den Troft, Male wurde Sulfe fenden. Wie es am allerschrecklichsten war, und fie, fast sterbend, ihr mudes Haupt an mich lehnte achte sie: ach kann benn Umalie mir keinen Segen fenden?

Des Anaben Namen habe ich Dir schon geschrieben: nur eis nen Romischen soll er dazu haben, entweder Marcus oder Lucius. Bei dem wird er genannt werden. Du bift feine Pathin vor allen; Behrens versteht sich auch, Savigny - sein Vormund wenn ich sterbe — eben fo, und Nicolovius. Sollte Planfair zurücksom= men, der ehemals Geistlicher war, so bitten wir ihn die Taufe zu verrichten.

Ich hatte Dir bei dieser Gelegenheit so viel aus dem tiefsten Herzen zu fagen: aber es fehlt an Ruhe. Auch bin ich nach ben durchwachten Nachten, der Ungst und den Unstrengungen ganz erschöpft. Dein Herz wird Dir alles sagen. —

Auf Deinen lieben Brief kann ich heute gar nichts antworten. The State Du follst fleißig Nachricht haben.

Lebe wohl! Gruße und benachrichtige alle Freunde.

of confined one this Done Shanes tott in a

### An Savigny.

### 336.

Rom, ben 3. April 1817.

Vorgestern fruh nach vier Uhr hat meine Frau einen Knaben Sie hat biefes Glud theuer erkauft, mit zwei und breis figstundigen Mothen. Um Leben bes Kindes verzweifelte Alles: nie ift mir aber eine Gorge fo getäuscht worben: benn es ift bas gefündeste und prachtigste Rind, was man feben ober benten kann: Deutsche und Italiener preifen seine Schonheit, und versichern, fie batten faum je ein folches gefeben: es ift mit rothen Backlein gur Welt gekommen, beren Blut burch bie Braune feines neuge= bornen Gesichts wie auf bem Untlig einer sonnenverbrannten Gud= landerin burchschimmert: ich barf feine Schonheit übrigens loben, ba er mir im geringsten nicht abnlich siehet. Es ift gewaltig groß, ganz fett und ftark, als ob es schon ein Paar Monate gesogen hatte: sie schaten sein Gewicht auf zwolf Romische Pfunde, bas ist gegen neun Deutsche. Übrigens hat er gelbe Haare und blaue Augen: er hat schon tuchtige Augenbraunen. Gretchen ift sehr ftolz auf ihren Anaben.

Für solche entsetzliche Leiden befindet Gretchen sich weit wohler als sich erwarten ließ. Hoffentlich wird das Clima ihre Herstellung erleichtern und fördern, die in unsern Gegenden sehr langs sam vergehen wurde. Sie hat die himmlischeste Geduld und den ehrwürdigsten Muth gezeigt. Setzt ist sie außerordentlich glücklich.

Diese Nachricht ist zuerst für Sie, bester Savigny, und für Ihre Frau bestimmt; seyn Sie aber so gut, sie allen Freunden mitzutheilen. Ihrer Frau entschuldigt Gretchen sich, Sie beide freundlichst grüßend, daß die verlangte Schwiegertochter nicht gestommen ist. Sie bittet sich dagegen nun eine aus. —

Die Dmina, unter benen der Knabe geboren ist, sind vorstrefflich. Der Upril, Italiens Blumen = und Frühlingsmonat, war überhaupt für meine alten Römer ein glücklicher Monat: der erste Upril aber ist der Festtag der-Benus und der Fortuna Birilis, zweier vortrefflicher Schutzatroninnen, und die Italiener räumen mir ein, daß Santa Venere nicht zu verachten sey. Sirius und Drion schienen hell in's Zimmer als er geboren ward. Ich denke

aber, es foll ein tuchtiger Preußischer Officier aus ihm werben: benn brei Gelehrte nach einander, bas geschieht boch nicht, und wenn er auf bem Wege bleibt, worauf er in die Welt getreten ift, fo konnte er wohl an korperlicher Tuchtigkeit bem General Grolmann ähnlich werben. —

Nachdem dies alles vermeldet worden, laden die Wöchnerin und ich Sie, liebster Savigny, jum Gevatterstand ein. Gin Eng= lischer Geiftlicher wird das Kind taufen, vielleicht mein ehrwürdis ger alter Lehrer Playfair: Unfangs setzte und ber Gedanke in Verlegenheit, daß es lange ungetauft bleiben mußte, da wir es um keinen Preis von einem Katholiken taufen laffen wollten; bem ist burch das Zuströmen ber vielen Taufend mussiger und geizen= ber Englander abgeholfen, unter benen es nicht an Geistlichen fehlt. Ihr Beruf zum Gevatter ift ber nachste, liebster Savigno, da Sie sein Vormund sind, wenn ich sterbe: Ihre Mitgevattern werden zahlreich, aus mehreren Gründen, auch aus dem, weil es noch unentschieden ift, ob die Folgen dieser schrecklichen Niederkunft nicht bie senn könnten, daß es das einzige Kind bleiben muffe. Ich lade außer Dore und meinem Schwager Behrens, — Nicolovius, Stolberg, Jacobi und Schon mit Ihnen. Der Knabe erhalt ben Namen seines vaterlichen Großvaters, Carften, und ben bes Baters von meiner Male und Dore, Nicolaus; voran aber einen Romischen, bei dem er genannt werden soll: es wurde entschieden Marcus, wenn der nicht unglücklicherweise unter die Juden gerathen ware; nun schwanken wir zwischen dem und Lu= cius. Für den Knaben soll es nicht so fruchtlos senn, daß er in Rom geboren worden, wie für mich, dahin gekommen zu senn. Er foll sich von Kindesbeinen an hier orientiren, und in den Farnesischen Garten die Geschichten vom Romulus horen. Go wie er Deutsch und Italienisch spricht, werde ich anfangen, Latein zu ihm zu reden, und wenn er Geschichten hören will, so muß er das verstehen lernen. Nachher eben so Griechisch: fürchten Sie aber nicht, daß ich auf einen jungen Witte speculire. —

Daß Gofchens und Carl Rober zu benen gehoren, bie ben tiefsten Untheil nehmen, weiß ich: Sie werden beider Orten bie Botschaft mit tausend Grußen bringen. —

über Goschens und Bekkers Reise habe ich neulich an den lets= ten geschrieben. Wie verlangt mich beide zu sehen! Aber ver= schweigen kann ich nicht, daß an sehr vielen Orten ber Lombardei Niebuhr, II.

1 - 171 mile

20

und Mittelitaliens ein höchst gefährlicher Typhus grassirt: bis jett freilich, so viel man weiß, nicht zu Verona, welches überhaupt ein sehr gesunder Ort ist. —

Es stehet geschrieben, bag fein Brief an Sie abgeben foll, selbst nicht über die Geburt eines Sohnes, ohne etwas Litterari= sches: also melbe ich Ihnen, liebster Savigny, daß ich ben Bei= belberger Cober ber Ugrimensoren gefunden habe, aus bem zehn= ten Jahrhundert (mit dem Pandectentitel), für den Tert ift bamit gar nichts gewonnen; bochft merkwurdig aber find bie Beichnun= gen, copirt aus einem fehr alten Driginal, aber ganz vortrefflich : es sind Tempel barunter, bie ber Architect Gau in hinsicht bes Daches hochst lehrreich findet. In ber Ausgabe fehlt einiges, und bas übrige ift gang verpfuscht. Für die Justinianischen Gesethü= cher will sich gar nichts brauchbares finden: rescripti thun sich eben fo wenig auf. - Die Bibliothek von Sta Croce ift beinabe vernichtet: im Catalogus ber Reste sinden sich noch die Novellen, aber gerabezu bem Julian, nicht einem Johannes zugeschrieben. Die Handschriften selbst sind jett aus ber Baticane guruckgekom= men, und liegen in Kasten: vom Burgundio sind mir mehrere Übersetzungen von Schriften bes Galenus vorgekommen: kennen Sie die? fonst kann ich Ihnen Rotizen senden. In ber bibl. Reg. sind Schätze fur bas breviarium und bie Germanischen Rechtsbucher, bit mit jenen in mehreren handschriften eine Sammlung ausmachen. Doch bavon ein andermal mehr. Noch viele Gruße von Gretchen und auch von Brandis.

# 337.

Rom, den 9. April 1817.

Den gestern eingelaufenen Brief von unserm Goschen wage ich nicht mehr direct nach Berlin an ihn zu beantworten, bester Savigny: also schreibe ich Ihnen. Ihm nach München, wie er vorschlägt. Und ich kann nur sliegende Worte heute schreiben. In Verona müssen sich die Reisenden von einem Lohnbedienten (der in la torre im Corso weiß Bescheid) nach der Bibliothek des Domcapitels sühren, und den Padre Luigi bitten lassen, wenn er nicht gleich da ist. Dann müssen sie sich nur gleich den Coder n. 13 ausbitten, und nicht weiter von rescriptis reden. Sie müssen ja mit gutem Hydrosulphure de Potasse versehen seyn,

biefer kann leicht schlecht gerathen, hier in Rom z. E. ist kein brauchs barer zu erhalten. Findet sich das, so muß einer nach Benedig reisen, und sich im negozio di Apollo, einer Buchhandlung, nicht weit vom Marcusplate nach dem Chemiker führen lassen, der es für mich besorgt hat. Man trägt diesen Liquor mit einem Pinsel wo möglich so auf, daß man die übergeschriebene Schrift nicht berühret.

Noch bitte ich Goschen fich funf a feche Eremplare von meis nem Fronto mitgeben zu laffen; man muß hier in Italien verschenken konnen. —

Sagen Sie Gofchen, er muffe nicht, wie Attila, jenseits bes Do fteben bleiben, sondern dreift auf Rom vorruden. Man reifet mit einem Betturin fehr wohlfeil, und es giebt allenthalben zu thun. Und nun Segen auf die Reife fur unsere Freunde.

Meine Frau befindet fich erträglich wohl, und hoffentlich aus fer aller Gefahr im Unfange der Genefung: ber kleine Pantagruel aber bem gehet es vortrefflich.

Rach ben Frangofischen Zeitungen (an bie ich mich halte, weil fie nicht so undeutsch und gemein sind wie die Allgemeine Zeitung) sind alle Oberpräsidenten nach Berlin gerufen. So ware auch Schon ba. Dann sagen Sie ihm, bester Savigny, daß ich ihm nach Danzig schreibe, um ihn mir zum Gevatter zu laben: welches benn schon so viel als ber berzlichste Gruß ist.

Gretchen und Marcus grußen herzlichst mit mir Sie, Ihre Frau, und alle Freunde. Auch Brandis besgleichen. Möchte Goschens Sorge fur Aler, ungegrundet gewesen sen! —

Ich habe einen fehr interessanten Chalbaer, aus ber Gegend von Ninive, kennen gelernt, und hoffe auch in biesen Zagen mit einem Abnisinier bekannt zu werben. Der Chalbaer kam zu mir, weil meines Baters Reise bort bekannt, und Arabisch (gewiß nur zum Theil) übersetzt ist. —

#### An die hensler.

338.

Rom, den 19. April 1817.

Gottlob baß bas liebe Kind so wohl und anmuthig ift, wachst und blüht. Mit der Umme giebt es manchen kleinen Kampf: sie 20 \*



ben vernehmen, und fester Glaube an alles was mir ungewiß ober verloren ist, von Kindesbeinen in ihm gehegt werden. Er soll beobachten und wahrnehmen lernen, und so in der Natur zu Hause werden, und seine Imagination nähren.

#### An Jacobi.

## 340.

Rom, ben 30. April 1817.

Den Überbringer biefer Empfehlung an Sie zu weisen, verehrtester Freund, nehme ich keinen Anstand, ba er Ihnen und Roth zuverlässig interessant senn wird. Sein Name ist Sowse, und was ihn merkwurdig macht, daß er zwanzig Jahre im Dienst ber Hudsonsbancompagnie im Innern von Nordamerika zugebracht, und diese Zeit mit reger Beobachtung verlebt hat. Ich liebe biese Englischen Reisenden von benen man mit Wahrheit sagen kann, baß Berodot fich fehr gerne mit ihnen unterredet haben wurde. Diefer ist burch die große westliche Alpenkette der Story mountains bis funfzehn Meilen vom Sudmeer vorgedrungen. Er hat mehrere Umerikanische Sprachen burchaus erlernt, und die der Killisticune in eine Grammatik gebracht, wofür er nun Unalogien in irgend einer andern Sprache ber alten Welt- sucht, welches aus zwiefachen Grunden schwer fällt: erstlich weil diese Amerikanischen Sprachen gar feine Verwandtschaft mit benen ber andern Bemisphare haben, und zweitens weil er außer bem Englischen und funf bis sechs wil= ben Sprachen keine andre kennt. Es wird aber ben Philosophen interessiren von ihm ben sonderbaren Bau dieser westlichen Spra= che kennen zu lernen, ber bie Sypothese bes gemeinsamen Ur= sprungs aller, so wie bie ber Erfindung zugleich auslacht.

Mein Reisender wird Ihnen sagen können daß die Wilden sehr mit Unrecht wegen Sauerei verschrien seyn mussen, da er es in ihren Häusern viel reinlicher als in den Italienischen gefunden hat: auch haben die Wilden nur Kopfläuse, und Flohe sind in diesen glücklichen Ländern so wenig wie Wanzen. Daß der Vorzug in Hinsicht des Edelmuths, der Poesse, der Gedanken, der Frommigkeit u. s. w. auf der Seite der Wilden ist, versteht sich.

Ich empfehle Ihnen einen Englischen Philologen Hrn. E., ber mich um einen Brief nach Munchen ersucht hat. Wir Deut=

15

it offers a

schen und die Englischen Philologen wir glauben gegenseitig daß wir auf dem rechten Wege sind, und halten uns gegenseitig für dünkelvoll. Auch möchte es den Engländern in der Philologie wohl eben an dem gebrechen worin es ihnen jet in der Poesie und Philosophie gebricht. — Übrigens ist Hr. E. ein kenntnißreicher und kritischer Kopf, und er hat sehr gute und triftige Sachen an's Licht gebracht.

### An die henster.

## 341.

Rom, den 14. Mai 1817.

Wieder ein längeres Schweigen als ich gewollt. — Gretchen kann sich noch immer nicht nach Wunsch erholen, und meine ewis

gen Fluffieber kehren immer wieber.

Um Freitag ward der Knabe gekauft, mit den Namen die Du weißt. Ich habe Deine Stelle vertreten. Die Frau von Probesheim stand selbst. Savigny, Behrens, Iacodi, Schön und Niscolovius wurden von Brandis, Bunsen, Platner, Cornelius, Schasdow und Overbeck vertreten. Ein Englischer Geistlicher verrichtete die Taufe nach dem feierlichen Ritual der Hochkirche. Ich war tief bewegt, und habe aus vollem Herzen für das Kind versproschen. Auch die anwesenden Katholiken mußten bekennen daß diese Liturgie erhaben sey. Nach der Taufe folgte ein Gebet für und mit der Mutter: es wird auf den Knieen liegend gesprochen. Ich habe den Knaben in Deinem Namen gehalten.

Der Knabe gedeiht herrlich. Was mich wehmüthig macht ist, wenn er des Abends strebt daß wir ihn zum Licht an's Fenster tragen sollen, wo er unverwandt, ernst und heiter in den Him= mel schaut: es ergreift mich dann, wie Male das letztemal als wir Beiden mit ihr aussuhren, in den Himmel blickte. Gottlob daß mir über diese Erinnerung die Thranen wenigstens nicht verssiecht sind.

Mit meinem alten Planfair habe ich Jugendzeiten erneuert, und freue mich daß ich in liebem Andenken in Schottland stehe. Der liebe Alte und ich scheiden mit schwerem Herzen. Marquis Lansdown beklagt daß ich nicht Gesandter zu London sen. Ich harmonire sehr mit der Englischen Nation, und weiß auch daß ich vort sehr heimisch ware. Wie es nun mir fehlt daß ich meinem Bater nicht mehr schreiben kann, wenn ich Leute aus fernen Lanz dern sehe und ausfrage! Einen geistreichen Priester aus der Gezgend von Ninive, einen Abyssinier, und einen Engländer der zwanzig Jahre in den Wildnissen von Nordamerika lebte habe ich kennen gelernt.

# 342.

Rom, ben 3. Juni 1817.

Der lette Abend ben wir hier in unfrer bisherigen Wohnung ju Rom zubringen ift ber lette Abend vor meiner Verlobung mit Wie viele Erinnerungen knupfen sich baran! Damals sah ich die Trennung von Dir noch nicht voraus, und wie viel Unbres nicht, was seitbem Freude und Leid brachte. Ich fahre erst am 7. fort. Um 4. zerstreute uns bas Umziehen in unfre neue Wohnung, und biefe Berftreuung und Beranberung hat uns in aller Hinsicht sehr wohlgethan. Die alte Wohnung war im Sommer fo beiß, fo eng und fo unbequem. Man muß hier große, hohe und luftige Zimmer bewohnen, die fich kuhl halten laffen, und boch mit einer burchwarmten Luft erfüllt werben. ist hier nicht fehr zu furchten. Unfre jetige Wohnung ift eine ber schönsten die ich irgendwo kenne: sie ist ein mahrer Palast, und boch nicht burch nutlose Zimmer laftig, ihre Weitlauftigkeit thut wohl indem sie Bewegung verschafft: und die vielen sich folgenden Zimmer, beren Doppelthuren alle auf einer Linie liegen, und nach Italienischer Sitte offen stehen, scheinen eine Gallerie auszumas chen, und geben eine schone Perspective bie mit ben grunen Salous fien bes hintersten Saals schließt. Der Garten verbindet bie brei Seiten der Wohnung wie eine Hausflur: benn viele Fensterthuren offnen sich in benfelben von allen Seiten. Rabe am Wohnzim= mer im Garten ift eine offne Loggia, wo man sich beim Fruhstuck, beim Effen, und mit Freunden bequem aufhalten kann: nahe bei einem Wasserbeden worin ein ftarker funstlicher Quell von ber Acqua Paola hineinsturzt, und rauscht: und von diesem Ort vor bem bas schön gehaltene und frisch grunende Gartchen liegt, und rund umber bie Wande von Pommerangen, Citronen und Jasmi= nen bekleidet sich zeigen, sieht man außer unsern eignen Banben nichts von ber Stadt: über ber Mauer welche ben Garten schließt,

LUL



wo ehemals die offne Seite bes Theaters war, auf bessen Rui= nen und Mauern ber Palast erbaut ift, nur ben blauen Simmel, weil der Schutthaufen des Theaters und seine beiden untern Stock= werke, auf beren Gewolbe Peruzzi gebaut, so gewaltig boch find baß alle umliegende Saufer ganz verschwinden. Eben fo wenig Stadtgeräusch vernimmt man in allen Theilen bes Saufes: man fühlt fich gang wie auf einem Landgute, meilenweit von ber Stabt, und ahndet ihre Umgebung nicht. Aus den Fenstern des Schlaf= zimmers sieht man ben Aventinus, und die, so in der Ferne ge= feben, schone Priorei von Malta auf bemfelben: und unter bem Ruinenberge auf bem wir wohnen, einige kleine Saufer: auf bem Bofe vor ben Fenstern besfelben, ift ein ftarker und rauschender Springbrunnen: und Sahnengeschrei, Schwalbengeschwirr macht die Täuschung bes Landlebens vollkommen. Stundenlang ver= nimmt man keine Menschenstimme, nie einen Wagen. In ber andern Wohnung war ber garmen unaufhörlich: Ausrufen, bas scheußliche Ritornellheulen, Wagengeraffel, und über uns larmende Bewohner. hier hatte bas arme Gretchen sich aus ben Wochen erholen konnen. Hoffentlich wird sie auch jett noch fehr gewin= nen: ich fühle daß ich hier weit gefünder fenn werde. Auch ist mir ruhig und mein Sinn heller in ber schonen Umgebung. hoffe ich noch wieder zu einiger Geistesthätigkeit erwachen zu kon= nen. Ich weiß wie sehr Dich bies erfreuen wird.

Wir haben einen Theil der Mobilien der Wohnung gekauft: sie sind alterthümlich, aber fest und den Zimmern mit goldnen Leissten und seidnen Tapeten angemessen, in welchen moderne Mobistien nicht passen würden.

Gestern waren es zwei Jahre daß Du zum letzten Abschied von Amalie nach Berlin kamst. Die Bilder dieser Zeit stehen so feierlich vor mir wie es seyn soll und recht ist.

Was Du über die Erziehung des Kindes antwortest, ist viels leicht noch nicht Untwort auf das was ich Dir aussührlicher darsüber schrieb. Was Du sagst, daß mir sehlt: wohl weiß und sühle ich daß dem so ist: was ich darin dem Kinde nicht geben kann, versäume ich wenigstens nicht aus Verkennen seines Werths, sondern weil man unmöglich lebendig geben kann worin man nur vermag sich hinein zu denken. So weit dieses reichen will werde ich ihm einen lebendigen historischen Glauben vom Übersinnlichen, so einfältig und positiv wie möglich, zu gründen suchen.

Bunfen ift mit einer Englanderin, funftig einer reichen Erbin, verlobt, und wird in furgem verheirathet fenn. Bunfen hat sich vortrefflich genommen, und bas Mabchen muß ausgezeich= net senn.

Brandis krankelt sehr und fürchtete vor einigen Tagen Blutspeien, worauf ich ihn auf's Land sandte. Dort ist er besser geworden.

Instructionen erhalte ich noch immer nicht. Der Pabst kann schwerlich lange leben, und bann läßt sich vielleicht nicht mehr an Unterhandlungen benken. Aus Ragusa habe ich ein Illprisches Worterbuch erhalten, und beginne kunftige Woche fur Dich bie Übersetzung ber Serbischen Lieber.

Bestern und diese Nacht habe ich in Gedanken an meine Male hingebracht, und ber heutige Tag \*) gehort eben diesen Er= innerungen. — Ich sab sie vor einiger Zeit im Traum als wenn sie nach langer Trennung wieder zu mir kame, schwankend, wie es im Traumbild ift, ob sie wieder auf dieser Erde lebe ober ihr nur vorübergehend angehore: mich begrußte sie wie nach einer langen Ubwesenheit und fragte eilig nach bem Kinde, und ließ es sich geben.

Wohl bem ber ein solches heiligendes Bild wie bas bes Hin= gangs meiner Umalie mit frommem Glauben bewahren kann, und auf einen schöneren und ewigen Frühling harrt! Erwerben läßt sich dieser Glaube nicht: ob er mir je zu Theil werden wird! Nicht daß ich Materialist mare, Du weißt gewiß daß Niemand entfern= ter bavon fenn fann: aber bie Doglich feit eines undenkbaren Daseyns kann nicht genügen und nicht helfen: ihr stehen immer andre und entgegengesetzte Möglichkeiten im Wege. Was Glaube ist ber ben Namen verdient, weiß ich wohl und erkenne ihn als das hochste Gut. Aber für mich wäre er nur durch überna= turliche Mittheilung, burch erfahrne Wunder und Zeichen möglich, und ein ganz andres ist ehren und nicht verwerfen: ein ganz an= bres mahrhaft wie fein eignes Dafenn glauben.

<sup>&</sup>quot;) 3hr Geburtstag.

Was ich über ben Glauben und ben ber es wirklich ist ge= schrieben habe, barauf führt mich oft bas was ich unter unsern Bekannten febe und bore gurud. Mehrere unter ihnen find febr ernstlich gläubig, obwohl mit ganz verschiedenen Abschattungen: andre sieht man auch die die Religion gewiß zu haben meinen, und benen man boch schwerlich mehr als eine sie selbst betrügende Uneignung zuschreiben barf. Ich gebe mit benen am meisten, und beinahe allein unter ben Runftlern um die zur religiofen Parthei gehoren, weil die welche ganz fromm find, und die welche nach Frommigkeit streben bei weitem die eblern und besfern, und auch bie geistreicheren sind: und bas giebt Gelegenheit vieles hieruber Der einzige Cornelius scheint von Kindheit auf, wahrzunehmen. burch die Erziehung einer frommen und keinesweges bigotten Mut= ter, und burch eine ganz ungelehrte Bilbung, worin bie Bibel (obwohl in einer katholischen Familie) sein einziges Buch gewesen ift, gleichformige und bauernde Gefinnungen und Überzeugungen angenommen zu haben, die in ihm so fest sind wie alle eignen Er= fahrungen, und sein Katholicismus geht im Grunde gar nicht wei= ter als ber Glaube ber alten Protestanten. Bei andern die im Rathol. geboren find, und gleichgultig erwachsen fenn mogen, scheint es mir ganz anders zu stehen. Bon benen bie biese Reli= gion angenommen haben ift D \*\* ein Schwarmer und gang un= frei: ein fehr liebenswurdiges Gemuth und begabt mit herrlicher Phantasie, aber von Natur unfähig burch sich selbst zu stehen, und keinesweges so verständig wie er poetisch ift. Ihm ist das Joch angewachsen in welches ein andrer unfrer hausfreunde, ber ben nemlichen falschen Schritt gethan bat, sich immer wieder hinein= schieben muß, weil es von ihm zurudweicht. Ginen andern ber im Romischen Collegium ist hoffe ich nach Deutschland guruck gu bringen, und zum Protestantismus übergeben zu seben: es ift ein aus voller Überzeugung getaufter Jude, der sich an den Neuleh= rern unter ben Deutschen Protestanten heftig geargert bat; bier aber alles so scheußlich findet daß er bem Wahnsinn nahe ift, aus Verzweiflung barüber. So traurig nun auch die Unvernunft ist zur katholischen Religion überzugehen, so erklart sie sich an unsern jungen Freunden auf eine Weise die ihnen burchaus keine Schande macht: wohl aber zeigt sie wie ganzlich viele protestantische Beiftli: che von allem Positiven, und vom Gewissen abgewichen sind: benn hatten diese als Lehrer ihrer Jugend ihnen das angeboten was die



Lehre Luthers war, so hatten sie sich gewiß nicht so verirrt. fie aber bas in bem was in ihrer Beimath fur Religion gilt ver= mißten, ohne welches sie ein leerer Ballast ist, und es hier noch den Worten nach fanden, so ließen sie sich verführen allen hiefigen Tand mitzumachen. Konnte ich meiner Berhaltniffe wegen laut anzeigen wie es hier mit der Kirche steht, so mochte das vielleicht frommen. — Ich habe eine fehr merkwürdige Bekanntschaft eis nes Trierischen Bauers gemacht ber hieher gekommen war um vom Pabst Lösung von Scrupeln zu erlangen: hier aber sehr schnobe aufgenommen ift. Un ihm fieht man es klar bag bie Romischen Geistlichen nach ihrer Ansicht sehr Recht haben bas Lefen ber Bibel zu verwehren, denn durch ein sehr eifriges Lesen war er dahin gekommen nichts anders als ein sehr warmer alter protestantischer Pietist zu senn: er wußte dies aber selbst nicht. Aber er bestand frei darauf daß nur die Bibel Quelle bes Glaubens senn konne, baß die Verschiedenheit des Glaubens nicht über die Seeligkeit ent= scheiben konne. Er hatte in der Urt seiner Bildung, die gang un= gemein war, und in den Verfolgungen die er erlitten viel Uhnlis ches mit Jacob Bohme; war auch Schwarmer, und nicht frei von bem bemuthigen Stolz ber Pietisten, aber boch nur in einem sehr geringen Grabe damit behaftet. Un sich war er mir außerst ehr= wurdig, und ich hoffe ihn von weitern Berfolgungen zu retten. Seine Geschichte und seine Urt waren wie aus einem ganz andern Zeitalter. Es ift mir nach seinem Beispiel wahrscheinlich geworben daß wenn die protestantischen Geiftlichen noch positiven Glauben hatten, und die Bibel im katholischen Deutschland verbreitet wurde, eine zweite Reformation gar nicht unmöglich ware.

Ich sagte Dir vorher daß Gretchen krank liege: ich hoffe daß es kein Fieber ist: aber Deine Hoffnung daß ihre Gesundheit nach den Wochen gewinnen werde, ist nichts weniger als erfüllt. Wir kamen hier heraus weil ich in diesen Tagen gerne ungestört senn wollte.

Ich habe Dich längst fragen wollen, was der Aufsatz von Tychsen über Michaelis und Niebuhr sey, den ich in einer Anzeige des Inhalts eines Stücks der Kieler Blätter gesehen. Ist er darin gedruckt? Und erfodert er eine Antwort?

Gott segne Dich und sende und Briefe von Dir. Gretchen grüßt Dich liebend.

# 344.

Rom, ben 28. Juni 1817.

Die Nachricht von Deiner Krankheit kam mir nach bem Musbleiben Deines Briefes kaum unerwartet. Ich rechne fest barauf daß Du mir nichts verhehlft, und so hoffe ich daß Du jest gang genesen bift.

Unter ben mancherlei betrübenden Nachrichten welche Dein Brief enthält ift bie von Tinens abzehrender Krankheit bie betrubenofte. Sollte sie nicht Pyrmont gebrauchen? Reise und Brunnen waren ihr gewiß zuträglich.

Du mußtest sie begleiten: benn Twesten kann ja jett nicht abkommen.

Wir sehen jest bag wir mit unfrer Einnahme nicht nur ausreichen, fondern noch ein Bedeutendes zur Unterstützung fur bie armen Runftler werben bergeben konnen. Die Urmen erhalten auch monatlich ihr Theil außer bem was man aus ber hand weggiebt. Dies lette und Geschenke an die Franciscaner machen mir auch die Geiftlichkeit geneigt: fo daß fie mir manches zu Gefal= len thun.

Die Frau von humboldt ift feit einiger Zeit hier.

Wir find jest mit unfern Dienstboten gang gut berathen, man muß mit ben hiesigen mehr familiair fenn als mit ben Deut= schen Dienstboten; bann aber, wenn sie gut sind, attachiren sie sich auch sehr. In den Gebürgen soll es ein gutes Bolk geben, fie find aber auch Erbpachter.

Ich habe eine Übersetzung eines vortrefflichen Englischen Auf= fages \*) über Urme und Urmuth morgen fertig: ich werde ihn mit Ginleitung und Unmerkungen drucken laffen. Der Auffat ift mir aus bem Bergen geschrieben, nur habe ich noch viel mehr barüber zu fagen. Mich ekeln biejenigen unfrer Politiker bie ihre Staats= heilungen mit Schminke und Frifur treiben.

Mle Gloden lauten jest zur Bigilie vom Sct. Peterstage, und wenn ber Wagen nur nicht ausbleibt, fahren wir hin um Erleuchtung und Feuerwerk zu sehen. Alle ihre hiesigen Feste sind ohne Andacht, was sich erwarten ließ — aber auch ohne Würde und Feierlichkeit, welches man sich so nicht benkt.

Quarterly Review.

<sup>&</sup>quot;) 3m Quarterly Review.

Ich bin zu Frascati frischer geworden, und wieder etwas zu benken sähig. Gretchen wird selbst schreiben.

erieft of 12. 345.

Rom, ben 12. 3uli 1817.

Dein lieber Brief hat mich ganz über Deine Gesundheit beruhigt. —

Es ist die letten Tage sehr heiß gewesen: doch trage ich die Hitze in unsern schönen großen Zimmern besser als ich erwartete. Auch haben wir wirklich beide an Gesundheit, und dadurch an Heiterkeit seit einiger Zeit gewonnen. Das liebliche, gesunde, les bendige Kind hat auch seinen Antheil an dieser günstigen Wenzdung. Ich gebe mich der Freude und dem Wohlgefallen an dassselbe gerne hin, trage es viel, hatschele mit ihm, und empfange dasür sein Lächeln, und den Lohn daß es gerne und ruhig bei mir bleibt. Aber die Mutter ist doch sein Liebling, und ich gönne ihr daß: es ist Lohn für ihre unsäglichen Leiden.

Bon meiner kleinen Arbeit, ber Übersetzung eines Engl. Muff. habe ich Dir neulich geschrieben. Für diese menschlichen gantz ein= fachen Dinge habe ich immer Sinn gehabt. Helfen und wohlthun habe ich Gottlob oft konnen, und bas ist auch jest meine beste Freude. Im einfachsten Kreise biefer Thatigkeit mochte ich nun am liebsten wirken. Was in biefer Urt von andern geschieht, ba es mir versagt ist, thut mir wohl. Ich habe wenig Glauben an die Einführung freierer Formen, noch viel weniger baß, fo wie bie Bolker und die Begriffe sind, baraus irgend etwas Erspriesliches herauskommen kann. Unfer Glend ware nur burch eine gangliche Umwandlung unfrer Lebensart, unfrer Gewohnheiten, burch ein Joch von Sitte und Sitten: burch Besserung des Wohlstandes und Bereinfachung bes ganzen Lebens möglich. Es kommt mir fo erbarmlich und ekelhaft vor wenn man sich über die Gesetzgebung ftreitet, und über die Gesetze selbst gleichgultig ist, die denn boch ber einzige-3weck ber Gefetzebung sind: — und etwas Unberes und Besseres finde ich bei keinem Einzigen berer bie bas Wort bar= über führen: die hohen Worte von Freiheit find mir fo widerlich; nicht daß mir das Herz dafür nicht vielleicht mehr schlüge als des nen die sie nicht so kennen: aber es ist grade so wie ein katholi= fcher Gottesbienst. Wenn ein einziger von ben Schriftstellern bin=

LAST

ginge, und mit Aufopferung feiner Muße und feiner Bequemlich= keit Kinder unterrichtete, dem Urmen eine Freundeshand und-Troft bote wenn er weiter nichts geben kann, wenn er riethe und an= triebe, wie man bem Bauster gand, bem Bauern Eigenthum ge= ben foll, wenn er fich erst von ben Meinungen losmachte beren Sclave auch er ift: wenn man fo und anders anfinge fur mubfe= lige, unscheinbare 3mede, die keine Regierung hindern kann, jusammenzutreten, so mare es etwas woran man Trost fande. lange ich keinen Burgerfinn, keine Burgertugent, keine Strenge febe; nur, auch bei ben Beffern fur die Staaten, wenn auch nicht für sich felbst, ben Gogendienst bes Reichthums, und ben Bahn baß man mit allen Elementen basfelbe machen konne, baß bie Bestalten aus Thon geknetet wie bie aus Marmor bauern konnen, und ben Bahn bag bie Form die Elemente umschaffen konne - fo lange wurde ich als Machthaber ben Fodernden wenig gefallen, und gewaltig ihr Geschrei erregen bag ich nicht mit ihnen vom oberften Stodwert an bauen mochte. Wie erfreulich ift nicht bas menschliche Wirken so vieler in England für mahres Beil, für Wohls befinden und Bildung! Bas hieruber in jenem Auffate gefagt wird ist mir so aus dem innersten Bergen geschrieben, und biefer erste Angriff gegen bas Reichthums = System so ganz was ich ge= bacht, und jum Theil ichon gesagt habe, bag ich es verbreiten Des meinigen hatte ich manches babei zu sagen. war noch Jungling im ersten Alter als ich mich fehnte in einem kleinen Kreise gang, lehrend und wirkend, zu leben: wollte Gott es ware so gefommen.

# 346.

Frascati, ben 25. Juli 1817.

Ich bin zwar krank: aber Du brauchst Dich barüber nicht zu beunruhigen, benn es ist nur ein hier sehr gewöhnliches Terzianssieber, von nicht schlimmer Art. Aber es greift an und macht ben Kopf stumps. Deswegen überlasse ich es Gretchen Dir aussührslicher zu schreiben. Ich habe mir dies Fieber durch eine Erkältung zugezogen. Das arme Gretchen ängstigt sich über mich — wozu gar kein Grund ist — und ist selbst unwohl. Uns beiden thut die scharse Berglust nicht gut; doch bleiben wir des Kindes wegen hier:

es litt, vermuthlich an Zähnen und von der großen Hitze zu Rom. Hier sieht es wieder frisch und blühend aus.

## 347.

Frascati, ben 1. August 1817.

Auf Deinen lieben Brief hatte ich vieles zu erwidern, wenn ich es nur könnte. Aber das noch immer anhaltende Fieber hat mich so ermattet daß ich eigentlich nicht schreiben sollte, zumal mich die expedirten Berichte schon angegriffen haben. Einige Zeilen solten Dich also nur beruhigen, daß es so schlimm nicht ist.

Ich lese viel, und hatte angefangen die Geschichte von Grieschenland und dem Drient zwischen Philipp und der Römischen Ersoberung, welche ein Chaos ist, zu studieren, um daraus ein scharf gezeichnetes Bild für die Zeiten herauszuziehen, wo Griechische und Römische Geschichte erst neben einander gehen ohne sich zu berühzen, und dann nachher in einander fallen, um mich darnach zu leizten, wenn ich auch, bei der Ausarbeitung der Geschichte selbst, wenig unmittelbaren Gebrauch davon sollte machen können. Tetzt aber wird es mir zu sauer, und ich muß mich immer zur Theilznahme zwingen.

# 348.

Frascati, ben 8. August 1817.

Damit Du Dich nicht noch länger beunruhigen mögest, will ich Dir nur sogleich sagen daß das Fieber weggeblieben ist. Schwäche und Diarrhoe sind noch da: aber bei der Hitze ist dabei wohl we= nig zu thun; bei kühlerer Luft wird auch das sich geben. Da muß man von acht Uhr Morgens dis sechs Abends in einem halbdunkeln Zimmer im Hause bleiben, und geräth in den heftigsten Schweiß wenn man nur die Feder ansetz.

Eine schwere Angst haben wir in diesen Tagen gehabt: unser süßer Knabe hat die Ruhr gehabt. Du denkst Dir die Angst, und hier, wo kein Arzt und keine Hulfe ist. Gott aber hat geholfen, und er ist wieder munter und froh.

Mit der Umme haben wir bose Auftritte gehabt. Der Arzt und alle Menschen außerten, die erhitzende Diat der Amme musse geandert werden, wozu sie sich durchaus nicht verstehen wollte.

hych

Dies giebt wieder einen achten Beitrag zur Kenntniß des Italienisschen Charafters. Von Gewissen und Pflicht haben kaum einzelne in dieser Nation eine Uhndung. Auch wahre Liebe kennen sie nicht. Eine angesehene Romerin, die Herzogin Gaetani, hat mir selbst gesagt, daß Eltern= und Kinderliebe wenigstens unter den Vornehsmen beinahe unerhört sey. Wir mußten also der Umme ihre Diat mit Geschenken abkausen. Diese aber hatte sich in den Kopf gesseht Pretiosen soden zu wollen, ward ganz wüthig, sagte uns den Dienst auf und ging gleich davon. Nach einiger Zeit aber kam sie zurück, bot sich wieder an und bat um Verzeihung. So waren wir denn einer großen Sorge los.

Die ganz entsetzliche Hitze bie nun schon zwei Monate mit geringer Unterbrechung anhalt, und im Ganzen noch immer wächst, macht fast unfähig zu aller Beschäftigung. Kaum kann man et= was lesen.

Herzlichen Dank für die Abschrift von Tychsens Aufsatz. Ges gen die Aufnahme läßt sich nichts erinnern, und man kann ihn sich selbst überlassen.

Meine Geistesfähigkeiten scheinen sich etwas herzustellen: aber bie Divinations = und Combinationsgabe ist mit der Kraft von mir gewichen die der Seele sonst Fittige gab. Mein Gedächtniß hat unendlich verloren, und so zeigt sich noch immer kein Rath zur Composition, und zur Fortsetzung der Geschichte, deren Pslicht ich tief sühle.

Frascati, ben 5. September 1817.

Deinen lieben Brief empfing ich zwei Tage vor meinem Gesburtstage. Ich danke Dir herzlich für Deine Liebe und Deine Wünsche. Gerne hätte ich mich gleich hingesetzt Dir zu antworten: aber ich war sehr krank, und sühlte schon als ich Dir vor vierzehn Tagen schrieb daß eine Krankheit im Anzuge sen, ohne es Dir äussern zu wollen. Ich habe nemlich die Ruhr gehabt, welche Kranksheit hier weniger gefährlich ist als in Deutschland. Gretchen wird Dir aussührlicher alles erzählen. Es ist jest hoffentlich damit auf dem Wege der Genesung: ich schreibe Dir aus dem Bette.

Frascati, ben 13. September 1817.

Die Unruhe in welche Du burch meine Krankheit versetzt fenn wirst steht mir vor Augen.

Den Tag nach bem letten Briefe ward es fehr fchlimm, und schien recht bedenklich zu werden: aber es besserte sich bald wieder, und ich fing an aufzustehen: gestern Morgen war bie Ruhr auf's neue da, und ich mußte mich formlich wieder legen. Ich genieße fast nichts, bin selten ohne Fieber, und kann wenig schlafen. benkst Dir meine Ubmagerung und hinfalligkeit.

Ich habe feit wir hier find viel gelefen, und planmäßig für die Geschichte, zu deren Fortsetzung ich auf bem Bette ftill liegend, oft großen Trieb empfinde. Für mich muß ich erst das siebente Ih. b. St. gang im reinen haben, und von bort guruck geben. Eine Abhandlung über bie Berfaffung ber Provinzen benfe ich viel= leicht noch auf dem Bette dictiren zu konnen. Auch über die Be= schichte ber Macedonischen Reiche, Siciliens, Karthagos, in bem Ih. wo ich stehen geblieben, habe ich viel ftudiert und vorbereitet, da die Geschichte sich nun weiter ausbreiten mußte: es wurde aber das Allermeiste ein Bau unter der Erde werden. - Bollenben fann kein Lebender mein Werk, und wahrscheinlich wird nie einer aufstehenrderies thate.

Wenn es mir über acht Tage fo fauer wird, fo erhaltst Du. vielleicht keinen eigenhandigen Brief aber Nachricht burch Gretchen.

351

Frascati, den 20. September 1817.

Wie die Aufschrift des Briefs Dich über das Allerschlimmste beruhigen kann, so will ich auch gleich mit ber Nachricht anfangen daß ich entschieden in der Besserung bin. Ich schreibe Dir zwar noch vom Bette, und muß es noch ben größten Theil bes Tages huten; auch kann man noch über die Möglichkeit eines Ruchfalls nicht ficher fenn: aber es ist boch so ganz anders wie vor acht Ta= gen. Damals glaubte ich Dir entweder heute gar nicht mehr fchreiben zu können, oder nur als Vorbereitung eines Abschieds. Ich danke Gott daß es anders geworden ift. — Wie wurde es auch Diebuhr II.

21

Dich gebeugt und erschüttert haben! Die schwere Krankheit scheint mir gemuthlich wohlgethan zu haben. Die Lust zu Studien und Arbeiten ist wieder erwacht, und viele früher nicht wieder zu erweckende Ideen sind mir auf dem stummen Krankenlager wieder lebendig gegenwärtig geworden. Gebe Gott daß dies daure! Ich will mein Möglichstes dazu thun. Die Schwäche ist noch viel zu groß als daß die Verwandlung des Wunsches zur Arbeit in wirkliche Arbeit übergehen könnte. Sonst ist mir als ob ich noch wohl im Stande senn könnte das Malen gegebene Wort (Fortsetzung der Geschichte) zu lösen, und ihr beruhigt unter die Augen treten zu können.

Ich habe meinen Tob meistens ganz entschieden, und oft nahe geglaubt. So in der Fremde zu sterben war wohl traurig, aber ich war doch unbegreislich ruhig, und auch bei der Aussicht auf ein andres leben sehr ruhig: meine Male wurde mich, nach ihrer Liebe, gerührt umarmt haben. Ich wählte mir auf meinem Lager zuweizlen den Tag an dem ich zu sterben wünschte, und schwankte zwisschen dem 8. und 9. October. — Tenes der Tag unster, Malens und meiner, Ankunft zu Berlin; dieses der an dem ich sie zu ihrer Ruhestätte brachte; wo ich doch auf keinen Fall das sehnlich gewünschte Glück haben werde an ihrer Seite auszuruhen.

Test aber haben die Todesgedanken mich ziemlich verlassen: wenn ich auch noch nicht begreife wie ich mich völlig erholen soll; zumal die Urzte hier kein andres Mittel als China kennen, die ich gar nicht vertragen kann. Sie hat mir schon einen Rückfall zugezogen. Meine Schwäche ist natürlich außerordentlich groß: — seit vier Wochen krank, ohne Appetit und auf die magerste Kost reducirt; der Magen in gänzlicher Zerrüttung, den halben Tag im Schweiß, die Nacht im Fieber, mit fast keinem Schlaf, denkst Du Dir meinen Zustand und mein Jammerbild, dei den wenigen Kräften, welche die immer wiederkehrenden Flußsieber-seit ich hier bin, noch übrig gelassen hatten.

Wenn ich genese will ich zuerst eine Abhandlung über die Versfassung der Griechischen Provinzen und Städte des Römischen Reichs dis unter die späteren Kaiser ausarbeiten — und eine zum Beweise daß eine dem Dio zugeschriebene Rede nicht von ihm ist. Die erste führt am Ende zu einer Untersuchung über die Verfassung der christlichen Gemeinde. Ich bin überzeugt (nach einer Stelle im Origenes) daß diese sich der politischen nachbildete, und also im



alten Zeit, ihrer Religion, Poesie, Kunst u. f. w. ift allein ein Riesenwerk, und mußte ihren Plat vor ober nach ber Geschichte bes erften Punischen Rriegs finben. Go mußten von Zeit zu Zeit Übersichten best Weltzustandes außer Italien eintreten, beren jebe viele Wochen Studien für einige Blatter fobert. Was ich jest lese, bezieht sich zum Theil barauf. Es hat mich auf andre, ehe= mals mit großer Neigung gepflogene Studien des Josephus und bes U. T. geführt, worüber ich vieles zu fagen hatte, wovon es Schabe ware wenn es mit mir fturbe - über bie Jubifche Berfaf= fung vor, unter, und nach den Königen; über bas Alter einiger ganger, und von Studen von andern Buchern bes U. T. - gegen die allgemein geltende Meinung vom Ginfluß ber Babylonischen Gefangenschaft auf die Juden — und über die wahre Zeit und die Urfachen ber Beranderung bes Charakters ber Nation, ihrer Lit= teratur u. f. w. Aber es fehlt hier ganz an Sulfsmitteln, und mir — wie lange noch an Rraften!

Das letzte jetzt so sehr, daß ich für heute aufhören muß. Ich danke Dir sehr für die Notiz von Goethens letzter Schrift. Was er im zweiten Heft vom Rhein und Main gegen die jetzige Kunstschule, und namentlich gegen den wahrhaft großen Maler Cornelius gesagt haben soll, ist betrübend. Gegen manche Individuen der Schule läßt sich viel sagen, aber Corn. trifft das nicht, und Goethe der ihm noch vor wenigen Jahren mit Liebe und höchester Achtung schrieb, seitdem aber nichts von ihm gesehn hat, da doch Corn. sehr vorgeeilt ist, handelt hier in's Blinde hinein abeurtheilend.

# 353.

Fraecati, ben 10. October 1817.

— Gestört ist meine Besserung nicht: aber meine Kräfte kom= men noch spärlich wieder.

Der Herbst wird nun kalt und unangenehm. Borige Woche war wie ein herrliches Frühlingswetter. Nach dem Regen ist alles wieder grün geworden. Sonst sind die milden Wintertage der Hauptvorzug dieses Climas. Die das Laub wechselnden Baume begrünen sich nicht viel früher als bei uns. Gretchen und Branz dis leiden sehr vom Scirocco. Vor Alters waren die Winde, also

- Couple

auch die Wärme, sehr beständig. Die Natur hat ihren Charakter berloren wie die Menschen:

Die Borstellung der Deutschen vom Wälschen Charakter ist vollkommen gerecht. — Schlau zu seyn ist ihre Umbition. — Ich habe mich mit der Erziehung der Priester und ihrem Unterricht genau genug bekannt gemacht, und daraus kann freilich nichts Gutes kommen. Auf Schulen und den Universitäten gehen die Knaden und Jünglinge beinahe zwei Drittel der Tage des Jahrs ganz müssig; sind aber in den Gebäuden, müssen Processionen machen u. s. w. Die Erziehung ist hier so, daß sie jeden mittelmäßigen Kopf dumm machen muß. Daher stößt man auch in der Gesellschaft auf so viele dumme Menschen. Es ist hier außer ein Paar antiquarischen Wischen, ein Paar jämmerlichen Schriften über den Kornhandel, einem medicinischen elenden, und einem theologischen Quartanten den ich nicht kenne, gar nichts Neues erschienen. Freundschaft kennen sie nicht. —

In der kommenden Woche gehen wir in die Stadt zurück. Ich freue mich auf meine Bücherstube.

#### 354.

Rom, ben 18. October 1817.

Mit meiner Gesundheit ift es um ein Großes beffer gewor= Un Kräften habe ich feit acht Tagen ausnehmend gewonnen, und die gemuthliche Genesung welche die schwere Krankheit als Crisis bewirkt hat, dauert fort, und wird sich hoffentlich mehr und mehr befestigen. Was sein Interesse verloren hatte hat es wieder gewonnen: manches erwacht wieder im Gedachtniffe, und ich fuche es auf alle Weise rege zu machen. Bekkers Unkunft hat mich fehr erfreut: es ist angenehm zugleich zu geben und zu empfangen. Ich werbe einen großen Theil ber Abende grammatisch und kris tisch mit ihm lesen. Wir wissen gegenseitig was wir werth sind, und was ber eine vor bem andern voraus hat, ohne baß es bem gleichgultig sen ber es nicht so besitt. Es ist auch ein wohlthatis ges Gefühl, zumal für ein burch Schmerz erschüttertes Berg, baß man einem ausgezeichneten Manne fenn konne was wenige ver= mogen, und von diesen nicht alle wollen. Better ift von ber Rind= heit an hart, und fogar graufam gebeugt und gebruckt worden : bies hat ihn menschenfeindlich und verschlossen gemacht: hier entfaltet er sich schon, wird offen und vertraulich. Er hatte es schon an andre in Berlin gesagt, das werde er nur mit mir werden kon= nen. Er wohnt bei uns, aber den Tisch hat er außer dem Hause.

Wir haben auf diesen Abend viele Preußen und andre Deutssche von unsern Bekannten zu uns geladen um den Siegestag zu feiern. Es ist diesen Mittag eine große Versammlung in einer Villa, wie voriges Jahr. Damals zeigte sich der religiöse und künstlerische Partheigeist so unangenehm: Lärmer, die noch hier sind, spielten eine so große Rolle, daß ich eine Entschuldigung gessucht haben würde, wenn die jungst überstandne Krankheit sie nicht wirklich gewährte. Diesen Abend werden wenige unter uns sünfundzwanzig sehn die man lieber nicht mit beriese, wenn es sich ändern tieße, ohne zu sehr zu beleidigen.

Gretchen krankelt sehr an den gewöhnlichen Übeln, und fühlt

fich Abends oft fiebernb.

Übrigens ist uns sehr wohl wieder in der herrlichen Wohnung

zu senn.

Lebe wohl! Gretchen hat mit den Vorbereitungen zum Gast= mahl zu schaffen, und kann Dir heute nicht schreiben, grüßt aber bestens.

# 355.

Rom, ben 25. Detober 1817.

Die lette Post wird Dir, nicht nur durch die ausdrücklich erzählten Nachrichten, sondern noch mehr durch den Ausdruck des ganzen Briefes, Gewißheit von meiner sichern Genesung gegeben haben. Ich empfinde sie mit einem sehr dankbaren und freudigen Gefühl.

Ich mochte wohl das Reformationsfest in Deutschland mit feiern. Ich hoffe mit Dir, daß es hin und wieder eine ernste Mahenung und mehr als ein bloßes Fest senn wird. Das thut auch Noth. Um herzlichsten aber mochte man hier zu Rom sühlen was wir gewonnen haben, und Luthern am dankbarsten segnen.

#### 356.

Rom, ben 8. November 1817.

Dein letzter Brief spricht Deinen Kummer über meine Krankscheit so rührend aus. Wie gerne hatte ich Dir die später folgende Beruhigung auf Windesslügeln zugesandt!

Ich bin ohne Vergleich frischer als seit Jahren, und die Kranksheit scheint einen recht lebenverzehrenden Stoff ausgeschieden zu haben. Die hiesigen Verhältnisse sind unerfreulich wie immer, aber an sehr vieles gewöhnt man sich: sogar daran ganz fremd an eisnem Orte zu leben. Bekkers Unwesenheit ist mir sehr lieb und werth. Ich kann nun wieder in meinem Elemente auch mit ansbern leben.

Das liebe Kind gewinnt täglich: es ist voll Gutartigkeit und Freundlichkeit. Ich fühle, daß ich es täglich lieber bekomme. Es ist freilich mein Augapfel, und Liebe erzieht nicht schlecht.

# 357.

Nom, ben 29. November 1817.

Es kam mir so unnatürlich vor, daß am vorigen Posttag ein Brief von Gretchen an Dich ohne etwas von mir abging — wiezwohl es wegen Brandis Abwesenheit und der Nothwendigkeit selbst zu chiffriren, ganz unvermeidlich war, daß ich Dich wenigstens heute, wenn auch nur wieder mit ganz flüchtigen Worten, bez grüßen muß. Aber auch die flüchtigsten Blicke haben ihre Herzelichkeit. —

Brandis ist denn mit seinem Bruder, der hier war, und zustick geht, nach Pisa gereist. Es mußte etwas geschehen: denn seine Gesundheit war seit einiger Zeit gar zu schlecht, und die Ürzte riethen dringend zu einer Reise. Er scheint sich auch zurück zu sehnen: ich habe deshalb angefragt, ob man ihm eine Prosessur geben wolle? Geschieht das so sehen wir ihn hier vielleicht nicht einmal wieder.

Ich habe heute ein Wagestück gemacht — ein Gemälde von Francia für hundertdreizig Zechinen gekauft, welches freilich jede Galerie mit Stolz zeigen könnte. Dieser alte Meister gehört ganz zu meinen größten Lieblingen. Du wirst ein einziges von ihm aus der Gallerie Giustiniani erinnern: wie ich überhaupt doch nur an den Alten aufrichtig Freude empfinden kann. Es hat uns gestreut und gerührt, daß das liebe Kind so eifrig hinschob wie es gebracht wurde, obgleich es auf die andern umher hängenden Bils der nicht achtet. Es ist eine Madonna, und offenbar getäuscht, lallteges ihm sein Ma, ma, ma zu.



## 358.

Rom, ben 13. December 1817.

Bei der beruhigteren Stimmung die ich der kritischen Krank= heit verdanke sind Deine freundlichen Briefe mir sehr erquickend und trostlich.

Ich bin im Ganzen mit meiner Gesundheit leiblich zufrieden, denn der Kopf ist ziemlich frei. Es ist aber seit drei Wochen ein abscheuliches Wetter. Der Regen fällt in Strömen. Wir haben auch Feuer im Kamin machen mussen. Wenn die Sonne scheint bedarf man das nicht. Die Bibliothek habe ich noch gar nicht wieder besucht. Gretchen ist stark erkältet, und hat einen bosen Hussen. Überhaupt ist Nom ein ungesunder Ort. Das Verhältniß der Todesfälle zu den Gedurten ist wie drei zu zwei, und oft noch ungünstiger. Merkwürdig ist es, daß dies unter den Franzosen anders war. Ein hiesiger Arzt erklärt dies aus den bessern Anstalzten der Medicinalpolizei. Damals musten die Kinder vaccinirt werden. Im vorigen Jahr starben neunhundert und vierzig an den Blattern. Damals waren Arbeitshäuser, jest steckt man das Gezssindel in schmutzige Löcher, wo sie von Seuchen ausgerieben werzben und verhungern.

Ich habe ein Studium vorgenommen welches nun direct zur Kömischen Geschichte gehört: die Durcharbeitung eines alten Busstes, worin ich nicht viel erwartete, der lateinischen Scholiasten. Und hier sinde ich über alles Verhoffen wichtige Sachen, besonsders über das geistliche Recht, und das tägliche Leben der alten Zeit. Von beiden wird sich vielleicht ein ziemlich vollständiges Gemälde entwerfen lassen, obgleich es noch größtentheils unzusammenhängende Züge sind. Viele Stücke des ersten Vandes möchte ich umarbeiten, wodurch das Ganze viel an eindringender Präcision gewinnen würde.

— Ich begreife noch weniger wie es in den religibsen Berhaltnissen besser werden soll als in den bürgerlichen: wenn nicht eine neue Offenharung eintritt. Eine Religion auf der die Leute nicht mit den Füßen feststehen können, sondern an den Händen schwebend hängen, läßt sich unmöglich mehr lange halten.

Die rohen Vorfälle auf der Wartburg, gemischt mit religiös fer Comodie, haben mich tief bekümmert. Unfre Jugend zeigt



wurdige Mosaische Verfassung, sondern über bie Verschiedenheit ber Berfasser eines und besselben biblischen Buchs, die Zeit ihrer Abfassung, bie, soweit ich wenigstens bie Meinungen barüber weiß, gang verkannte Geschichte ber Bebraischen Litteratur, u. f. m. -Untersuchungen, Die, um an's Licht zu kommen, Renntniß von bem unermeglich viel Schlechten, mas notorisch barüber gefchrie= ben ift, und bem wenigen Berftanbigen, beffen Dafenn ich weiß, ober aus Caritat glaube, und babei orientalischen Sprachapparat erfobern murben, fur ben ich zu alt bin ihn zu erwerben, beson= bers aber jest zu viel von Marcuccio gestort werde. Dabei mochte es einige argern, bie ich am wenigsten argern mochte, und, was noch schlimmer ift, Unberen gefallen. Denn jene hatten fehr Un= recht fich zu argern: mein Glaube (ich kenne nur einen hiftorischen) konnte weit fester und lebenbiger seyn, als es nun, nach ben Schicksalen meines Geiftes, hienieben moglich ift, und bennoch biefelbe fritische Unsicht baneben bestehen.

Bas nun bie Romische Geschichte betrifft, gehe ich, so weit meine eigene Bibliothet reichen will, ben Zeitpunct ber beiben er= ften Banbe noch einmal burch, wobei benn, wie es nicht anders fenn konnte, bas Ganze meines Syftems fich immer vielfeitiger bestätigt, und manche mir damals noch nicht hell genug erleuchtete Stelle in ihrer beweisenden Bedeutung hervortritt. Fur bie Bolkergeschichte find Kleinigkeiten an Rundung ber Zeichnung zu gewinnen, Losung einiger Berworrenheiten. Für bas Rathfel in wie weit die Romer alter Tage sich an den Trojanischen Ursprung knupften, einiges nicht Unbedeutendes, und vielleicht ergiebt sich noch mehr. Die einzige wesentliche Abanderung in ber Geschichte ber Berfassung ift, bag ich ber Ibee entsage bie brei alten Stamme als Rasten, und bie Sonderung der Patricier von den Plebejern als auf irgend eine Weife im Kastenunterschied ober Ibeen gegrun= bet zu betrachten. Die Berschiedenheit bes Bolks reicht bin alles ju erklaren. Es ift gewonnen einer alten Sage in irgend einer Gestalt naber kommen zu konnen: und so mag die Erklarung ber brei Stamme von brei, wenigstens zwei verschiedenen Bolkern, als altbegrundet in Werth bleiben. Diese Berschiedenheit habe ich in der Geschichte nicht abgeläugnet, aber mich babei verwickelt.

Wenn ich hypothetisch die eigentlichen Urrömer als Etrusker betrachte, vereinigt mit Sabinern und Latinern; so sodere ich nur daß man sich einen Zeitpunct benke, sey es bei Gründung der



5 000

Etruskischen Colonie, sen es spater, wo biese Bolksmenge biese Form empfing, die meinetwegen nicht einmal die erste gewesen fenn mag. Burger waren bie Sabiner und Latiner (Sie feben, baß ich die alte Erklarung respectiren will, daß die Luceres von Urbea waren) aber sie hatten keinen Theil an ber Regierung. Burger waren fie in Curien und Gentes vereinigt, wie die Etrusker, aber nur von diesen wurden ursprünglich die hundert Senatoren genommen: in ber bamaligen Bolksgemeinde stimmten sie aller= bings curiatim. Und die Sage von Tatius und Numa deutet auch wohl auf ein ursprüngliches Recht an die Konigswürde, als doppelt oder abwechselnd. Und so hatten allerdings durch einzelne Aufnahme in eine Gens, was bei Kastenverhaltnissen nicht möglich gewesen ware, Fremde wie Tarquinius Priscus und Serv. Tullius ber Sage nach, bas Burgerrecht bekommen konnen. Meine ganze weitere Erklarung ber Weranderung ift mir, Punct für Punct, fo gewiß daß ich das Leben dafür verwetten wollte. Eine schone weitere Entwickelung ergiebt sich aber in hinsicht auf das Verhalt= niß der Gentes zu den Curien. Dionysius (p. 82. 1. 35. ed. Sylb.) fagt, Romulus habe bie Curien in Decaden eingetheilt, beren jebe einen Decurio jum Borfteber gehabt habe. Sier ift alfo eine Gin= theilung ber Romischen Nation in 3, 30, 300. Derselbe nennt die alten Stamme die Eintheilung nach ben Geschlechtern. Go bringt sich die Überzeugung auf, daß diese 300 Theile einerlei mit ben Geschlechtern waren, welches ich geahndet. Und wer ware benn der Decurio anders gewesen als zugleich Borsteher des Geschlechts und beffen Reprafentant im Genat? Damit ba: ben wir die Erklarung warum die Senatoren der Municipien De= curionen heißen. Denn ursprünglich waren alle Senatoren Roms auch Decurionen. Ursprünglich hatte Rom hundert senatorische Decurionen: daher dies die Regel bei den Italischen Stadten. Jede Curie hatte zehn Decurionen, daher waren die der Munici= pien und Colonien nach je zehn abgetheilt. Nun weiter. Es hat mich immer gestoßen, daß die Erwählung der Senatoren der Will: kühr ber Könige überlaffen gewesen seyn folle. Dies ift gewiß eine ganz falsche Notiz: vielmehr ist es nun wohl gewiß, daß ein Senator aus jeder Gens im Senat feyn mußte, aber auch nur einer im Senat aus jeder senn konnte: nemlich ursprünglich. Das war eine reprasentative Form, sey es daß die Decurionen vom Könige ernannt, oder, was weit wahrscheinlicher ist, von

ber Gens gewählt wurden. (NB. Patres minorum gentiurn, die bes Tarquinius Priscus.) Bu biesen Patres fügte Gerv. Tullius, nach einer häufig vorkommenden Sage, andere (plebejische) die conscripti. Das regelmäßige Recht ber Plebejer unter ben eigentlichen Senatoren zu fenn, mag aus ber Decemviralgesetze= bung kommen. Plebejische Senatoren find vor 350. im Genat; und so muß man die lex Ovinia, daß optimus quisque ex omni ordine von ben Cenforen ernannt werben folle, für ein Mus= führungsgesetz halten. Die Censoren werben gehn Jahr nach ben Decemvirn eingesett, beren Verfassungsgesetze überhaupt fo lang= fam zur Ausführung kommen. Gie werden urfprünglich von ben Curien gewählt und bie Plebs wird auctor in ben Centurien um= gekehrt gegen alle übrige Ordnung Rein Wunder; benn die Patris cier verloren das Wahlrecht in den Gentes und es war eine milbe Entwickelung baß bie Cenforen von ihrer ganzen Gemeinde ernannt wurden: dies ift eine ber folgenreichsten Revolutionen in ber Ber= fassung die ich nicht deutlich genug gefaßt hatte. — Ferner habe ich mich burch die Berwirrung ber alten Centurien, unter ben Stammnamen, mit ben alten Stammen etwas confus machen Daß der Name Centurien sich auf die hundert Ge= schlechter in jeder Tribus bezogen, hab' ich errathen. Aber diese Centurien, als Gesammtheiten ber Ritter, sind in ben Tribus theils als enthalten, theils als felbststandig zu benken. Es giebt eine, für manche vielleicht aussohnende und mir jest innerlich wahr= scheinliche Unsicht, die ich einst bunkel hatte und bann aufgab, baß man in ben Curien, mithin auch in ben Gentes, fenn konnte ohne Patricier zu fenn, nur mußte man boch bem alten Bolk angehoren. Diese lagt, fur bies alte Bolt, bie Sage gelten, bag jeder Patricier ober Client mar: es ist bies eine Clanverfassung. Sulpicier, der Ritter war, war Patricier; nur er konnte im Ges nate sigen, Burben befleiben: aber ber Client hieß auch Gulpicius (wie die 5000 Campbells: wie die Freigelassenen aller spatern Beiten; wie die mit bem Burgerrecht beschenkten Fremben); er stimmte in ber Curie mit. \*

Unermeßlich viel für das jus Pontificium, Religion, Hausleben, Sitten, u. s. w. steckt im Servius, den ich durcharbeite, und gegen meine Gewohnheit, ercerpire: weil ich die Sache erschöpfen möchte. Ich habe auch schon ziemlich viele alte Verse zusammengetrieben, alle im alten Metrum, welches eine große Una-

logie mit dem ber ganz alten Spanischen Romanzen hat, welches auch in vier aber ungleiche Tacte zerfällt. Go sammele ich auch die alten Romischen Spruchworter, und wenn das gute Gluck. welches in der wunderbaren Erhaltung alter, einzelner Motizen waltet, bis an's Ende treu bleibt, so hoffe ich ein Gemalde, bis in kleine Züge, von dem ganzen Leben und Weben ber Romer vor der Revolution in den Sitten im sechsten Jahrhundert lebendig barftellen zu konnen. Wenn es nur nicht gar zu ausführlich wird. In der herrlichen Religion bleibt wohl freilich fehr vieles ganz luckenhaft und unbegreiflich. Ich mochte die Romer, wo es angethart ift, mit anderen Bolfern vergleichen. Gin anderes Gemalbe ber Mation, unter benfelben Gefichtspuncten für Cafars Zeit; ein andres etwa für das zweite Sahrhundert, noch eins für das vierte und fünfte n. Chr., konnte bie Fortsetzung ber Geschichte felbst entbehrlich machen. Man mochte ihnen noch eins des vierzehnten Jahrhunderts, und eins - ber Gegenwart anhangen. -

An die henster.

360.

Rom, ben 27. December 1817.

Da ich Dir mit der vorigen Post nicht schreiben konnte, so will ich es heute nicht aus dem Grunde aussetzen weil ich es kurz thun kann: zumal da es der letzte Posttag in diesem Jahr ist. Bald wird dieses Jahr überstanden seyn, und mit Heiterkeit verzweilt keiner von uns auf seinem Andenken, obgleich es des Bittern und Traurigen viel weniger, und des Erfreulichen weit mehr brachte als das vorige. Seit der Krankheit kann ich mich zerstreuen, und gottlob beschäftigen.

Nützlicher als der größte Theil des zu Ende gehenden wird mir das nächste Jahr gewiß verfließen. Ich bereite mich zunächst, als fortgesetzte oder wieder aufgenommene Bearbeitung der Gesschichte, zu einer Beantwortung der beiden Recensionen. Nemslich ich gehe den ganzen Zeitraum der beiden ersten Bände auf's neue durch: das Buch selbst ist mir so äußerlich geworden, daß ich es mit der größten möglichen Unbefangenheit betrachte, und wohl besser als jemand sehe wo es sehlt. Im Wesentlichen bin ich von der unumstößlichen Richtigkeit meines Systems noch bes

stimmter und beutlicher überzeugt, wie ich es mit subjectiver Gewisheit war, auch wo die Beweise gewagt scheinen konnten: diese
vermehren sich, wie es nicht anders senn kann wenn man den rechten Fleck getroffen hat. In einigen Nebenpuncten, wo ich mir
felbst das Dasenn einiger Verworrenheit nicht läugnen konnte, sinden sich leichte und glückliche Lösungen. Nur ganz hin und wieder
ist ein zu weit gewagter Schritt zurückzuziehen: eigentlich doch
nur in hinsicht der Idee daß der altesten Verfassung ein Kastenwesen zum Grunde gelegen, und darüber daß die Patricier die einzigen ursprünglichen Bürger gewesen. Im zweiten Bande möchte
wenig ober gar nichts zu berichtigen senn. Dieses gründliche Wieberdurcharbeiten gewährt den Vortheil daß ich an die Fortsetzung
mit erfrischter Unschaulichkeit komme,

über die Sitten der alten Zeit, Religion u. s. w. sammle ich mit muthseligem Studium, und wider meine Gewohnheit mit Excerpten. Es kann daß aber nicht anders seyn, da es einzelne Umsstände sind, die besonders jetzt in meinem Gedächtniß gar nicht haften wollen. Bormals wurzelte alles gleich. Doch auch so entsseht mir allmählich ein recht anschauliches Bild vom Leben und Weben der alten Zeit, dis in's tägliche Leben, Einrichtung der Häuser, Geräth, Speise und Trank, wie Gedanken und Beschäfztigungen. Des Neuen kann dabei unendlich viel weniger seyn als bei der Untersuchung des politischen Wesens. Zusammengetragen ist das Allermeiste; aber es liegt wie todter Kram, und die Zeitzräume sind durcheinander geworfen,

Noch immer habe ich keine Instructionen für wesentliche Gesschäfte. Db nun unter Altenstein etwas zu Stande kommen wird? Dir darf ich es ohne Ruhmredigkeit sagen daß für die Unterthanen keines Landes so viel erreicht wird; und daß dies geschieht weil sie meine Uneigennützigkeit ehren, und wissen daß ich für arme Leutz die Dispensen in nahen Graden, welche sie nicht kostenfrei geben wollten, aus meiner Tasche bezahlt habe, anstatt daß andre Gessandtschaften ungeheure Gebühren nehmen (bis vierzig Piaster für Verschwägerte).

Unser Marcuccio ist im Zahnen; doch leidet er unbedeutend. Ich wollte daß Du das liebe Kind sähest! Er wurde auch Dein Herz gewinnen.

Brandis geht es jetzt zu Florenz viel besser. Seine herzliche Liebe für mich außert sich in seinen Briefen rührend.

#### 361.

Rom, ben 10. Januar 1818.

Man sollte billig nicht von dem reden was man gerne gethan hatte wenn man es doch nicht gethan hat, dennoch kann ich nicht unterlassen Dir zu sagen, daß es mir sehr leid war Dir am vorisgen Posttag nicht schreiben zu können. Uber ich mußte wegen Brandis Ubwesenheit chiffriren, und bei nichts verrechnet man sich so in der Zeit als bei diesen widerlichen unangenehmen Schreibersarbeiten. Bei dem Jahreswechsel waren meine Gedanken bei Dir, wie seit so vielen Jahren.

Ich habe wie gewöhnlich bas alte Jahr mit fehr guten Borfagen, und fehr wehmuthigen Erinnerungen an ahnliche Sahresepochen in Melborf, Riel, Kopenhagen und Berlin, und wo ich fonst diese Abschnitte ber Zeit mit Male — selten mit Dir — ers lebte, gefeiert. Bon ben Borfagen habe ich einige nicht fahren laffen, und bin ziemlich fleißig bei der Geschichte gewesen, boch ohne daß es recht fleckt. Das liegt zum Theil an dem chaotischen Bust der Bucher die ich durcharbeite; bann aber auch baran baß mein Gedachtniß außerorbentlich gelitten hat. Es ift sonderbar wie in der Krankheit alles aufgewacht war, und wie ich mich selbst wieberfand: bies aber gar nicht bauern wollte, ob es gleich beffer ist als vorher: ich fühle mich weit weniger stumpf. Aber warm und bis in's Innerste belebt werde ich bei ber Arbeit nicht: eine folche Bergegenwartigung bes Alterthums erscheint mir nicht mehr; und es geht nur alles langfam. Sonft bedurfte ich bes traurigen Excerpirens nicht; jest muß ich meine Buflucht zu bemfelben neh= Zuerst bin ich nun noch immer, neben jenem muhseligen Lesen mit ber Revision ber ersten Banbe beschäftigt, wobei, wie ich Dir schon geschrieben zu haben glaube, sich vieles, fur die als leralteste Geschichte, weit schoner runbet als im gebruckten Bert, fo baß, mas zu andern mare, der Confequenz und Gewißheit des Besentlichen großen Bortheil bringt, und die kleinen Unstoffteine aus dem Wege raumt. Ich werde also wohl die Recension be= antworten und bei dieser Gelegenheit mein System vollkommen

darstellen. Für die Ausarbeitung des dritten Bandes, und deren Mißverhaltniß zu meinen jetzigen Kräften, graut mich, obgleich schöne Materialien darin kommen werden.

Ich bin gleichgultig gegen die Aufnahme ber fruheren Theile geworden: wurde es vielleicht nicht fenn wenn ich einst wieder ei= nen neuen mit ber außersten Unstrengung aus ber innerften Geele geboren hatte: und ware es auch gut? Rein ich bin überzeugt bag dieser philosophische Gleichmuth ber wahre Tod ist, und daß die heftigsten Bewegungen, wie sie immer die Begleiter von allem Großen und Schonen gewesen sind, auch zu ihrem Dasenn nothe wendig find. Dhne biefen Sturm fegelt ber Beift nicht über bie Fluth, obwohl er barin untergeben kann, und jest vielleicht meis stens untergeht. — Muf bie Bunftige Zeit habe ich bei bem Sahs reswechsel auch sehr trube hinausgeblickt. Ich sehe nirgends etwas Trostliches fehlt es von oben fo fehlt es durchaus eben so fehr von unten. Es ift ganz unmöglich abzuläugnen daß unfre Jugend im Allgemeinen verwildert, und roh und barbarisch trag wird; mit ben Wiffenschaften und ber Litteratur geht es bei bem Turnregis ment unvermeidlich zu Ende: aber auch eben so mit Allem was างเราจริงกา เราสันน์ still, schon und lieblich ift.

Habe ich Dir geschrieben daß ein Brief von Stein mit Aufsträgen unsern Briefwechsel auf eine sehr freundliche Art erneuert hat? Stein ist sehr wehmuthig und hoffnungslos.

In Frankreich ist eine furchtbare Gahrung, die vielleicht zu neuem Unglück führt. — Daß auch die Franzosen auf den wahs ren Weg nicht kommen werden, wenigstens noch lange nicht ist wohl nur zu gewiß: aber viel gewonnen haben sie an Verständigskeit, und man vernimmt von dort her nicht selten so gediegene, gesunde Gedanken wie sie uns aus Deutschland nicht vorkommen, Man scheint in Deutschland im Bierrausch zu taumeln.

Wir hatten uns bisher fast ganz eingezogen gehalten, aber das geht nun nicht mehr an, wir sind eingerichtet, und mussen nun von Zeit zu Zeit große Gesellschaften geben. Eine solche steht morgen bevor. Mit dem Französischen Botschafter stehe ich am besten; dem alten Baierschen bin ich herzlich zut, aber er ist sehr altersschwach.

all his ited to make the many by he Millions



derliche gehoben. Unfangs ergrimmt man über die Zerstörungen und Verunstaltungen welche die letzten Sahrhunderte angerichtet haben um Neues nach schlechtem Sinn einzurichten: auch darüber giebt man sich nach und nach zur Ruhe. — Aber die hiesigen Gescllschaften! Tagsgespräche sind das einzige darin.

Der Kronprinz von Baiern ist hier angekommen. — Er hat mich sehr ausgezeichnet, und sich sehr gut über unser Land geäu= bert, an dem ich in der Ferne wie in der Nähe hänge.

Brandis ist zurückgekommen. Er hat hier die traurigen Nachrichten von der Krankheit seiner Stiefmutter erhalten. Seine heiße Liebe für seinen Vater nagt dabei an seinem tiefen Gemuth.

Mit dem Kronprinz von Baiern ist ein Arzt Ringeis gekoms men, ein lieber und tuchtiger Mann.

## 363.

Rom, ben 6. Februar 1818.

Die Sorge über das Ausbleiben Deines Briefes ist gottlob beseitigt. —

Ich habe Dir lange nicht über ökonomische Dinge geschrieben. Wir sind nun mit allem so in Ordnung, daß wir alles übersehen können, und wissen, daß wir, ungeachtet der bedeutenden Untersstützungen die ich in der Heimath wie Du weißt, leiste, und was ich hier an mehrere unsrer jungen nothleidenden Künstler und sonst gebe, doch freilich mit strenger Ökonomie, außreichen, und noch einiges zu einem Nothpfennig übrig behalten können.

Ich will zuerst über Geschäfte reben. Habe Dank für Deine Muhwaltung und für die Berechnung. —

Ich besinne mich mehr und mehr, und bin oft wehmuthig- hell. Ich beschäftige mich, und finde daß ich bei unendlichem Verzlust in andern, auch in intellectuellen Hinsichten, anfange sehen zu lernen, und Anschauungen, im eigentlichen Sinn, ohne Verzgleich aussührlicher und genauer auffasse.

Ich bin überhäuft mit Geschäften, jetzt überladen. Brandis ist wieder fort: er mußte den gemüthökranken Gr. Ingenheim nach Neapel begleiten.

Gretchen leidet an den Augen, und hat wegen unleidlicher Kopfschmerzen zur Ader lassen mussen.





getrennt bleiben, oder nicht. Unsre Trennung hat es gehindert daß ganz Deutschland protestantisch würde, und hat das Unglück des dreißigjährigen Krieges hervorgebracht. — Luthers Lage war eine ganz andre, und dazu nutt historische Einsicht um klar zu wissen was zu einer Zeit weise war, wie das zu einer andern es nicht ist. — Das Schwerste bleibt doch in Demuth zu wandeln, und sich selbst zu behandeln.

# 365.

Rom, ben 27. März 1818.

Die neuliche Erfahrung mit dem zufälligen Ausbleiben eines Briefes wird Dich hoffentlich darüber beruhigen daß die vorige Post Dir keinen von mir gebracht hat. Ich rechnete wenigstens darauf als ich beschloß Dich durch die Erwähnung einer Krankheit nicht zu ängstigen. Es zeigten sich nemlich wieder Spuren der Ruhr. Da die Jahrszeit der Krankheit nicht förderlich ist und ich aus der vorziährigen Erfahrung weiß was man gleich anfangs thun muß, so ließ sich das Übel abwehren, und Du kannst vollkommen ruhig seyn da es vorüber ist.

Ich habe zwei liebe Briefe von Dir vor mir, auf die ich viel zu fagen hatte. Aber ich will zuvörderst erst lieber von andern Dingen reden. —

Du glaubst daß Gretchen's Gesundheit seit ihrem Wochenbett sehr gewonnen habe: aber darin irrst Du sehr. Die Hauptsache ist ihre außerordentliche Entkräftung. Und wie ist sie gealtert! Nach allem diesen fürchte ich die Niederkunft für sie im Sommer, wie Du Dir denken kannst.

— Es lieben mich auch hier mehrere entschieben als mir entsgegen sind. Der Pabst und Cardinal Consalvi begegnen mir mit wahrer Zärtlichkeit. Hier wo alles durch Persönlichkeit entschieden wird ist das von großem Gewicht. Wenn ich daher brauchbare Instructionen hätte, so würde ich alles in kurzer Frist zum Besten des Staats und des Volks beendigen können. Dies nicht thun zu können, ganz nußlos dem Staate ein schweres Geld zu kosten, drückt mich sehr, und dies wirst Du nach Deinen strengen Grundsähen vollkommen begreifen. Daß ich mich nicht täusche lehren Beispiele: meine Vermittlung in den Genfer Angelegenheiten hat die Sache dahin gebracht daß alles nach Wunsch abgeschlossen werden wird,

fills

sobald nur eine Form erfüllt ist, wosür die Genser Regierung zu sorgen hat: und wenn die Deputirten von Bern und Lucern sich nach meinem Rath richten, wie sie es thun zu wollen geäußert haben, so erreichen sie auch unsehlbar ihren Iweck, trot aller Schwiesrigkeiten die ihnen im Wege stehen, und die ihre Regierungen beisnahe für unüberwindlich gehalten haben. Man ist hier von mir überzeugt daß ich es ehrlich meine, und sieht zugleich doch daß ich mir keinen Dunst vormachen lasse. Wen der Italiener betrüsgen kann den verachtet er; bei wem ihm das nicht gelingt, den achtet er, und wenn er ihn wohlmeinend sindet, so wird er auf seine Weise anhänglich.

Ich erfahre von Berlin daß die Instructionen für's Concordat noch in weitem Felde sind, und dies widerlegt das Gerücht daß ein Rath aus dem Minist. der ausw. Ungel. hergesandt werden würde um die Verhandlungen zu betreiben. Ein wahrer Unstern ist der Aufenthalt des B., einer von jenen mit denen H. sich unglücklicher= weise umgeben, und der den Card. Cons., den er sich zu London und Wien durch Dienstleistungen verpslichtet, gewonnen hatte vom H. zu erbitten, daß er hier als Generalconsul angestellt werden möchte. Seht hat er ihn kennen gelernt, und bereut seine Empseh= lung. Daß dieser alles anwendet um mich zu Berlin zu verleum= den versteht sich.

Meine Verhaltnisse sind nach allem diesen mißlich und gefährstet. Aber einen Schritt zu thun der meine Verbindung mit Preussen gefährdete, davor graut mir. Nur in Preußen kann ich auch zu der Wirksamkeit gelangen zu der ich mich im Innern berusen fühle: denn je mehr ich andre Stimmen über die großen Fragen laut werden höre, um so inniger werde ich überzeugt, daß das Beswußtseyn keine Täuschung ist, daß ich mehr als andre weiß und einsehe worauf es ankommt, und wie geholsen werden kann.

Darüber zu schreiben, fange ich zuweilen von neuem an, und lasse es dann wieder schon aus dem Grunde liegen, weil wohl in einem freien Staat eine Schrift unbedingten Erfolg gehabt hat; aber in einer Monarchie ist es fast ohne Beispiel daß Minister auszgesührt hatten was eine grade eben erschienene Schrift vorgeschlazgen. Übrigens weiß ich daß kein Republicaner sein Wolk heftiger geliebt haben kann als ich Preußen liebe.

In der katholischen Kirche in Deutschland regt sich ein Trieb zu einer Reformation. Es ist hier jett ein Deutscher, der innig

I make the



und fångt schon an zu liebkosen. Es kußt mir die Hand ohne baß ihm Jemand darüber einen Wink gegeben.

## 367.

Rom, ben 1. Mai 1818.

— Der Zustand der Luft ist unbeschreiblich beklommen. Man glaubt hier allgemein daß irgendwo ein Erdbeben gewesen sen. Der Scirocco herrschte ununterbrochen, der Himmel war trübe und nes blicht, die Luft war glühend, und Alles war elend und krank. Man ist dann unfähig zu allem.

In Hinsicht ber Harmsischen Thesen lag uns das vor allem feststellen, worüber wir einig sind, und es mit Harms sind. — Ein protestantischer Christ ist mir ber nicht ber nicht im eigentlis den buchftablichen Sinn bas Siftorische von Chriftus Erbenleben, mit allen Wundern desfelben, für eben so ausgemacht historisch halt als irgend eine Begebenheit die in den Lauf ber Geschichte gehort, und davon eben fo ruhig und ficher überzeugt ist: ber nicht bie al= lerfesteste Überzeugung von allen Puncten des apostolischen Glau= bensbekenntnisses hat, in ihrem wortlichen Sinn; der nicht jede Lehre und jedes Gebot des N. Test.'s als gottliche unzweifelhafte Dffenbarung betrachtet: in bem Sinn ber ersten Jahrhunderte, die von einer Theopneustie nichts wußten. Much ein Christenthum nach Urt der neuen Philosophen und Pantheisten-ist mir keins: ohne perfonlichen Gott, ohne Unsterblichkeit, ohne Individualität des Menschen, ohne historischen Glauben, ist mir keines; obgleich es eine fehr geistreiche, sehr scharffinnige Philosophie senn mag. Ich habe es oft gesagt bag ich mit einem metaphysischen Gott nichts anzufangen weiß, und baß ich keinen anbern haben will als ben ber Bibel, ber Berg zu Berg ift.

Wer den metaphysischen Gott mit dem der Bibel in Harmonie bringen kann, der versuche es, und der wird berechtigt seyn symsbolische Bücher zu schreiben, die allen Zeiten Gesetz seyn können. Wer die absolute Unauslösdarkeit der Hauptsache zugiedt, der sich nur durch Asymptoten nähern läßt, der wird sich auch über die Unsvermeidlichkeit nicht grämen kein System der Religion zu besitzen. Viele Puncte in der Bibel lassen vielsache Deutungen zu: streitet man sich denn aber unter frommen Leuten über diese? Es ist dars

über eine merkwürdige und herrliche Stelle im Tertullian, ber boch wahrlich ein Eiferer war.

Man hat die Religion nach bem Vorgang ber Schulphiloso= phie, und zum Behuf des Herrschens, in ein absolutes System bringen wollen. Insofern ber Sinn klar ift, immerhin. wo er zweifelhaft ist, und es also eigentlich barauf ankommt, woher will man es nehmen? + Der katholischen Kirche fehlt es nicht: sie behauptet eine Tradition zu haben, und sie behauptet eine unmittelbare wundervolle Einwirkung des h. Geiftes auf die Ent= scheidungen der Concilien und Pabste. Was daraus entstanden ist haben wir gesehen, und Luther hat uns von bem Elend errettet. Luther selbst ging von der Tradition aus. Er entwarf kein neues Gemalbe: er reinigte ein verschmiertes von bem mas er, nach bem Begriff bes ursprünglichen, als schlechte Zusätze erkannte. fam z. B. feine Lehre von ber Gucharistie: Das Chriftenthum, ber Glaube ber in ihm war, ber nicht außerlich vor ihm stand, war ber Gegenstand an bem er arbeitete: Er ging immer, bewußt und unbewußt von einer Tradition aus. Nach ihm kamen bie Grunde ber Orthodoren, die ein System aufstellen wollten. fen Pharisaern war Tiefe, jede Gluth der Undacht ein Grauel.

Es ist mit großer Wahrheit gesagt daß die Bulle Unigenitus die Zerstörung der Religion in Frankreich eingeleitet, und zu verantworten hat, und wer die Deutsche Geschichte wirklich kennt, der kennt den Schaden den die Orthodoxie der protestantischen Rezligion gethan. Das ist nur Nebensache daß vielen ihr Unwesen Veranlassung zum Abfall zur Rom. Kirche ward: denn Autorität gegen Autorität möchte freilich die der Concilien mehr gelten als die einer Gesellschaft von Doctoren und Pastoren: darauf ist man den Katholiken die Antwort immer schuldig geblieben.

In den symbolischen Büchern sind Lehren über die Inspiration (die buchstäbliche), über den Zusammenhang des A. u. N. Test.'s die nie wieder in Kraft kommen können; und wie viel andres steht darin wovon die erste Kirche nichts wußte? — Es versuche nur jez der ob die Norm welche ich sodere ein Kleines oder ein Großes ist: und Niemand schiede ihr die Befugniß die Religion als menschliche Lehre, und das Historische nach den Regeln der alltäglichen Lebenszbegebenheiten zu erklären, unter: da ich grade das Gegentheil verlange.

Practisch bleibt die Sache in gesetzgebenden Maaßregeln ge-

wiß ohne Folgen. Gie fann feine haben, und ber Streit wird verhallen, wenn man sich erft recht in's Saffen hineingeset bat. Dann wird etwas Reues an ben Fag fommen. - Du rebest von der Neuerungssucht unserer Zeik: ich verabscheue und beweine fie mit Dir; aber ein solcher Streit gehort eigentlich auch bahin. Wenn bas Neue gang abgenutt ift in einer Sache, fo kehrt man jum Alten zurud, mas benn wieder neu geworden ift; bann wird ber Ball wieder zurück geworfen. So geht es in der Politik, in der Litteratur. Wie viele Modenwechsel habe ich barin schon erlebt, und ich barf & fagen, felbstständig erlebt. Tene theologische Auf= klarung habe ich in meiner Jugend (wahrlich mit Ekel, obgleich fehr draußen) febon-fo gefehen, baß jeber Altglaubige verachtet mard. D, wenn man boch baute! Gezwungen und geboten kann hier boch nicht werden - wenn man in Einfalt bes herzens, und in Übereinkunft mit Gleichgefinnten zu mahrem, fruchtbringendem Glauben, Frommigkeit und Liebe hinzuführen ftrebte!

Halte mich nicht für unbefugt hierüber mitzusprechen. Ich weiß daß ich dazu befugt bin, auch durch vollkommen hinreichende Kenntniß der Geschichte der Kirche, und selbst ihres Systems, wos von ich mehr weiß als Du mir zutrauen kannst. Hier wo es darauf ankommt junge Leute gegen die Verführungen der katholischen Priester zu schützen, bin ich triftig genug veranlaßt mich mit der

Theologie zu beschäftigen.

Meine ungünstigen Urtheile über die Italiener haben auch Dir zu hart geschienen. Glaube mir sie bestätigen sich je länger man hier lebt um so mehr. Eine Ausnahme, — und wie sollte es deren nicht einige geben! einen Mann von großem Talent, rechtschafsfen, voll Ehrgefühl, habe ich kennen gelernt: den Maler und Resstaurateur Palmaroli; und bessen Schicksale und eignes Urtheil sind wieder Bestätigung. Versolgt, mit raffinirter Bosheit vom Neide, gleichgültig behandelt, oder zurückgesetzt von der Regierung ist alle seine Thätigkeit ein Kampf nur um wirken, und alte herrliche Werke retten zu können. Dieser sagt, nur unter den Deutschen gehe ihm das Herz auf.

. . . fine a fine formet

in a ser way

a contraction of the starter

fis ranhiha

## 368.

Rom, ben 16. Mai 1818.

Die erfreuliche Nachricht welche Dein letzter Brief melbet, rechtfertigt vollkommen seine Kürze und Eilfertigkeit. Mein erster Gebanke war, wie Male sich über dies Ereigniß gefreut haben würde. Tine und Twesten werden völlig und ungestört über ihr Kind glücklich seyn. Ich denke, Tine wird jetzt jugendlicher wies der aufblühen, und das gebe Gott! Auch Dir wird dies unschuls dige neue Leben wohlthun. Grüße beide auf das Herzlichste, und wünsche ihnen Segen für sich und ihr Kind.

— Hier treibt man das Bekehrungswesen mit verdoppeltem Eifer: ein Französischer Geistlicher hat ein an sich schlechtes, aber für Jünglinge welche hieher kommen, hinreichend captioses Buch drucken lassen, welches nun gewiß jedem Ankömmling von ältern

Profelyten zugesteckt wird.

Meine Schwester hat einem Reisenden die Übersetung aus dem Arabischen, welche ich für meinen Bater zu seinem Geburtstag machte 1802 und welche Male so sein abschrieb daß ihre Ausgen darunter litten, mitgegeben. Das waren glückliche Jugendzeiten! Wie wir damals ganz außerhalb der Welt lebten! Ein Tag verging wie der andre, und doch jede Minute voll Leben und Beschäftigung. Ich war sehr heftig, und es geschah zuweilen daß ich die geliebte süße Male betrübte: doch war auch sie so vollkomzmen glücklich. — Ich begreise jeht durchaus nicht wie ich es in jener kurzen Zeit und bei meinen Geschäften so weit im Arabischen habe bringen können wie die Übersehung es beweist, und ein Iammer ist es daß ich es aufgab. Uch hätte irgend einer in meizner ersten Jugend neben mir gestanden der meinen wahren Beruf und meine Fähigkeiten deutlich erkannt, und meine große Thätigzkeit nur etwas geleitet hätte!

Lebe wohl.

#### An Micolovius.

#### 369.

Rom, ben 6. Junius 1818.

Liebster Nicolovius, ich bin Ihnen Untwort auf zwei Briefe schuldig, mit benen Gie mich fehr getroftet, und mir fehr mohl= gethan haben: auf ben erften unverantwortlich lange; auf ben zweiten seit vierzehn Tagen. Ich wollte ihn gleich, von Albano aus, wohin wir auf ein Paar Tage gegangen waren, um fo lange Gretchen noch einigermaaßen fich bewegen fann die bortigen Berr= lichkeiten, die felbst mein Widerwille gegen bieses Land untabelhaft findet, zu genießen. Aber meine Gefundheit kann gar keine Pro= ben vertragen, und ich ward gleich, von einer Erkaltung, frank; so ging ein Posttag verloren: und als wir zurückkamen ward unser geliebter Marcuccio beim Bahnen frant, mahrscheinlich auch burch eine Erkaltung. Geit ber Ruhr bie er zu Frascati hatte, und in einem Tage abmachte, war bies bie erste Krankheit bes über Alles geliebten Kindes, und für uns eine Bernichtung. Die schone Blume hing welkend. Jest ift er, Gott fen Dank, wieder gang gesund, aber die Abmagerung ersetzt sich so schnell nicht. ners Untwort auf Robers Unfrage ist viel trostlicher als ich zu er= warten gewagt, und bei bem Bertrauen welches R.s Erzählungen ju jenem einflogen, hieße es bie Sache verkehrt wollen, wenn man irgend ein anderes Zeugniß abwartete. Ich habe also bem Konige Die Sache ist so bringent bag wenn man fie ab= geschrieben. wiese, ich mein Moglichstes thun wurde, mit ben größten Auf= opferungen Schmiebern auf meine Roften berzuziehen. Rauch will ich Ihnen eine Brochure schicken bie hier ausbrucklich zur Bekehrung ber jungen Deutschen bekannt gemacht ift. Kommt Schmieder so muß er Luthers Schriften fur mich mitbringen (ober über See senben), und tuchtige Schriften gegen ben Papismus. Wie ekelhaft bas Zeug wird je langer man ihm zusieht laßt sich nicht aussprechen. Jest haben bie Bekehrer S\* am Rober, einen ber tuchtigsten jungen Kunstler. Lieber Nicolovius, bies ganze Leben ber Kunstler taugt nichts: es ist grundverberblich. Ihre ganze Lage ift falfch: fie machen bier einen vornehmen Stand aus, sie werden blind und schief über alle Berhaltnisse ber Welt,

F 5000

fo dünkelvoll und eitel. Um Gotteswillen denke man daran keiznen zu lange hier zu lassen. Nur in einer mannichfach und reich geordneten bürgerlichen Gesellschaft kann ein Künstler, der nicht ein Wunder ist wie Cornelius, ein gesunder Mensch bleiben. Daß Cornelius ein gesunder Mensch ist, davon nur ein Beispiel! den Abend nach der Kindtause bei Bunsens waren wir, mehrere dort: Bunsen wohnt oben im Palast Casarelli, und über dem Palatin; als wir nach Mitternacht auf der Loggia standen, sahen wir Jupiter funkeln, als schaue er auf seinen Tarpejischen Fels. Es waren Gesundheiten getrunken: ich sagte zu Thorwaldsen, laß uns die Gesundheit des alten Jupiter trinken! Von ganzem herzen gerne! antwortete er mit beklemmter Brust. Einige stusten: Cornelius stieß an, und erwiderte uns.

Es ließen sich hier so manche schöne Bilber, wohlseil, kaufen. Kann daß nicht in Gang gebracht werden? Außer dem Francia von dem ich Ihnen oder Savigny geschrieben haben werde, dem schönsten Bilde dieses Meisters in Rom — habe ich eine ganz vollskommene alte Copie des Leonardo in der Galerie Aldobrandini wohlseil gekauft. Sie ist in Leonardos eigner Schule gemalt, wo nicht von Sebastian del Piombo, wie ich zuerst vermuthete, und nun auch ein Kenner gemeint hat. Dann haben wir auch ein Bild aus der Schule von Domenico Chirlandajo, eine wahrhaft himmlische Jungsrau mit spielenden Kindern. Das Original des Leonardo — Christus unter den Schriftgelehrten — erimnern Sie gewiß: es ist fort nach England; sur Tausende von Pfunden verstauft. Meine Copie würde ihm kaum nachstehen, wenn nicht der eine Schriftgelehrte, vorn, rechts, retouchirt wäre.

Un diesen Bildern freut sich schon das Kind, und sodert daß sie aufgezogen werden: den Schofel an den Wänden der andern Stube beachtet es nicht.

In unserm Palazzo ist es freilich schön, und die Bilder vers herrlichen ihn — sonst aber, glauben Sie mir, ist es hier ein bittztes Leben, und man verkommt unfehlbar.

Grüßen Sie Savigny und Göschens: dem letzen danken Sie sür seinen Brief sehr. Grüßen Sie Ihre Kinder und alle Freunde. Gretchen hat eine sehr beschwerliche Schwangerschaft, und kämpft, wie es mir scheint, mit Uhndungen die sie nicht auf's Leiseste laut werden läßt. Sie leidet oft unsäglich.

Über die katholische Kirchenangelegenheit hatte ich Ihnen viel

au schreiben. Mit einer sichern Gelegenheit mochte ich Ihnen gerree schreiben, was bei Unterhandlungen möglich zu machen ist und Weiß man bort, bag nach einem Concordat enorme mas nicht. Geschenke gegeben werben? Bas Baiern und Reapel gethart. konnte Preußen nicht unterlassen. Freilich aber find wir so weit noch nicht, und so gewiß man Ursache haben wird zufrieden zu fente baß bie Sache in meinen Sanden fep, fo wenig werde ich beheren fonnen:

Leben Sie wohl!

Ihr Niebuhr.

#### An die genster.

## 370.

Rom, ben 13. Juni 1818.

Es ift kein Brief von Dir gekommen, und bies fest mich zwiefach in Unruhe: einmal Deinetwegen, und bann Tinens megen.

Marcus hat gottlob ben Ruck überstanden, obwohl er seine Farbe und Fulle noch nicht wieder hat. Mit Gretchen geht es nicht beffer, und ich febe mit bangen Gorgen ber entscheibenben Beit für sie entgegen. Du kennst mich als angstlich : aber bier ift wahrlich Urfache bazu.

Brandis verläßt mich in acht Tagen mit Beffer. Aber feine Bestimmung hat sich ploglich geandert. Die Academie ber Biffenschaften hat ihm den Auftrag gegeben die vornehmsten Aristotes lischen Sandschriften in ben Italienischen Bibliotheken zu verglei= chen, eine Arbeit die leicht ein Paar Sahre hinwegnehmen kann. Ich verliere an Brandis nicht nur einen angenehmen hausgenoffen von feltner Gute, eblem Bergen, und angenehmem Umgang, fon= bern auch einen treuen Gefährten: einen wahren Freund ber mich han han hier allgemein beliebt, wie wenig Menschen. Ich fühle mich nun immer einsamer. Cornelius ist jest auf dem Land bem Berbst gang von hier nach Duffelborf ober Munchen.

Ich habe bem Konig geschrieben, und um die Unstellung eines protestantischen Predigers bei ber Gefandtschaft gebeten, auch einen dazu vorgeschlagen.

Ich muß Dir bekennen bag ich wieder eine geraume Zeit zu

eigentlichen Arbeiten unfähig gewesen bin. Du mußt dies nachs sichtig beurtheilen. Ich sinne einsam über allerlei, aber über allerlei. Über vieles hatte ich viel zu sagen, und das erstirbt in mir. Eine Zeitlang habe ich nun z. B. daran gedacht, daß ich die eigentsliche moralische und intellectuelle Geschichte der Deutschen seit dem dreißigjährigen Kriege darstellen möchte; das Käthselwort des Chaos worin wir jetzt versunken sind.

Zu Albano, wo wir vor drei Wochen waren, habe ich den Emissarius aus den ersten Zeiten der Republik mit Freude gesehen. Alles was aus jener Zeit übrig geblieben ist hat eine solche Größe und Vortrefflichkeit daß die Werke der spätern Zeit daneben elend wegsallen. Ich habe auch schroff gehauene Felsenwände bemerkt, die gegen den See einen Vorberg abgränzen und befestigen, worzauf ohne Zweisel Alba stand. Wie viel würde ich wohl noch sinz den wenn nicht jede Excursion in die Gebürge, der Räuber wegen, sür Iemand von meinen Verhältnissen, dem sie eine große Ranzion absodern können, ein unsinniges Unternehmen wäre.

# 371.

Rom, den 20. Juni 1818.

Dein sehnlich erwarteter Brief brachte am Montag Beruhisgung, obgleich auch zugleich Besorgnisse wegen der Schwäche des Euch geschenkten Kindes. — Um heutigen Tage werden Deine Gedanken auch auf mich gewandt seyn, und mit Wehmuth hersüberdenken. Vor drei Jahren allein mit einander, und Du mir damals allein übrig geblieben: und jest so getrennt!

Du hoffst für mich noch einen frohen Abend des Lebens: aber die Wurzel meines Daseyns ist abgeschnitten: diese ist die Liebe; jene erste feurige, belebende Jugendliebe. Für andre ist Wißbesgierde, oder Ruhmliebe, oder irgend etwas andres Wurzel des Lebens. Wenn ich forschte oder darstellte, arbeitete und handelte war Malens voller Beifall und Freude, und zugleich auch die Hoffnung Dir immer mehr Zuneigung und Hochschäung abzugeswinnen, das was mich anseuerte. Ich stand auf sestem Boden, und mein ganzes Leben hob sich auf Stusen auswärts. Ich bin jetzt nicht krank, aber ich bin stumpf im Vergleich mit sonst, und ich bleibe es. Un der Erde kann mein Geist umherstattern, die

zerschnittenen Sehnen sind geheilt, aber sie sind gelahmt, und tragen mich nicht mehr in die Lufte empor.

Mein armes Gretchen ist seit Sonnabend noch sehr krank geswesen. Ich habe einen Englischen Arzt gerusen, der durch krästige Mittel ihr sehr geholsen hat, und Hoffnung giebt wenn er von Neapel zurück kommt, etwas Wesentliches gegen ihr Seitensübel thun zu können. Er ist über die Erbärmlichkeit der Methode des Kömischen Arztes ganz indignirt. Erkundige Dich doch ob wohl ein tüchtiger Arzt hieher kommen möchte, wo er unter den zahllosen Fremden auf Praris rechnen könnte. Ich zahlte gerne zu den Reisekosten zweihundert Thir. Preußisch, und würde eben so viel jährliches Honorar sichern. Meine ängstliche Theilnahme thut dem armen Gretchen wohl. Marcus ist sehr wohl.

Von Savigny habe ich einen lieben Brief gehabt, mit Proben bes zu Verona von mir entdeckten Werks. Es hat mich bas eine und bas andre geweckt.

Der König ist von Berona abgereis't und auch Hob. und es kamen keine Instructionen. Unterdessen verderben die Franksurter Unterhandlungen alles. Sie träumen sie könnten eine Kirchensreformation machen, weil sie neuerungslustig sind, und ahnden nicht daß solche Werke nur gelingen können wenn Herzen dabei sich erheben, wie in Luthers Zeit, während sie selbst nichts dabei empsinden, und bei einem Regulativ äußerer Verhältnisse auch Niemand etwas empsinden kann. Werkzeuge des Guten mögen sie vielleicht seyn: aber ihr Weg ist so falsch wie Luthers richtig war.

Ich habe Behrens Schrift erhalten, und als ein Geistesspiel läßt sich nicht läugnen daß sie geschickt ist. B. verläugnet eigentslich gar nicht daß er draußen steht, und nur verlangt daß die Prezdiger, um bezahlt zu werden, erfüllen was er als die Bedingung ihres Contracts betrachtet. In einem Moment muntrer Laune sing ich einen Brief an ihn an, im Namen und Ton eines alten Predigers, den ich abschreiben, und ihm über Berlin zukommen lassen wollte. Dieser hätte ihn für einen eisernden Orthodoren gehalten, und hätte ihm bekannt daß er einer der strenggläubigen seiner Umtsgenossen seh, aber Luthers Lehre vom freien Willen, die doch in den symbolischen Büchern stehe, und andern ähnlichen, schlechterdings nicht beistimmen könne; auch nicht vermeiden hiersüber in der Kinderlehre und von der Kanzel, nemlich nicht polemisch, zu sprechen: nun wäre es doch gar hart wenn er darum



resigniren solle. Es ward ein Mittel von Spaß und wehmuthi=
gem Ernst: und da der Spaß in unserm Kreise vertilgt ist, so
führte ich es nicht aus. Ich will ihm nun ehestens schreiben, und
dringend bitten aus dem wüsten Streit herauszutreten. Meine
Male hätte dies auch gethan und vermocht.

Ich schreibe Dir in der nächsten Woche wieder. Heute konnte ich nicht ohne Brief hingehen lassen. Lies in der Seele dessen der ihn schrieb. — Wir hielten ja sonst fest an einander. Möchten wir uns für ein andres Leben halten!

### An Savigny.

### 372.

Rom, ben 20. Juni 1818.

Ich schreibe Ihnen, liebster Savigny, zum erstenmal wieber nach undenklich langer Zeit, und konnte nun auch gar nicht war= ten, um Ihnen meinen gartlichen Dant fur Ihren lieben Brief zu fagen. Gin folder erfrischt mich von Grund und Wurzel aus, wie ber Regen, ber jett fällt, unsere verschmachtenben Pflanzen. Es ist eine Wohlthat, von beren Werth Sie sich keinen Begriff machen konnen. Ich benke, bag ben Schatten im Sabes fo gu Muthe gewesen senn muß, wenn ein Beros zu ihnen herabstieg, und ihnen Bewußtseyn wiederschenkte, ober wenn fie burch from= me Inferien erquickt wurden. Das Gefühl ber Zeiten, in benen ich etwas war, erwacht wieder, und erwacht, wie man in wohl= thatigen Traumen eine Bergangenheit wieder lebt, ohne zu fuh= len, daß es nur ein Traum ift. Ich war mein Lebelang eine Pflan= ze die mulcent aurae, nutrit sol, educat imber, die Natur hegte und pflegte mich liebreich, ich gebieh, und zuweilen schoß bie Uhndung durch mein Wefen, wenn Dir bas alles entzogen wurde? Es ift mir entzogen, ich habe meinen Gartner verloren, bin in ein zerstörendes Elima hingeworfen. Wenn nun fo ein schöner Tag kommt, wie ihn Ihr Brief brachte, wenn fanfte Luft und träufelnder Regen laben, und milber Sonnenschein reigt, so erwacht für einen Augenblick bas abgestorbene Leben in ben ent= blåtterten Zweigen.

Wenn man es im höchsten Grade genossen hat durch verviel= fältigtes sympathetisches Leben, das höchste Bewußtseyn seiner Niebuhr II. Natur zu entwickeln, fo empfindet man bis zum Bergeben Die Bereinzelung, in ber man seine besten Gebanken und Gefühle ent= weber gar nicht außern fann, ober fie wie in obe Raume binein= spricht, und über ben Schall erschrickt. Go vereinzelt lebe ich : boch meine Klagen konnen meine Freunde ja nicht begreifen, und Tabeln werden sie es boch wohl nicht, daß ich fie un= tabeln fie. ersetlich vermiffe. Unhoren muffen sie benn auch, basi bie Runft= gespräche sich jammerlich erschopfen, und bag man alsbann in fol= che verwickelt wird, die nichts als Arger ober Widerwillen erre= gen. Ich nehme Cornelius aus, beffen lichter und reicher Genius nach allen Seiten zu schauen vermag. Sie wissen wie unfre Jugend ift, wie faul nicht nur fich zu unterrichten, sondern auch zu reflectiren; und wie anmaagend, alles wovon fie burch Borenfa= gen etwas vernommen haben, im hochsten Grabe zu wissen. Unmaagung ber ignoranten vornehmen Dilettanten meiner Jugend bat sich fürchterlich auf andere Classen verbreitet. -

Brandis und Bekker gehen übermorgen nach Florenz, und Cornelius auf jeden Fall zum Herbst: es sey nun nach München oder nach Düsseldorf. — Die Bekehrungsgeschichten treiben am Ende auch ganz aus einander. Mit mehr Wohlwollen und einem milderen Hineindenken in individuelle Schwächen und Umstände kann Niemand dies dumme Wesen bei den Einzelnen nachsichtiger beurtheilt haben als ich. Wenn sie sich aber hochmüthig machen, und wenn sie rechts und links zu versühren suchen, wenn sie uns vergnügt mit liebender Nachsicht ihre Unwissenheit und Beschränktsheit als höhere Einsicht ausstellen, — so wird und muß man uns willig und grimmig werden. Ein Handbüchlein von einem Abbe Martin, voll der schändlichsten Lügen gegen Luther, und der seichstesten Angrisse gegen uns, Vertheidigung des Papismus, ist hier erschienen, und wird allen jungen Ankömmlingen eingehändigt.

Das Probeblatt aus Gajus hat mich auch elektrisch berührt. Ist Goschen jetzt nicht für die Bearbeitung gestimmt, so scheue er sich nicht sie etwas zu verschieben. In guter Stimmung kann er sie vortrefslich machen, und er muß sie vortrefslich machen. Senz den Sie mir doch ja alles, was von Probeblattern gedruckt ist und wird. Was macht das Bischen Porto? Es war ja einst die Abzsicht, daß ich eine auf seinem Papier mit kleiner Schrift zu schreiz bende Abschrift erhalten solle: wenn eine solche da wäre so bäte ich sie an Benekens zu geben, damit diese sie mir schicken. Ich



mochte body gerne auch einige Emendationen nicht sowohl bem Publicum, als Ihrer Beurtheilung und Ihrem beliebigen Gebrauch suppeditiren.

Die Erwähnung ber Rechte bes Flamen Dialis in jenem Blatt hat mir zufällig, wie das geschieht ein Licht angezündet. Warum trat er aus der vaterlichen Gewalt ohne capitis deminutio, warum waren seine Berhaltnisse so vielfach abnorm und son= berbar? Weil seine Inauguration eine Urt von Urrogation war, wodurch er in die gens der Gotter trat, wenigstens ihr Client ward. — Ich finde die gegebne Probe außerst interessant. Sie scheint aus dem zwiefach rescribirten Stuck zu senn, und ich kniee vor Goschens und Hollwegs Geschicklichkeit. Das zwiefache Re= scribiren beweist die Unzuverlässigkeit unfrer palaographischen Be= stimmungen. Go ein Zufall ist nicht benkbar, daß man Jahr= hunderte lang den Rest der angegriffenen Sandschrift hatte liegen laffen, einst aufgehört, bann wieder getilgt, und nun zufällig bas übrige Stud wieder dazu genommen hatte. Sondern es ging ohne Zweifel bamit fo zu: man fing an hieronymus Briefe in großer Unzialschrift zu schreiben; überschlug nachher, daß das Buch fo zu sperrig werden wurde, tilgte wieder, und schrieb mit Cursiv. Der auch der Calligraph, der sie noch schreiben konnte, starb oder kam fort, und man mußte einen andern nehmen. Die Schrift im Coder des Gajus ist die Grundlage der Ungelsächsischen, mithin war sie noch im siebenten Jahrhundert gebräuchlich. Ich wünschte, daß man dort auch diese Schriftverwandtschaft bei die= fer Gelegenheit furz erlautere.

Uber die Hitze bin ich etwas beruhigt. Wir haben sie seit vierzehn Tagen stark, und man stohnt allgemein. In unserer herrlichen Wohnung konnen wir es so einrichten, daß wir bisher immer erträgliche Temperatur gehabt. Diese Wohnung ist aller= bings unvergleichlich, man mag gar nicht heraus, und fühlt sich wohl, wenn man wieder hineintritt. Marcuccio hat vor brei Wochen einen Ruck mit den Zähnen gehabt, und kam sehr herunter, ift jetzt aber wieder ganz lebensvoll. Spaß liebt er ausnehmend, und lacht von Herzen: er hat dabei ein liebes Gemuth. Als er krank und matt war, und sich immer aufraffte um zu laufen, zu ziehen u. s. w., sagte die Umme, die sehr stolz auf ihn ist: affatto no è come le altre creature, sta poco bene poveretto, e pure

sempre si fa coraggio.

Was sagen Sie von der Bairischen Constitution? welche mauvaise plaisanterie effrontee! Besonders das Geset über die Preßfreiheit. Das über die Religionsverhältnisse ist verständig und löblich: aber wie stimmt es mit dem Concordat?

Gabe es boch nur eine Form um über Politik zu schreiben: und ware es nur nicht gewiß, daß etwas Gedrucktes grade Grund ist das Gegentheil zu beschließen! Die Cabinetsordre über Coblenz hat mir im Herzen wehe gethan: Görres Schrift war das beste was ich von ihm in der Art gelesen, und viel besser als sich erwarten ließ. Es war eine Empfänglichkeit für gesunde Ansichten darin. Wäre ich in Berlin, so schriebe ich was allein wahr ist, und kein Mensch sollte etwas daran aussehen können. Auch könnte ich dort die Geschichte der moralischen und intellectuellen Beränderungen unserer Nation seit dem dreißigjährigen Krieg schreizben: den Schlüssel zu allem: hier natürlich nichts. —

Über ben Plan für die Künstler hoffentlich noch ein Paar Worte an Röber, sonst tausend Grüße an den herzlieben Freund. Unser lieber Göschen muß mich heute entschuldigen, daß er nur Grüße für sich, Frau und Kind erhält. Eben so Nicolovius, Buttsmann und Ale. Ihre liebe Frau und die Kinder grüßen Sie, und sich selbst, von Gretchen und mir herzlichst. Seyd unser einsgedenk!

Durch Rauch erhalten Sie das von Brandis conferirte Exemplar des Ulpians. Es ist fast gar nichts zu bemerken gewesen.

An Jacobi.

373.

Nom, ben 26. Juni 1818.

Roths Brief, reich an erfreulichen Nachrichten von Ihnen, und Ihr eigener, welche beibe zusammen ich hier beantworte, trasfen mich in dem Zustande der Genesung von einer schweren Kranksheit, den Sie kennen und geschildert haben; der einer Verjunzung nahe kommt, und der Jugend ähnlich, die ganze Seele sur alle Ungelegenheiten des Herzens und des Geistes öffnet.

Da nun der erste Zweck eines Briefes ist, den abwesenden Freund wissen zu lassen wie es einem ergeht, so sollen Sie auch zuerst von uns hören, und zwar zu allererst vom Pathchen. Mar=

cus ist herrlich gediehen und verspricht den Namen würdig zu tra= gen, benn er ist ein ausnehmend tüchtiger Bube.

Gretchen sieht im nachsten Monat ihrer zweiten Niederkunft entgegen. Der Himmel gebe sie ihr leichter als die erste. Die Arzte hier sind wie sie senn können wo alles gedankenlos und herzelos ist.

Wir hatten hier den Frühling noch einen Tag früher als Plisnius seinen Unfang bestimmt, nemlich den 6. Februar: die Luft war schön und man fühlte sich frisch: aber kein Laub und keine Sangvögel! Darauf kam Kälte und Negengüsse, und nun auf einzmal eine Hundstagsgluth. Frühmorgens spürt man kaum Kühlung in Zimmern wo die Fenster die ganze Nacht geöffnet gewesen sind. Noch ist alles zu ertragen wenn kein Scirocco weht. Wir haben aber im Upril Tage gehabt wo wir Alle, Gretchen, Brandis, Bekker, ich, jeder in seinem Zimmer halb todt lagen. Im Alterthum kann es so nicht gewesen seyn, oder es gereichte den Kömern nicht zur Ehre übersehen zu haben, daß die bewohnsbare. Welt mit den Alpen ansängt.

tiber die Italiener werden Sie N. haben Zeugniß geben geshört, und wir Protestanten können es auch ihm überlassen die \*\*\* \* \* \* \* hier zu Lande zu schildern. Uns hat er Alle sehr ersfreut. Mit einem so herzvollen Phantasten wie R. es doch ist, kann man sich verständigen: zwischen solcher Phantasterei und freier Bernunft ist eine Analogie wie zwischen Wissenschaft und Kunst, da hingegen der sclavische Kirchendienst der blasse Tod ist. Sinen aufrichtigeren Widerwillen gegen Schwärmerei als die Rösmischen Priester kann der oberstächtichste Austlärungsprophet nicht haben: ihr Aberglaube hat auch keinen Hauch davon. So wenig die Berehrer Italiens mein Wort gelten lassen werden, so weiß ich doch, daß sich mit Bestimmtheit sagen läßt, daß man selbst unter den Laien so gut wie keine Spur von frommem Glauben findet.

Das ganze Leben des Nomers ist Begetation, und wenn man sich hier an die Entschuldigungen der Vorliebe erinnert, welche sogar ihre Faulheit beschönigt, so kann man sich des Unwillens nicht enthalten. Wie ganze Familien, nicht von den Domestiken zu reden, im Winter um die Kohlenbecken schlafen, und manchmal ersticken, aus bloßer Langeweile, so treiben sich die Vornehmen in ihren Conversationen in denen auch die Meisten weder sprechen noch hören. Die allgemeine Schelmerei und die Räuberei sind auch Folgen der Faulheit: man muß doch essen und sich besteden; das muß knoglich werden ohne der Faulheit Abbruch zut thun.

Die jetzige Regierung hat sich die Aufgabe gestellt leidliche bürgerliche Sicherheit bei einer immer wachsenden Schlechtigkeit und Versunkenkeit durch Polizei einzusühren: ein System des Iwangs und der Einschüchterung welche dem thierischen Menschen Ketten anlege.

Es wird nicht daran gedacht ihn wenigstens behaglich zu ma= chen: er mag immer elender werden, aber hiebe und Galeeren foll er mehr furchten als feine Triebe lieben. Mit einer unermeß= lichen Polizei = Spionerie umgeben, sich bewußt wie er selbst für sichern Gold jeden Undern angiebt und verrath, foll Angst seine bochste Gottin seyn. In der Hauptstadt ift dies zum Erstaunen gelungen, und gewaltsame Berbrechen des Ginen gegen ben Undern find seltener als in andern Hauptstädten. Das Cavaletto, ober Die Maschine zum Auspeitschen, ist beinahe permanent, und mab= rend des Carnevals buchstäblich. Die Polizeiverordnungen für bas Carneval, für die dann offenen Theater, und für alle offentliche Feierlichkeiten lauten emporend, und sie werden ausgeführt. Ginen Criminalcober giebt es eigentlich gar nicht, fonbern die Stra= fen sind gang willkuhrlich. Eins ber schandlichsten Berbrechen wird ganz gelinde bestraft, warum? weil — — . Der Cardinal Ruffo ist tobt und ein historischer Charakter, ber keinem Convents= commiffar nachsteht, erzählt mit belebtem Schmungeln wie es feine Calabrefer mit Stabten und felbst Klöstern gemacht hatten bie ja= cobinisch gewesen waren. Auch der Mord der eigenen Frau wird sehr gelinde bestraft. Ich habe die casus in terminis aus ben Listen der Verurtheilten ausgezogen, weil mir Niemand bergleichen glauben wird. Aus biefer Strenge aber folgt bie absolute Leblosigkeit des gemeinen Mannes. Die Vornehmen, die nichts zu fürchten haben, find, in bloger Unthatigkeit und Überfattigung ber gemeinsten Lust, eben so abgestorben.

Liebster Jacobi, ich durfte es vor unsern Germanischen Pastrioten nicht laut sagen was ich nicht scheue meiner Regierung zu schreiben, daß die Zerstörung der Bonapartischen Herrschaft — Sie wissen ob ich sie sonst hasse — das größte Unglück für Rom war. Die alte wieder hergestellte Regierung konnte nicht mehr

161 / Rug /

Tront





Ihre Verfassung ist ein wichtiges Ereignis. Das schildere Ihnen Nom daß Niemand davon spricht: den Deutschen genügt das Wort und besonders die Preßfreiheit. Ich sodere sie nicht gar zu unbedingt, aber wo ein solches Gesetz besteht würde ich doch die dargebotene Wohlthat der Censur benutzen. Es scheint mir dies Gesetz das minder gute der begleitenden, so wie das über die Religionsverhältnisse das beste.

In Ihrer Constitution ist es besonders auffallend wie viel Mühe man gehabt hat, Geschäfte für die Stände auszusinden. Sie sind Nechnungsrevisoren mit großer Feierlichkeit. Indessen wünsche ich Ihnen doch Glück; obgleich ich lieber etwas Underes und Besseres hätte. Denn da ich mich zu Mösers und Fievée's Grundsähen bekenne so liegt mir an einer vornehmen assemblée legislative nicht viel wenn sie nicht — doch das wird zu weitzläuftig.—

Es drückt mich außer Deutschland zu seyn und also nichts über die großen Angelegenheiten sagen zu können, über die Görzres, zu meinem Erstaunen, der Vernunft ziemlich nahe gekomzmen ist. In diesem langen Briefe mag ich nicht in Darlegung Ihrer Wahlformen ausschweisen, bei denen es mich verdrießt nicht alle ehemaligen Neichsstädte für sich repräsentirt zu sehen, wie es doch die mediatisirten Fürsten sind. Im Ganzen freut mich doch jedes Besserwerden, wenn es auch unvollkommen ist.

Leben Sie wohl theurer Freund. Grüßen Sie Noth und Ihre Schwestern freundlichst. Gretchen und ich küssen Ihre våter= lichen Hände.

### An die hensler.

### 374.

Rom, den 4. Juli 1818.

Um letzten Posttage hatte ich die Zusage Dir zu schreiben nicht vergessen, aber ich war beinahe krank, und eine ganz unersträgliche Hitze machte mich völlig unfähig irgend etwas vorzunehmen, außer den nothwendigen Geschäften. Zeht ist mir nicht mehr so übel.

Die Nachrichten die Du über Tine und ihr Kind giebst beun= ruhigen mich sehr. dem Knaben über's Jahr schon eine liebe Gespielin seyn konnen. Ich wage es sie Umalie zu nennen, und bitte Gott daß sie des Namens würdig werden moge. Ich übergebe sie auch in Deine segnende Hande zur Taufe, deren Zeitpunct unbestimmt ist, und von der Unwesenheit eines Englischen Geistlichen abhängt.

Berzeih' daß ich Dir heute nur wenig schreibe. Gretchen empfiehlt sich und ihr Kind Deiner Liebe und Deinem Segen.

# 376.

Rom, ben 1. August 1818.

Ich habe es nicht mißgebeutet daß Du mir nur wenige eilige Worte geschrieben, und dagegen Gretchen ein reichlicheres Maaß gegeben hast, die bedarf es: denn der Zufall bei der Kleinen beugt und bekümmert sie tief.

Auch Du wirst es mir nicht mißbeuten daß ich Dir eben so wenige Worte schreibe. Es sind hier in den Unterhandlungen fremder Staaten wichtige Dinge vorgefallen, worüber ich sehr weitläuftig habe berichten mussen: darüber ging der gestrige Tag hin, und heute habe ich wohl acht Stunden chiffriren mussen, weil Bunsen noch nicht ernannt ist, und dann die laufenden Sachen u. s. Die Hige ist anhaltend fürchterlich, und dabei beständige Gewitter um uns herum.

Des Englischen Arztes Antwort über den Vorfall mit der Kleinen giebt uns Sorge in Hinsicht der Operation die nothig senn wird. Gretchen grämt sich tief darüber: sonst ist ihre Gefundsheit gut.

Ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht; ich habe nemlich den Schlüssel der Oscischen Sprache gefunden, und eine ganz übersehene Inschrift in derselben zum Theil entzissert. Wie ließe sich meine Geschichte noch vervollkommnen! Uber die Muse ist fern von mir.

# 377.

Mom, den 15. August 1818.

Dein lieber herzlicher Brief hat mich sehr erfreut. Ich sühle mich hier immer mehr einsam. Brandis war mir lieb, kannte meine Verhältnisse alle, und verstand mich auch ohne ausgespros

fifel

4/12

chene Worte. Bunsens Werth erkenne ich ganz: aber wir sind einander zu fremd, und ich habe vielleicht die Fähigkeit des Ent= gegenkommens verloren.

Das kleine Kind macht uns viele Sorge. Selbst die Freude welche der kräftige Marcus gewähren wurde, wird dadurch bethei= ligt, und es scheint wie ein Unrecht an ber Kleinen wenn man in feine unschuldige Lebensfreude eingeht. Es ist schon an sich web= muthig zwei Geschwister so ganz entgegengesetzt vom Schicksal be= handelt zu feben. Das eine Kind mit allen Gaben bes Glucks überhauft, mit ber hochsten Gesundheit, Starke und Frohlichkeit, lieblich und klug; bas andre schwach, mit Unlagen zum Siech= thum, und vielleicht lebensgefährlichem Siechthum. Bei folchen Schicksalen muß ber Glaube an eine individuelle Vorfehung febr einfach und frei von allem Grubeln erhalten werden um zu trosten. — Was mich hierin selbst betrifft, so habe ich fehr fruh die Uhndung gehabt, wo ich in meinem innern Seelenhaushalt fehlte, darin daß ich mich nicht felbst ordnen und vielmehr vor dem Winde treiben ließ, weil er immer gunftig wehte. Satte ich mich ge= wohnt mich zu beherrschen und mich nicht geben zu laffen, so ware ich viel glücklicher geworden, und viel hoher gestiegen als ich je stand. Gine innere Stimme fagte mir oft wie ich mich nehmen musse, und ich versaumte es bis es zu spat mar. — Meinem Rinde will ich biesen festen Glauben lebendig einpflanzen, und dies und ahnliches zu thun follte jeder in feinem Rreife trachten, wem es am Herzen liegt, daß wieder Frommigkeit in ber Welt Burgel fasse.

Ich habe neulich des alten Spaldings Leben wieder gelesen. Erinnerst Du Dich desselben? Ich begreife nicht wie ein rechtschafsfener Mann wenn er dies und überhaupt Spaldings Schriften lies't nicht darüber in sich gehen follte daß außere Rechtgläubigkeit und Frömmigkeit gar nicht unzertrennlich sind: nemlich daß die letzte ohne jene im höchsten Grade vorhanden seyn kann, so wie oft jene ohne diese gewesen ist.

Wo absolute Irreligiösität ist Orthodoxie gebieten wollen, alles Übrige bei Seite gesetzt, ist eben so verderblich wie das absolute Festhalten der alten Staatsformen, oder vielmehr ihre Herstellung, nach einer Revolution. Alles Gute sogar was die Französische geschaffen ist illegal, und größtentheils durch Verdrechen und von Verbrechern gestistet. Des absolut Bösen ist noch viel mehr. Was würde aber aus dem Versuch entstehen die alte Verfassung von als Ien Mißbräuchen gereinigt wieder herzustellen! Wenn auch die Weiseren überzeugt senn sollten daß sie dann besser wäre als die jetzige Ordnung die auf jeden Fall ein Kind der Schande und der Sünde ist.

Morgen begleite ich Dich mit Segenswünschen und Erin= nerungen.

An Savigny.

378.

Rom, ben 1. September 1818.

Schon öfter werbe ich Ihnen gesagt haben, liebster Savigny, daß Ihre Briefe auf mich wirken, wie das Blut auf Schatten, die damit getränkt werden. Zeit und Entfernung die mich von einem bessern Leben trennen, verschwinden für den Augenblick, Bilder und Erinnerungen beleben und regen sich, und Gedanken, die nichts in der todten Leere der Unterwelt erregt, bilden sich wieder. Dies Gleichniß ist schöner, und wenigstens Ihrer Briefe würdiger, als ein anderes, welches vielleicht doch noch mehr Wahrheit in Hinssicht auf mich hat. Ich könnte mich auch mit einem todten Frosch vergleichen, den Metallberührung zu lebensähnlichen Bewegungen reizt.

Wie es nun damit seyn mag, Ihre Briese erregen mich gleich Ihnen antworten zu wollen: und als ich vor bald drei Wochen den vom Ende Juli erhielt, schrieb ich Ihnen gleich wieder: aber der Einfluß der grausamen, seit beinahe zwei Monaten sast ununterbrochen anhaltenden, und auf eine unerhörte Weise durch besständigen Scirocco unseidlichen Hiße, hatte mich so verstimmt, daß ich Ihnen den grämlichen Brief nicht senden mochte, und es noch weniger nachher recht fand, da er einmal liegen geblieben war, um durch einen andern ersetz zu werden. Daß der aber nicht geschrieben ward, dem war eine sehr traurige Ursache im Wege. Sie wissen längst, daß Gretchen eine leichte und glückliche Niederkunst gehabt; vielleicht wissen Sie auch, daß das Kind ohne allen Zweissel zu früh geboren und sehr schwach war. Die Sommermonate sind hier daneben für Kinder sehr gefährlich. Was man hier versordnet wissen wir. Das Kind war ohne allen Zweisel verloren,

wenn nicht ein junger Arzt aus Berlin hier gewesen ware, und vernünftige Mittel angeordnet hatte. Nun hat sich die Kleine freislich etwas wieder erholt, aber noch ist das sehr wenig, und ihr Besit ist ein außerst unsichres Gut.

Gretchen hat durch die Sorge, von der sie fast seit der Geburt des Kindes keinen Tag frei gewesen ist, und durch die unsagliche Angst, seitdem es ernsthaft krank wurde — einen sehr schlimmen Stoß an ihrer Gesundheit bekommen, und das Entwöhnen thut ihr auch übel.

Ich bin wahrend ber entsetzlichen Site nicht frank geworben, weil ich immer im Saufe vegetirte: aber gang erschopft, und bie fehr plötliche Beranderung ber Temperatur brachte wieder eine Ruhr hervor, die doch aber durch augenblickliche Vorsicht gehoben ift. Marcus allein hat die Glut vollkommen frisch überstanden, und ben Wechsel ber Witterung nicht gespurt. Er ift bas gludlichste und frischeste Rind: immer froh und voll Gelachter. scheinlich ist es die große Gesundheitsfülle, die das Zahnen so febr langsam entwickelt, und baß er noch gar nicht spricht, mag theils baber kommen, weil er sich über alles verständigen kann, theils von der Mischung der beiden Sprachen, die um seine Ohren schwir= Jedermann liebt ihn, von den Frauen bis zu einem alten Franciscaner aus Ragusa, der als Hausfreund manchmal besucht, und seine Umme, die an ihren eigenen Kindern gar nicht hangt, hat ber Barterin gefagt, sie weine, wenn sie an bie nabe Erennung von ihm benke. Dich erwartet nun nicht mehr fehr ferne die erfreuliche Beit, wo er Erzählungen boren wird: und biefe, wenn ich benn auch ganz aller weitern Wirksamkeit entsagen muß, wird mir Rom und bas Leben hier erträglich machen. Je verworrener bie Welt ift, um fo mehr bebarf es ber Erziehung: in einer alternben und welken Zeit muß dem Kinde eine einfache Ibeens welt geschaffen werden, worin es klar und fest erwachse. Ein hel= ler Verftand ift am unentbehrlichsten, wenn bas Gewirre halb= mahrer Ibeen am argsten ift, und eben bann geben fruh eingeflößte und bewachte Grundsage, die alle Kraft eines Vorurtheils gewinnen, eine außerordentliche Kraft, nach Innen und Außen. bamit auftritt, fampft mit einer Baffe, bie ben ihn Umgebenden fehlt. Auch die Masse bes zu Lernenden, die erdrückt und wirr macht, wenn man keinen Lehrer hat, laßt fich von einem Lehrer außerordentlich vereinfachen, und boch bas Kind mit Mark anstatt

burren Knochen speisen. Für bas Kind ist es benn auch ein groges Gluck, wenn die Zusage bes Konigs erfüllet wird, daß ein Gefandtschaftsprediger hier angestellt werden soll.

Daß Ihre Gesundheit abgenommen, und die Ihrer alteren Rinder gelitten hat, ift mir fehr leid, liebster Savigny: Ihr Stillschweigen über Ihre Frau und Carl lagt uns hoffen, bag beide wohl sind. Hoffentlich thut nun die herrliche Luft Ihrer Beimath, und beren fraftige Wafferadern Ihnen Allen wohl. Sie haben mir Ihre Abresse nicht gesandt, ich hoffe daß ich den rechten Weg mable, um diesen Brief an Sie gelangen zu laffen.

- Die Schwierigkeit in biefer Zeit zu regieren ift ungeheuer. Flache Meinungen haben sich allgemein verbreitet und Autorität Veränderungen in den Formen konnen keine hobere Weisheit hervorbringen, an beren Seltenheit und Dhnmacht unfre Zeit vor allem frankt. Im übrigen Deutschland ift es nicht besser, und an den meisten Orten noch schlimmer wie bei uns, obgleich die Bosheit unsrer Feinde den Tadel von sich ab, und auf uns zu richten versteht. Die Bairische Constitution ift ein achtes Rind ber Zeit, auch wied sie weit und breit gepriesen werden.

Die Ofterreichische Finanzahministration ist burch bas un= Schätbare Uctenstück ihres Panegpricus entschleiert für den Wiffen= den. - Ich habe Ihnen öfters wiederholt, daß ich hier nichts Gelehrtes arbeiten kann. Auf ber Bibliothek habe ich biefen Bin= ter auch nichts schaffen konnen, weil die beiden einzigen gefälligen und orientirten Custoden beschäftigt waren, Bucher die man auf ausdrücklichen Befehl in neue Mahagonyschränke mit prächtigen Ernstallscheiben in einigen Stunden zusammengetragen, bamit ber Pabst es sabe und sich freuete, wieder in Ordnung zu bringen. Auch nahm ich erst im Marz Equipage, und wohne wohl zwei Millien von der Bibliothek. Nun kommt Mai hicher, und dann ist gar an nichts mehr zu benten.

Ich lese nur — leider Mancherlei — und kann keine Unter= suchung ausführen, weil es auf jedem Schritt an Buchern ge= bricht. — Die Archive sind absolut unzugänglich, und auf's Land kann man nicht kommen, ber Rauber wegen, wenigstens nicht in entlegene Gegenden, wo allein historisch interessante Beobachtuns gen zu machen waren. In Rom selbst ist alles ekelhaft modern, und schlechter als irgendwo fonft. Selbst bas Mittelalter ift wie absichtlich vertilgt wie nirgends: das Meiste aus dem sechzehnten



Jahrhundert, und alles aus den beiden folgenden was man dars auf und darüber gebaut und gemalt hat, ist unsäglich elend. So bleibt hier das Studium der Topographie entsetzlich schwierig, und im Allgemeinen, ohne alle lohnende Resultate. Es ist mir wohl ganz angenehm, einiges davon anschaulich zu wissen, aber nichts kann entbehrlicher für den Historiker seyn.

Im Villani Buch V, Cap. XXXI, finde ich bag bis zum Sahre 1207, die bochfte Gewalt zu Florenz in ben Sanden von vier, bann von fechs Confuln war, welche Regierung und Blut= gericht ausübten, und neben fich einen Senat von hundert buoni huomini hatten. In jenem Jahr ward bie Criminalgewalt ben Confuln abgenommen, und einem Pobesta übergeben. buoni huomini waren nach anderen Stellen Burger: die Consuln aber waren aus bem großen Ubel. Bie Gie nun bie fo große Entbeckung gemacht, daß bie Decurionen in ber lex Utinensis boni homines heißen, und wie es Ihnen ohne meine Erinnerung einfallen wird, daß die regelmäßige Zahl ber Municipalfenate aus hundert Rathen bestand, so haben wir hier wohl ein flares Bei= fpiel von der Fortbauer ber Municipalverfassungen bis zu ihrem Übergang in die nicht mehr historisch entwickelten, sonbern auf neuen Grundlagen gebauten republikanischen. Wie ich nun über= haupt immer mehr geneigt werbe, keine Trabition zu verschmaben, fonbern freilich anzunehmen, bag ihr Ginn von ben Neueren miß= verstanden worden, daß aber ein mit freiem Begriff ber Geschichte vereinbarer barin verborgen fen, fo nehme ich nun die alte Sage gerne auf, baß Raifer Otto ber Begrunber ber stäbtischen Freiheit in Italien war. Von ihm ift bies fehr benkbar, ba fo viel we= nigstens in bem Dunkel jener Zeiten klar ift, bag er bie alte Com= bardische Ordnung ber Dinge geanbert haben muß, weil von ihm an gang neue Ereignisse erscheinen, die eine neue Ordnung zur Urfache gehabt haben muffen.

Daß die Frankischen Kaiser die Grafen in Italien eingeführt haben, ist gewiß: und diese hatten denn mit der übrigen Gewalt, natürlich und wesentlich auch den Blutbann. —

Daß Kaiser Otto viele Deutsche Geschlechter, namentlich in Toscana und Romagna eingesetzt, ist auch eine Chronikennachricht der man unmöglich den Glauben versagen kann. Nun gab es für diesen Stifter der Deutschen Herrschaft über Italien kein besseres Mittel die Lombarden zu brechen, und Kaiserwahlen, wie die der



Berengare und bes Wibo zu verhindern, nachst ber Auflösung ber großen Lehne und ihrer Abertragung an Deutsche, als die Stadte von der Gewalt der Fundatorien zu befreien, und die Lombarden, welche in ihnen wohnten, von der Masse ihrer Nation zu losen, indem er ein Band zwischen ihnen und den Romern knupfte. Nach ihm wird man der Grafen feltene ober gar keine Erwähnung wenig= stens außer der eigentlichen Lombardei, und vielleicht auch in der nicht finden. Dies nun - bente ich, - geschah, indem er bie Deutschen und Lombardischen Geschlechter in den Städten zu einer Gemeinde bildete, bergleichen etwas sie auch wohl langst gewesen fenn mogen, und ben Consuln, die bas gefammte Bolk aus ihnen wählte, die ganze gräfliche Gewalt verlieh, ohne den Rath der boni homines abzustellen, ber neben ihnen fortbestand, und keine größere Gewalt bekam, als er früher gehabt hatte. Gine gleich= formige Einrichtung durch einen Gesetzgeber anzunehmen veranlaßt die auffallende Gleichformigkeit dieser consularischen Regierung in allen bedeutenden Städten des Lombardischen Reichs — nicht ber Romischen Proving.

- Ich bin auch geneigt, ber Sage Werth zu laffen, baß R. Heinrich ber Erste die Deutschen Städte gestiftet: nemlich daß er sie im Wesentlichen auf eine gleichformige Urt constituirt, und großentheils wirklich ihnen Bewohner gefandt habe; hierüber mehr. Ich weiß nicht ob es mein Fund oder eine schon früher bekannte Sache ift, daß die Partheien der Guelfen und Gibellinen ursprung: lich, ja beinahe noch mahrend ber beiden ersten Jahrhunderte ih= rer Dauer auf den Udel beschränkt waren. Errathen hatte ich bas schon lange, ehe ich ansing den Billani zu lesen, wo dieses mit klaren Worten steht. Der plebejische Senat (ich gebe sein Zeug= niß nur mit andern Worten,) nahm keinen Theil an der Spaltung, fagt er ausbrücklich, vom 13. Jahrhundert, während sich alle ad= lige Geschlechter theilten. Ich habe auch eine Vermuthung, die sich auf starke Grunde stutt, daß diese Spaltung viel alter ift als die Zeit der Schwäbischen Kaiser, und glaube, daß sie ihren Ur: sprung von Kaiser Otto's Zeiten gehabt, und von den neuangesiebelten Deutschen Geschlechtern, und den alten Lombardischen, Die durch sie geschmalert wurden, angehoben hat; daß sie im Verlauf der Zeit ihren Gegenstand und ihre Bedeutung verändert hat, ist in der Natur der Sache, auch daß sich allmählich das ganze Volk an= schloß. (Für jene Vermuthung nur dies, daß die großen Geschlech: Miebuhr. II.

ter, die aus Deutschland gekommen, ursprünglich alle Gibellinen sind. —)

Der Abel ist nie, wie im alten Rom, mit der Psebs zu einer Nation verschmolzen worden, obgleich sich eine sehr große Menge Familien zum Bolk begaben. Die parte Guelka bleibt beständig eine ganz besondere und unabhängige Corporation, mit eigenen Borsstehern, Corporationsvermögen, u. s. w. Dies scheint mir aus der dem Bolke entgegengesetzten Corporation der Geschlechter erswachsen zu sehn. Ich glaube, daß der popolo und die parte zussammen, il commune sind. Als, von 1250 an, die Gewalt an das Bolk übergeht, so daß dis 1260 wirklich eine Bereinigung Statt fand, verschmähn die Geschlechter, jene kurze Zeit ausgenommen, immer der höchsten Gewalt zu gehorchen, und die so verschrieenen, noch von mir selber getadelten ordinazioni della Giustizia welche der große Giano della Bella einsührt, waren von dieser Geses widrigkeit und Absonderung nicht nur gerechtsertigt, sondern erzwungen.

Die Florentinischen Patricier in ihren Geschlechtern (Schiatte, Schlachte, bei uns in Dithmarschen), sind zweierlei Art,
nobili grandi und nobili popolani. Die Geschlechter sind ihre Eintheilung, wie die Innungen die der Plebejer. Sehr merkwürz dig ist, daß diese Innungen nicht nur die wesentlichen Deutschen Zunsteinrichtungen nicht haben, sondern ganz andere Gegenstände betreffen, welche an die Collegia der Romischen Städte unter den Kaisern auffallend erinnern; so sind unter den sieben alten Innungen zu Florenz, die Notarien, die Ürzte und Apotheker u. s. w.

Ich will Sie jetzt bitten, unseren Blick nach einer anderen Seite zu wenden. —

Aus der ganz vortrefflichen alten Collner Chronik, die ich nicht anstehe, theilweise zu unsern classischen Werken zu rechnen, deren Verfasser einer der hellsten Geister und wahrhaftesten Herzen ist, geht hervor, ja sie sagt mit klaren Worten, daß zu Colln im dreizehnten Jahrhundert, zur Zeit der Kriege mit den Bischdsfen Conrad von Hochstedt und Engelbrecht von Valkenburg nur die funszehn alten Geschlechter Bürger genannt wurden, und das Regiment hatten. Alle Gewerbe waren in der unendlich zahlreischern Gemeinde enthalten, die jenen gegenüber stand. Es waren aber auch noch zwei andere Classen von Geschlechtern, jede ebensfalls aus funszehn bestehend; diese patres minorum gentium

i

-

1

19

10

-

ŝ

77

7

15

Š

}

kommen als Mitbesitzer der Nathswürden zur Zeit des Weberaufstands, im Jahr 1369 vor. Von 1272 bis dahin sehlt die ganze innere Geschichte der Stadt, und man sieht also nicht durch welche Criss sie aufgenommen worden sind. Die alten Geschlechter sind eben so heroisch, aber auch eben so halsstarrig und tyrannisch wie die alten Römischen Patricier; mit Gutem ist es also gewiß nicht gegangen.

Mich nun erinnert diese Verschiedenheit an die beiden Classen des souverainen Theils der Nation, an die Edelinge und Frilinge. Zu irgend einer Zeit sind die Deutschen Städte constituirt worzden, und wie die Handwerker und Zünster Lüde waren, die keine Geschlechter bildeten, so sind, denke ich, die Edlen und Freien, in einer bestimmten Zahl Geschlechter constituirt, und ihnen ist das Negiment übergeben worden. Hier ahnde ich Zusammenhang mit N. Heinrichs I. Städtestiftung. Er konnte wohl nicht den neunzten Mann in die Städte treiben, welches unsinnig ist, sondern jedem neunten Geschlecht gebieten in Städte zu ziehen, die damals, wenigstens größtentheils, nur noch von Lüden und Hörigen bewohnt wurden.

Die Schlachte sind bem Wesen ber alten Germanischen Na= tionalverfassung eben so wesentlich, als yévn und gentes den Grie: Bei uns in Dithmarschen waren ihrer chischen und Italischen. dreißig, eine sonderbare Übereinstimmung mit der Bahl der Curien, die ich kaum den Muth haben wurde im Drucke auszusprechen. Unter diesen Geschlechtern waren adlige, wie die Nannen und die Vogdemannen (die einst mit der Vogtei des Volks belehnt gewesen fenn mogen,) und diese enthielten viele und ganz verschiedene Fa= milien: andere waren wahrscheinlich einfache Freie. Hier kann ich nur aus dem Gedachtniß nehmen: wenn ich unser altes Landrecht von 1447 mit den Begriffen, die ich mir allmählich erarbeitet, jett lesen konnte, so wurde mir vieles klar werden. Auch bei den Holsten (den Holsteinern) kommen die Geschlechter in eben der Urt am Ende bes breizehnten Sahrhunderts vor.

Die Lombarden, wie die Franken, kamen in Geschlechtern aus Deutschland, wie Gothen; Amalungen, Mervungen, Jukunz gen sind gentes — wie die Achämeniden im Osten. Aber eben der Umstand der Erwähnung der nobili popolani macht wahrsscheinlich, daß eine Gesetzebung auch die Römer in den Städten, nemlich die possessores, in Geschlechtern constituirt: denn po-

5-000

polo in Florenz ist burchaus plebs. Auch mögen Kömische Geschlechter sogar unter die grandi gekommen seyn: die Donati has ben nicht nur einen Römischen Geschlechtsnamen, sondern auch eben solche Taufnamen. Daß ich die Statuta als Werk der Versbindung beider Nationen zu einem politischen Ganzen betrachte, ist wohl schon längst zwischen uns zur Sprache gekommen.

Die Geschlechtsversassung, und daß dis zum vierzehnten Fahrhundert das Regiment allein bei den Geschlechtern in Deutschzland war, ließe sich wohl von allen Städten zeigen, wenn man Bücher hätte. Straßburg wenigstens veränderte seine Versassung, von den Geschlechtern auf die Zünste 1332, Zürich 1336, Aachen 1380, — ja auch Nürnberg, leider nur auf kurze Zeit. Leider sage ich, denn nicht nur kennen wir alle die abscheuliche Oligarchie der letzten Jahrhunderte, sondern schon vorher waren die Geschlechzter tyrannisch, — weil sie kein Gegengewicht hatten. Dies entzstand zu spät, und war Frucht der Erbitterung. Auch wurden die Geschlechter nothwendig immer oligarchischer. Mit dem Zunstzregiment blühten die Künste auf in Florenz und in Cölln; denn die Faseleien von "immer fortgepflanzter Kömischer Kunst und so weiter", sind, wie ich höre, selbst in Deutschland schon auf der Abnahme. —

Müller, ber nichts von alten Deutschen Rechten wußte, ist ganz erbärmlich wo er von Rudolph Bruns Revolution redet: aber die Stellen, die er, hübsch unverstanden, aus dem Richtbrief anführt, zeigen, daß auch in Zürich eine Classe Ritter war, und zwei regimentsfähiger Bürger.

Geschlechtsnamen kommen in Italien seit Kaiser Otto als Resgel vor — nur nicht bei dem gemeinen Volk — früher gar nicht. Unsere adligen Familien, die alter Ubkunft sind, haben sich aus den Geschlechtern abgesondert: und mit dem Ritterwesen war es eine ganz andere Sache. Von der Zeit an, daß dieses entstand, konnte sich jeder den Udel erwerben, durch Fürsten; früher nur durch Aufnahme der Geschlechter. Wenigstens in Dithmarschen war dies der Fall, und da ich die Vorstellung eines Kastenwesens ganz aufgebe, so vermuthe ich dasselbe von den Römern. Die Ursrogation mußte dies bewerken.

In Met waren Geschlechter, und vielleicht in allen Lotharin= gischen Städten: die hülflose Dhnmacht der Communen in Frank= reich mag daher kommen, daß sie seit ihrer Befreiung nur Gemein= den und nicht Bürger, im altdeutschen Sinn hatten. In Venedig was sich ganz aus Kömischer Wurzel entwickelte, gab es keinen Gegensatz von Bürgern und Gemeinde, sondern nur Bürger bis der große Rath geschlossen ward. —

Zu beachten ist, daß die Zahlen der Consuln zu Florenz, und nachher die der Anziani, Prioren, der späteren buoni huomini, immer sich auf die Sestieri der Stadt (nachher die Zünste) beziehen: 6, 12, 36 ic. Aber die 100 alten buoni huomini nicht: 6 hat gar kein Verhältniß zu 100.

Auch die Mailandischen Unruhen und Revolutionen im 11. Sahrhunderte sind gang klar durch die Erkenntniß, daß die Regie= rung ausschließlich ben Lombarden gehörte, ber Rath ausschließlich den Romern. Eine Parthei schloß abwechfelnd die andre ganz aus. In der Collner Chronik ist außerst merkwurdig, daß sie vor der Zeit des Zunftregiments, also nur 130 Jahre vor ihrer Ab= fassung, den Bau von Kirchen und Klöstern ausgenommen, nichts Historisches über bie Stadt hat, was nicht aus größeren Gedich= ten oder Liedern genommen ware. So in alten Zeiten von dem fabelhaften Ritter Marfilius, vielleicht auch von St. Maternus - gewiß den Auflauf gegen St. Umro, ber ganz isolirt steht. -Dann die Bischofssehde, welche Gotthard Sagen besungen dann wieder eine Lucke von 100 Jahren, bis auf den Weberauf= stand, der wieder aus einem Gedichte ift, und große Stellen in Bersen hat. Sagen Sie mir boch, ob Gotthards Sagen Gebicht Wo nicht, so mußte man sich Muhe geben es auf= gedruckt ist? zufinden und es herauszugeben, eine große Stelle, die unveran= dert eingerückt steht, ist etwas breit, aber die in Profa zusammen= gezogne Erzählung ist sehr dichterisch, und lies't sich vortrefflich. Ich empfehle Ihnen, wenn sich das Buch auftreiben läßt, das ganze von f. 199 a. bis f. 236 b. zur Reiselecture. Welche Una= logie mit den Quellen der alten Geschichte! Mit solchen Büchern bes 15. und 16. Jahrhunderts in unsrer Sprache, wünsche ich den Marcus zu nahren, und Sie wurden mir die allergrößte Freundschaft erzeigen, wenn Sie mir kunftig, wie Sie Gelegen= heit finden, um meiner litterarischen Ignoranz abzuhelfen, Ber= zeichnisse bes Bedeutendsten der Litteratur jener Zeit verschaffen, und was sich darbietet, für mich kaufen wollten. Vorläufig bitte ich Sie fehr auf alte Drucke ber Haymonskinder u. f. w. aufmerksam zu seyn, und sie für mich zu kaufen. —

Über die alten Deutschen Berfassungen sollte die Academie Preisfragen aufgeben, da aber bergleichen nicht durchzusetzen ist, so werde ich künftig, wenn es mir möglich ist, so viel zusammensknappen, einen Preis auf die Geschichte der Collner Berfassung, aus den Archiven bearbeitet, setzen. Schreiben Sie mir doch, ob etwas darüber geschrieben ist? Schreiben Sie mir doch auch ob eine Fortsetzung von Schlegels Recension erschienen ist? denn ich mochte den Herbst, wo man sich wie aus dem Grabe erstanden sühlt, benutzen, um gegen diese und die Mannertsche zu schreiben, und zugleich mein System über die alte Römische Verfassung in Sätzen aufzustellen.

Kennen Sie die in Lukanien zu Oppibo entdeckte tabula bilinguis, welche in ben Dissertat. isagogicae ad volum. Herculanensia in Rupfer gestochen stehet? Muf ber einen Seite befindet sich ein Stud ber sanctio eines fehr alten Romischen Ge= fetes, worauf alle Magistrate bei'm Untritt ihrer Burde schwos ren mußten, Lateinisch: Die andere ist Dscisch, aber auch mit lateis nischen Buchstaben. — Da ich barüber eine Abhandlung für bie Acabemie fchreibe, fo kann ich Ihnen nur unter bem Siegel bes Geheimniffes anvertrauen, bag biefe Dfeische Inschrift Fragment eines Gesetzes ber Stadt Bantia ift, aus ber Zeit, als fie noch freie verbundete Stadt war. Bon ihrem Inhalt kann ich fehr wenig herausbringen, aber über die allgemeine Unalogie ber Spra= che einiges fehr Wichtige. Gie geht mit ber Lateinischen Gramma= tif im Ganzen parallel genug, bag man beide Sprachen entschie= ben verwandt nennen muß, aber kaum mare es erlaubt, beide als Dialecte zu betrachten. Berglichen mit ber Molanischen Inschrift finden fich zwei Dialecte einer Sprache. Seyn Sie fo gut, Die= manbem etwas über bie Sache zu fagen, und lassen Sie mich wissen, ob bas Lateinische Fragment schon irgendwo bearbeitet ift. Im Dscifchen Gesetze kommen Lateinische Rechtsausbrucke vor, z. B. actud preivatud (actu privato), und perum dolom mallom (per dolum m.). — So verwandte, so ganz Lateinische Worte kommen sonst nicht vor, und bies lagt schließen, bag bie socii Romisches Recht angenommen ehe sie Bürger wurden. Ober hat das Romische Recht einen weit allgemeineren Italischen Ur= sprung? Mit bem Etrufkischen habe ich auch gekramt und meis ne Unsicht von der ganglichen Fremdartigkeit dieser Sprache zur hochsten Gewißheit gebracht.

North Sains Wissen Sie schon, daß ich einige Aussicht habe eitogen de Genève zu werden? und wohlverdient? Dann schreibe ich eins mal etwas mit allen meinen Titeln und Würden nach bem Na= men. — Wir haben hier eine Schweizer Gesandtschaft gehabt, deren intellectuelles Haupt Oberst Fischer aus Bern war, einer der klarsten, edelsten und liebenswurdigsten Manner bie ich kenne. Huch sind wir sehr große Freunde geworden, und sein Abschied riß mir vom Herzen, als hatten wir Sahre lang gusammen ge= lebt. Ich finde daß ich Ihnen noch erschrecklich viel zu erzählen und weder Raum noch Zeit mehr habe. — Morgen (ich schließe am 4.) gehen wir nach Genzano hinaus, wo wir mit ber Schles gel unter einem Dach leben werden. Curios! Unfre Kleine ist ein wenig besser: vielleicht wird die Landluft ihr und der Mutter Jammer, daß man der Rauber wegen fast nicht wohlthun. aus den Orten kommen kann! Ich werde mich um den Uckerbau bekummern. Die Bauern sind so übel nicht, wenn nur bas arme Volk etwas Besit hatte. Aber die Barone und die Geistlichkeit haben alles verschlungen; noch 1590 waren die Ariciner Herren einer großen Menge kleiner Besithumer im Thal, obgleich bie Savelli schon viele durch Confiscationen eingezogen hatten: ba kam eine gräßliche Hungersnoth, und diese Barone kauften ihnen alles für Korn ab, den rubbio, der in gewöhnlichen Jahren jest zehn Piaster gilt, zu vierzig gerechnet. Das ist ein heiliges Eigenthum! Die Bauerweiber, die wir am meisten kennen, sind ehr= liche Frauen und attachiren sich, nur muß man ihre Habsucht sättigen, das ist aber zum Glück möglich. Aber die höheren Stande, die Geistlichkeit, der sogenannte Burger — nein liebster

An die henster.

Savigny, von solchem Zigeunerpack haben Sie keinen Begriff.

Leben Sie wohl, und senn Sie und Ihre Frau von uns beiden

berglich gegrüßt.

379.

Rom, ben 4. September 1818,

Ihr Niebuhr.

Wir gehen morgen auf vier Wochen auf's Land, nach Gen= zano, einem sehr angenehmen Ort, über den schönen See von Nemi, wo Wald und schone Baume die Gegend, uns Deutschen,



verglichen gegen die kahle Öbe von Rom, sehr angenehm machen. Die Luft dort ist rein und kühl, man ist tausend Fuß höher als in Rom. Auch die Leute nicht ganz bettelarm, und Bauern, sind ein viel besserer Schlag. Für Kinder soll hier die Bergluft ganz besonders wohlthätig senn: auch ist die Umme der lieben Kleinen dort zu Hause, und wird sich in ihrer Heimath vergnügt besinden, vielleicht auch noch frischer werden.

Die Bauerfrauen die sich hier als Ummen vermiethen, sind recht gute Weiber, nur machen sie fehr große Unsprüche, und man muß ihre Habsucht und ihre Lust nach Put befriedigen. Ich bin sonst auch nicht verschwendrisch: was aber solche Leute zufrieden stellt ist boch so wenig gegen bas was man unvermeiblich ausge= ben muß, und boch auch ausgeben kann wenn man sich einiges versagt, daß ich schon Marcus Amme sogleich durch die außerste Liberalität und burch Geschenke, von beren Betrag man sich frei= lich in Deutschland bei Ummen keine Borftellung macht, zu ge= winnen wunschte. Gretchen aber meinte ihre Sabsucht wurde keine Grenzen haben, wenn wir bamit anfingen fie fo zu verwöhnen. Seit bem Stoß ben wir vor bem Jahr mit ihr hatten, wo wir baburch in Gefahr waren Marcus unvergleichliche Gefundheit zu gefährden, hat sie sich von ber Nothwendigkeit reichlich zu geben überzeugt. Ich bin auch so bankbar gegen bas so rechtliche Beib, die bem geliebten Kinde so gefunde Nahrung gegeben, und ihn mit einer Sorgfalt und Treue hutet und wartet, die nicht größer fenn kann, daß sie mir auch berechtigt scheint viel mehr als ben bloßen sehr großen Lohn zu empfangen. Ich ließe sie ihm gerne noch langer, da er erst acht Zahne hat. — Es ist hier allgemein Sitte die Kinder lange zu faugen, welches bei bem Mangel an guter Milch auch fast nothwendig ist - wenn sie ihn nicht verzoge. Un sich ift ber liebe Junge nicht zu Eigenfinn und Unarten geneigt, aber sie entstehen in ihm weil er ber Abgott ber Umme ist. Diese Frau die gegen ihre eignen Kinder gleichgultig ist, hangt mit solcher Liebe an Marcus, daß sie zu andern gesagt hat, sie weine wenn sie nur baran bente sich von ihm trennen zu muffen.

Es ist mir außerordentlich viel werth daß der König die Ernennung eines Gesandtschaftspredigers auf meinen Vorschlag beschlose sen hat, und daß wahrscheinlich die Wahl auf einen sehr braven jungen Geistlichen aus Sachsen fallen wird, den K. Röder sehr liebt. Nach Professors Heubners Zeugniß muß dieser ganz seyn was man

100 200

von dem Lehrer seines Kindes in der Religion wünschen kann. Ich wünsche sehnlichst daß Marcus recht von Herzen, und aus dem Herzen fromm werde. Ich kann ihm diese Frommigkeit nicht gesben: aber den Geistlichen unterstüßen kann und will ich. Sein Herz soll zu Gott erhoben werden, sobald es einer Uhndung fähig ist, und seine kindlichen Gesühle sollen Gebete und Gesänge ausesprechen: alles was in unserm Zeitalter darin außer Gebrauch gestommen ist soll ihm unentbehrlich und Gesetz werden.

Hemsterhuis sagt, wie ein goldnes Zeitalter in bewußtloser unschuldiger Genügsamkeit des von der Natur mutterlich begünstigsten Menschen bestanden habe, so müßte das Geschlecht durch alle Berirrungen zu einem Zustand von Klarheit des Verstandes kommen, worin er sich den Wust ordne und beherrsche. Diesen Traum theile ich gar nicht: aber für den Einzelnen ist es möglich in Hinssicht auf Verstand und Geist, wenn Unterricht dem Talent zu Hülfe kommt. Es läßt sich dieselbe Intensität der Überzeugung und des Gesühls bilden, wovon alles abhängt. Db aber ein start und richtig denkender Mensch sich nicht immer fremder und verstossener unter seinen Zeitgenossen sieht wen geistigen Versallkentgegen.

Du weißt vielleicht daß Savigny und ich die Idee der Forts dauer der Romischen Städteverfassungen unter den Barbaren ans genommen hatfen: ich habe jetzt ihren ilbergang in die republicanissichen des Mittelalters ganz bestimmt entdeckt, und den Schlissel zum Begriff der altdeutschen bürgerlichen Freiheit und Gleichheit mit Gewißheit gefunden.

Uuf dem Lande werde ich mich mit dem Uckerbau beschäftigen, um den der Römer völlig zu verstehen. Uuch werde ich versuchen wie weit man nach alten Latinischen Städten im andern Gebürg kommen kann; wenn die Räuber nicht zu nahe sind. Denn diese sind zwar weniger zahlreich aber ärger als je. Ihr Haupt ist wie rasend, seitdem man seine ganze Familie ermordet hat. Nun mordet er was ihm vorkommt, und die Regierung hat einen Preis auf seinen Kopf gesetzt, und Strassossische für Ieden versprochen der ihn liesert, in der Hossinung einen seiner Cameraden damit zu locken. Ulles was geschieht gehört zu einem Ganzen der gräßlichen Außartung.

#### An Savigny.

## 380.

Genzano, ben 16. September 1818.

Der Aufenthalt auf bem Lande, und der Umgang mit Land= wirthen, hat mir zu einem Fund verholfen, den ich Ihnen, lieb= ster Savigny, nach alter Gewohnheit, gleich warm niederschreibert muß, wie ich es ja in jenen guten Tagen zu Berlin that. Es ist keiner von denen, womit man den Plan eines Labyrinths begreift, und ohne einer Ariadne Dank zu haben herauszusinden vermag. Es ist keine Grund = und Mutteridee, aus der hundert andere ent= stehen, aber für den Entdecker des agrarischen Rechtes ist er unge= mein anziehend, und gebührt ihm. Auch möchte ich Terminus gerne ein Opfer dafür bringen, wenn ich es nur anzustellen wüßte. Kann ich doch, der Schwachen wegen, der Capitolinischen Wölfin, die meinen großen Saal ziert, nicht einmal an den Kalenden das der Haußgöttin gebührende Opfer von Milch und Fladen vorsetzen.

Daß es zu Rom kein Handbuch über Maaße, Gewichte u. s. w. giebt, ist in der Ordnung. Auch ist es ganz harmonisch mit allem Übrigen, daß man die Geschäftsleute und Gelehrte verzgebens darüber befragt. Jum Glücke siel es mir ein, daß, als die Franzosen das metrische System eingeführt, darüber Tabellen erschienen seyn mußten, und daß man sie daraus auf andere nicht revolutionaire reduciren könne, und eine Vergleichung mit den altzrömischen versuchen. Mit den Capacitätsmaaßen, und der Abzleitung der jehigen aus den alten will es noch nicht gehen; da steckt ein Räthsel, und die Nachrichten der Römischen Schriftsteller selbst, wollen sich nicht vereinigen.

— Das Landmaaß heißt Rubbio, und eben so das Getreides maaß — die ungefähr entsprechende Aussaat von 640 H hiesigem Gewicht. — Hierin sieht man gar keinen Zusammenhang mit dem Alten, und hier eben liegt mein Fund. —

Es war mir aufgefallen von den Weinbauern um Rom zu hören, daß der Rubbio Land in sieben pezze eingetheilt werde, weil diese Zahl sonst wohl nirgends als Theiler bei Maaßen vorstommt. Indessen schnien es mir zufällig, oder wenigstens unerklarslich. Fragen kann man hier keinen Menschen über irgend ein Rath-

sel. Nach der Aussaat berechnete ich daß die pezza ungefähr dem alten "jugerum" zu vergleichen sen. Nun aber habe ich den Quadratinhalt der einen und des andern ganz genau berechnet, und es hat sich ergeben, daß jene 24716,42 Par. D. F. enthält, dieses aber 24310,21.

Ein solcher Quadratunterschied nach anderthalb Tausend Jahren ist so gering, daß er sich vollkommen aus den Beränderungen erklärt, welche der Maaßstab in den Zeiten der Barbarei allmährlich erfahren haben muß, wie selbst die Millie sich geändert hat, und auch der Palm, der auch nicht genau doppelt ein alter Palm ist. Auch ist es jetzt ein Quadrat und war ein Parallelogramm von zwei Quadrat = Actus.

In allen Schenkungs : und Raufbriefen aus der Campagna, bie einzelne Grundstude betreffen, und schon vor Karl dem Großen (wenn mein Gedachtniß mich nicht tauscht,) kommen petiae vor, vie nichts andres als unsere pezze senn konnen. Petia ist ein Wort ans dem rustiken Latein, welches in allen romanischen Spras chen geblieben ist, wie camisia, parola, tornare, und so viele andre: und beilaufig, ich wünschte, daß eine Academie für ein Lexicon dieses Dialects bes Lateins einen Preis aussette. Materialien liegen in taufend Urkunden und in den romanischen Dialecten. — Run halt es unter allen historischen Vorurtheilen vielleicht am allerschwersten, sich durchgehend zu überzeugen, daß zu allen Zeiten die Worte bestimmt definirbare Begriffe ausdrucken, und das vage und dunkle aus unfrer Urkenntniß kommt, obgleich im Berlauf der Zeit viele an sich schwankend und ungewiß gewor: Macht man sich auch theilweise bavon los, so flebt es einem für andre Zeiten und Volker an, besonders für Zeiten ber Barbarei, und wiewohl Jeder unter potia bloß ein Stud verstan: den, und nicht einmal baran gedacht haben wird, ob noch Land gemessen sen, so hat mir Niemand einen Borwurf darüber zu mas den, daß ich darunter auch kein Landmaaß gesucht habe. — !!!

Das sehr Merkwürdige aber ist nun, daß sieben Zugern, das plebejische Landmaaß, jetzt noch im Flächenmaaß kenntlich sind, und es also von der alten Romer Zeit her immer geblieben sehn müssen. Ihr jetziger Name kommt von dem Lateinischen ruhrum, wovon ich nicht eigentlich angeben kann, wie früh es im Mittelzalter vorkommt. Und dieses Wort führt auf den alten Cataster, wo eine jede solche Hufe als Einheit aufgeführt gewesen sehn muß,

die in den Landbuchern geblieben, und auch in dem Cataster der Indictionen übergegangen senn wird, der wenigstens dis in's achte Jahrhundert in Rom practischen Gebrauch hatte. Sie erinnern sich der Capita dieses Catasters, die in Gallien vorkommen, und nichts anderes als Hufen senn können: wo sie vorkommen, wo nemlich Erlaß gesucht wird, sind es wüste, die, nach der solidarischen Ver= bindlichkeit der Communen von den Zahlungsfähigen übertragen werden müßten. Rubrum ist dasur ein sehr passender Ausdruck.

Das Getreibemaaf ift nun baher entftanben, bag man bie Quantitat Gaat, welche ein Rubrum im Mittel fobert, gur Gir= beit angenommen, und in Biertheile und Sechszehntheile getheilt Daburch ist ber alte Modius ganz untergegangen. Es ift unbegreiflich, wie bie Romer nach biefem gerechnet, ba er eine fo außerft kleine Ginheit ift, eben wie bei bem Gelbe. Es mar, wie eine Stelle zu beweisen scheint ein Drittheil Cubiffuß, und bas gange Syftem ber Romifchen Maage und Gewichte zeigt fonder= bare Spuren einer mathematischen Grundlage. Die Millie von 1000 Schritten hat eine offenbare Beziehung auf ben Meribian= grad, und aus ihr find aller Bahrscheinlichkeit nach Schritt und Buß bestimmt worben: aus biefen einerfeits bas Landmaaß, auf ber andern Seite bas Capacitatsmaaß, benn bie amphora mar ein Cubiffuß, und aus ihren Eintheilungen geben bie übrigen Maaße hervor. (Aus bem Sextarius Saat, leite ich ben Stajolo bes jetigen Landmaaßes ab, obgleich biefer bedeutend kleiner ift). Dies sind alles Umstånde, wodurch es mit der Barbarei ber Ro= mer immer bebenklicher wirb.

Die pezze kommen hier nur noch bei den Weinbergen vor, die auch nur noch allein kleines Eigenthum zuweilen sind, die latifundia werden nach Saat eingetheilt. Aber nach der Rubbiozahl läßt sich leicht berechnen, wie sich die Zahl derer die davon besteshen, gegen die alte plebejische verhält. Campo morto, eine von den Tenuten des Capitels von Sct. Peter, zwischen hier und dem See ist an einem Pachter ausgethan, sie enthält 4309 Rubbi, oder gegen 4400 plebejische Hufen. Wir wollen die Hälfte zu Wald oder Gemeinweide rechnen, denn die alten Kömer waren nicht so weise wie unsre Ugronomen alles auszutheilen: also wohnsten da 2200 Familien. Teht bestehen davon a) der Generalpächster mit seiner Familie, sehr reichlich, b) die Pacht macht die Pfrünsden von ungefähr dreißig Kanonikern aus. Manche cumuliren

- F 3000

Pfrunden, bagegen gablen auth andre Penfionen, welches wir ge= gen einander aufgeben laffen wollen. c) Auf ber Tenuta wohnen und leben ungefahr hundert Arbeiter, fast alle unverheirathet. d) Im Frühlinge finden wir ein Paar hundert Arbeiter zum Saten auf einige Tage, und im Sommer fünfhundert aus Abruggo zur Erndte auf elf Tage Brot und Arbeit. — Der Agronom muß fagen, wie viel umute Sande er spart! und ber Fromme wird sich freuen, daß anstatt ber zweitausend zweihundert Familien von Beiden, jest dreißig herren bavon leben, bie Meffe fingen, und die andern sie boren. Es ift interessant, bag, fo weit die Lom= barben herrschten das mezzainoli = Spftem besteht, und gang aubre Korn = und Landmaaße, die gar keine Beziehung auf die alten zu haben, sondern germanisch, mit angewandten alten Namen, zu senn scheinen. Die Lombarden maaßen nach Scafilo und R. Eli= prands Fuß (pied du Roi). Alles Baronaleigenthum in ber suburbicarischen Provinz ist teuflische Baronalusurpation. Es existirt ein Fragment aus dem 12. Jahrhundert über die Ufurpationen der Frajapane zu Terracina. Rom stand auch im Mittelalter ver= haltnißmaßig eben fo tief unter ben andern Stadten wie jest. Sieben Jugern mußten eine arbeitsame Familie fehr gut nahren können, benn ich kenne einen Vignarol ber elf pezze zu halbem Ertrag gepachtet hat, und mit Weib und Kindern doch wohlgefleis bet und wohlgenahrt besteht. -

Su meiner Hypothse über die Entstehung der Italienischen Städteversassungen noch einiges. — Billani sagt ausdrücklich: als das Lombardische Neich zerstört ward, blieben die Lombardischen Geschlechter von Herren, Baronen und Bürgern: und noch heutiges Tages nennen wir gewisse alte Edelleute cattani lombardi, (II, c. 11.). Zu diesen Cattani gehörten die Buondelmonti, die Bannerherren im Condato waren (IV. c. 35.). Dieses Gesschlecht war Haupt der Guelsen, wie die seit Otto angesiedelten Uberti der Gibellinen. Die Collner Chronik nennt die Gibellinen Gyvelingen, und sagt von beiden Partheien, sie hätten sich durch Kleidung, Freimaurerzeichen, ja selbst in der Art des Ackerbaues unterschieden. —

Villanis früheste Nachrichten aus ächten einheimischen Chronisten, gehen nicht 250 Jahr vor seine Zeit zurück, und sind sehr dürftig: reichlicher werden sie erst lange nachher. Über den Anfang der Chroniken ist alles mährchenhaft, in der Manier des 11. und

12. Jahrhunderts: die Zerstörung stat alten Florenz, und die Hersstellung durch Kaiser Karl den Großen. Nach seiner Angabe des alten Umfanges, und in den jehigen Straßen dieses Theils erkennt man aber noch die regelmäßig getheilte und assignirte Coloniestadt mit Decumanus und Cardo, vier Thoren, u. s. w. Er hat eine alte Chronik gehabt, die sich noch auf einen alten Riß mit agrismentsorischen Siglen bezogen, ohne sie zu verstehen: was er davon sagt, verstehe ich freilich auch nicht. Er verwechselt die Herstellung der Mauern, welche die Lombarden eingerissen hatten, mit einer Wiedererbauung der Stadt selbst. Ich schreibe Ihnen dies alles, weil es hier Niemanden interessist davon zu hören. Ein pähstlicher Legat zerstörte Reconati um 1320, und rechtsertigte es damit, daß die Einwohner die heidnischen Götter anbeteten.

Leben Sie wohl, liebster Savigny, und grüßen Ihre Frau von uns. Hier ist es wirklich schon, besonders bei Lanuvium die Aussicht auf Circeji (völlig wie Insel) und das Volskergeburg.

## An die hensler.

# 381.

Genzano, ben 17. Septemper 1818.

Ich schrieb Dir am Abend vor unfrer Abreise hieher, mit Hoffnung auf gute Folgen von biefem Landaufenthalt, und biefe ift im Ganzen nicht getäuscht worben. 3mar hat es an Sorgen und Erschütterungen nicht gefehlt. Die große Site am Tage ber Berfahrt that den Kindern nicht wohl; Marcus erholte sich jedoch am andern Tage, die Kleine aber blieb fo schwach. Die Milch ber Umme scheint für die Kleine nicht nahrend genug: ich schlug Gretchen baher vor, wenn die Kleine nicht bald gewonne, Marcus zu entwöhnen und ber Kleinen Marcus Umme zu geben. Gret= chen fürchtete bie alte Milch fen zu schwer für bas garte Kinb. Aber bas Schicksal entschied: benn ber Mann ber zweiten Umme foderte fie mit Ungestum zurud, und brobte ihre Mutter zu ers morben, bie bagegen rebete. Ich übernahm nun getroft mit meis nem Gewiffen die Verantwortlichkeit ben Ausschlag zu geben. Marcus ist benn nun entwohnt: bas waren freilich ein Paar schlimme Tage: nun geht es aber schon mit ihm, und die Kleine scheint

sich bei dieser Milch gut zu befinden. Marcus Zärtlichkeit für die Bleine Schwester ist rührend.

— Das Verdorren unfrer Litteratur befremdet mich nicht: es kann nicht anders kommen da alle Unbefangenheit und Liebe fort ist, auch in einem schrecklichen Grade die Wahrheitsliebe. Viel liegt an der ganzen Beschaffenheit des Ideenkreises: wird die ganz ze Masse dessen was zum Verkehr gehört, gar zu groß, so entz steht Oberstächlichkeit und Anmaaßung, denen unmittelbar der Verzfall folgt.

Es giebt gar keine einfache und unerschütterliche Überzeugun= gen mehr, und unfre Zeit hat schon so oft von einem Extrem zum andern gewechselt, daß sie gar keine Haltung mehr hat.

Ich habe Briefe über Politik angefangen, die an Dich gesbacht sind. Daß meine Unsichten so richtig sind, wie sie meine Überzeugung sind, dafür will ich mein Leben verpfänden, oder was mehr werth ist als dieses. Aber sie sind so verschieden von der geltenden Meinung, wiewohl sie (die äußerlichen Gestalten versstanden welche alle wichtige Lehren in verschiedenen Zeiten annehmen müssen) die der weisen Männer aller Zeiten gewesen sind: es ist so unmöglich vom Unsinn der sich breit macht glimpslich zu reden, die Thorheit aller Factionen macht es so unmöglich sich mit einem Halbwege zu befreunden; und Jedermann gehört so knechtisch zu irgend einer Faction — daß so eine Schrift nichts mehr als ein Glaubensbekenntniß und eine Gewissensrettung seyn kann. Practische Folgen kann sie unmöglich hervorbringen.

Heute sind Erbpächter, und die besten und fleißigsten Weinbauer im ganzen Lande. Von Eigenthümlichkeiten des Landbaus aus dem Alterthum ist so gut wie nichts übrig: aber die Natur und die Jahrszeiten sind doch noch dieselben, und daraus läßt sich viel Anschaulichkeit gewinnen. Es wohnt hier ein in seinem Geschäft tüchtiger Pachter, der in der menschenleeren Ebene eine Pachtung von beinahe zwei Deutschen Quadratmeilen hat: dies ist der erste Mensch den ich seit meiner Ankunft in Rom gefunden, der auf Fragen über sein eignes Geschäft bündig und sicher zu antworten weiß. Ich habe alle Länder die ich kenne am meisten durch Fragen kennen gelernt: wo Fragen vergeblich sind bleibt man nothwendig immer ein Fremdling im Lande. So sind es die Einwohner hier im eigenen Lande.

Ge ist hier eine ganz außerordentlich schöne Gegend. Das Haus sieht in den See von Nemi hinab, und von der andern Seite über das Städtchen auf die Ebene die Antium, und über das Meer, wo bei hellem Wetter die Inseln Ponza sichtbar sind. Geht man eine halbe Stunde gegen Belletri hin, so sieht man das Bolsker Bedürge welches ungleich prächtiger ist als das katinische und Circeji liegt wie eine Insel da. Aber in jenes schöne Gedürge hinein, wo für mich ungleich mehr kehrreiches lockt als sonst hier im Lande, ist es sehr gefährlich sich zu wagen: ja unser Haus ist kaum eine sichre Wohnung; es liegt etwas vom Ort, und nur Felder sind zwischen ihm und den öden buschigen Bergen wo sich die Räuber oft zeigen. Ich muß morgen auf eine Nacht nach Rom gehen, und verlasse Gretchen und die Kinder gar nicht mit der Ruhe mit der man es in Deutschland thun könnte.

Die Fr. v. Humboldt ist wieder in Rom. Ich gebe diesen Brief zu Rom auf die Post. Die Kleine habe ich dem Unschein nach gut verlassen. Ich bin mit Üngstlichkeit von Frau und Kinzbern entfernt.

### An Savigny.

# 382.

Rom, ben 1. October 1818.

Wir sind schon wieder zur Stadt gekommen, liebster Savisgny, zufrieden der Pestilenz des September auf dem Lande ausgeswichen zu seyn, womit es in diesem Jahr allerdings antik genug ausgesehen hat. Die Villeggiatur des October ist eine sehr kostdare Sache: denn alle die es in Rom während der ungesunden Monate, so lange man vor Ditze und schwerer Luft ganz unthätig seyn muß, ausgehalten haben, strömen auf das Land, zu der Zeit, wo die Luft sich abgekühlt hat, und die Vegetation sich wieder hersstellt. Dann ist es jetzt auf den Höhen schon oft kalt: in Rom aber ein tauer Nachsommer: den Sommer hindurch ist in den Berzgen gemäßigte und elastische Luft. Es ist auch nicht einmal die Weintese, welche die Leute lockt: nach ihrem Geschmack ist der Spectakel zu Rom interessanter. Aber es ist nun einmal so herzkömmlich, und wenn man so in kleinen Orten zusammen ist, werz den Equipagen und Putz mehr bemerkt. Ich bin ungerne von

Genzano fortgegangen, trot ber brohenben Kalte. Ich gefiel mir bort taufendmal beffer als im bruckenben Rom. Satte gerne ber Weinlese und dem Keltern zugesehen: aber es kam uns zu theuer, nach allen Ausgaben bes Sommers. V Dort zu Genzano habe ich Ihren freundlichen Gludwunsch = Brief erhalten, liebster Savigny, für ben ich Ihnen ben besten Dant fage. Unerklarlich ift es mir, baß bie Nachricht von Gretchens Niederkunft, Die mit meinem Briefe an Goschen in ber ersten Augustwoche in Berlin gewesen fenn muß, erst in Schlangenbad zu Ihnen gekommen ist: Sie ba= ben also Berlin icon mit bem Unfang bes Monats verlaffen. Sie wiffen nun aus meinem spatern Briefe an Gie felbft, daß bie Rleine uns so viel Sorge und Kummer verursacht hat, daß wir gar nicht haben zur Freude über ihren Besitz kommen konnen, und wie endlich nach zehn Wochen Beranberung ber Milch ihr auf= geholfen hat. Gretchen hat aber von biefer Leidenszeit gemuthlich und körperlich einen Stoß empfangen, beffen traurige Folgen mit seiner Ursache nicht aufhören wollen. — \

Für Deutsche Eltern ift es bier eine faure Sache Rinder gu erziehen, man muß sie fast ununterbrochen um sich haben: benn lieber mochten sie tobt senn, als ben hiefigen Menschen ahnlich werben. Das kann Niemand ohne eigene Erfahrung einsehen und ich bitte Sie sehr, ben Ropf nicht barüber zu schütteln. Ba= ren Sie auch nur acht Tage anfässig und als Hausvater bier, so wurden Sie sehen, wie es mit einem Bolt ohne Bernunft und ohne Gewissen steht, bei dem alle egoistische Triebe losgebunden sind. Der Unterschied ist, ob diese Triebe gutartiger ober bosar= tiger sind, ob sie sich zum Theil unter sich in Gleichgewicht und Ruhe bringen laffen. Wie erbarmlicher Aberglaube, und vollige Unfähigkeit für Frommigkeit das menschliche Berz verbunden zu= richten, das sieht man hier: in Reapel soll es freilich noch ärger senn, weil das Bolk bosartiger ift als hier, und leidenschaftlicher. Die Leidenschaften dort, und was man hier sieht, sind so unpoetisch als möglich, sie laufen in einem Ru zur scheußlichsten Wuth. Das Beichten und die Absolutionen und Indulgenzen mögen bei einem gewissenhaften und tiefen Bolk wie die Tyroler, Gutes stif= hier offnen sie den Abgrund aller Berworfenheit. Wenn man an die glien Romer zurudbenkt, welche eine Religion ber reinsten Wahrhaftigkeit, der Treue und Redlichkeit beherrschte: bas kommt einem hier am allerwunderlichsten vor. Wird es mir 25

Diebuhr II.

ja möglich meine Geschichte fortzusetzen, so werde ich es wagen, Beugniß zu geben, wie diese Religion, die ganz etwas anderes als Stoicismus war, die Größe der alten republicanischen Zeit bes gründet hat, und das ganze Leben der Verfassung von ihr abhing. Es war nicht die herrliche balance des pouvoirs, sondern daß diese in einem tugendhaften Volk sich wog.

Den 3. De tober. Ich ward vorgestern hier unterbrochen und will nicht wieder anknupfen, da es mir, weil der gestrige Tag ganz und der heutige großentheils durch Unpäßlichkeit und Geschäfte verlorengegangen, an Zeit fehlt, um an das Ziel zu gelan-

gen, bem ich entgegen ging. Alfo zu andern Dingen.

Ihre Erklarung ber unfeeligen Stimmung, bie gegen uns herrscht, und die ich nur allzusehr auch hier unter ben jungen Ger= manen gewahr werbe, liebster Savigny, ift zum Theil unwidersprechlich richtig. Fügen Sie aber nur auch noch mehrere Urfachen hinzu, die Ihr wohlwollendes Gemuth vielleicht nicht alle gelten laffen wirb, und bie boch mahr find. - In fleinen Staaten ist es nicht so viel die Furcht vor dem machtigeren Staat berselben Nation als die beleidigte Gitelkeit. Der Deutsche ift von Natur, seitdem er feinen einfachen großen Charafter verloren, af= terrederisch und verunglimpfend, und nichts weniger als billig, und noch weniger liebend. Nach unferm Befreiungsfrieg mußte man eine Zeitlang schweigen und uns ehren: ehren aber ift fur ben Deutschen ein entfetlich brudenbes Gefühl. Ich halte es fur moglich, daß große Manner uns bamals einen bleibenben Refpect gegrundet hatten. Erinnern wir uns, bag Uthen im Perferfriege bie Freiheit Griechenlands rettete, und Theben ic. sie verrieth. Es ging zu Uthen nicht eben viel erbaulicher zu, als in den andern Staaten, indeffen wiffen wir boch nun nach zweitausend Jahren, daß Athen einen ganz andern innern Werth hatte, der Cleons und Soperbolus ungeachtet. Aber ber Neid erregte Sag und Undank gegen Uthen, und die Feigen und Berrather maren bie achten Griechen. .

### An die hensler.

## 383.

Rom, ben 3. Dctober 1818.

Ich hatte Dir heute sehr viel zu schreiben, aber ich bin schon seit acht Tagen meistens unpäßlich gewesen, und der Kopf steht mir, wie Du gleich sehen und begreifen wirst, so verkehrt, daß ich die außerste Mühe gehabt habe nur mit den Geschäftsberichten zu Stande zu kommen.

Zuerst aber will ich Dir die Nachricht geben, daß unfre Klei= ne bei der neuen Milch vortrefflich gedeiht: sie scheint sich ganz er= holt zu haben, ift immer vergnügt, lächelt und freischt mit inner= licher Frohlichkeit. Sie hat außerordentlich zugenommen: Je= dermann erstaunt über die Beranderung. Marcus qualen die Badenzähne, boch ist er nicht krank, nur unruhig und unmuthig. Schlimmer ist es, daß die Umme ganz an ihm, und er an ihr hangt, daß fie fich feiner mit einer Gifersucht gegen uns bemach= tigt, ber man nicht einreben barf, weil sie uns unschätzbar und unersetzlich für die Kleine ift. Ucht Tage war Marcus von ihr ge= trennt, und das Wiedersehn war merkwurdig. Er ward gang roth, und blickte angstlich nach ihr hin; sie reichte bie Urme nach ihm; er war auf dem Urm der Mutter, er wandte sich ab und warf sich in meinen. Allmählich wagte er es sie anzublicken, bann ftrebte er nach ihr, und warf sich mit bem Gesicht auf ihre Brust, aber ohne saugen zu wollen. Es war offenbar schon eine heftige Gemuthsbewegung in ihm. Er ift feitbem aber leider viel eigen= sinniger, und verzogener auf sie als sonft, und ihr Bleiben im Hause wird seine Erziehung sehr erschweren. Das Rind ift ent= fetlich heftig, aber babei seelengut. Man hatte es so gerne, baß er mehr zu sprechen anfinge. - Bare bier nur eine ordentliche Warterin zu haben!

#### An perthes.

## 384.

Rom, ben 16. Dctober 1818.

#### Liebster Perthes!

Sie haben mich mit Ihrem Briefe, und schon mit dem lange entbehrten Anblick Ihrer Handschrift sehr erfreut, und ich eile

Ihnen zu antworten u. f. w. —

Und nun zu andern Dingen. — Sie schreiben mir baß Sie in ber Sammlung ber Schriften ber Bruber Stolberg auch bie Reisen abdrucken. Darf ich Ihnen ganz aufrichtig reden? Erstlich thut es mir leib daß Hercules und Iphikles — die Geburt hat sie umgestellt — zusammen kommen. 4 Fr. Stolberg wird eine uns befangene Nachwelt mit Ihnen und mir fehr hoch stellen. V Die Jamben sind ber jetigen Generation, und schon ber vorzunsern Jahren, beinahe unbekannt, aber sie werden erwig lebeng bie He nien haben sie nicht einmal geritt. Der Pfeil berfelben Tenien hat ben Belfazer mausetodt geschossen. Ich begreife aber baß Sie darüber nicht schalten konnen. Was aber die Reisen betrifft, so mochte ich bem Berleger, als meinem Freunde, rathen, baß er sie nicht in die Sammlung nehme. Auch die Religionsge schichte kommt ja gewiß nicht hinein, und mit denfelben Grunden laffen sich die Reisen abwehren. Sie werden gewiß nicht glauben daß ich geneigt sen ein Werk von Fr. Stolberg ungunstig zu beurtheilen, und ich bente daß Sie mein Urtheil für befugt halten: also sage ich Ihnen freimuthig daß mir, dem warmen Freunde Stolberg's, das Berg barüber weh thut, weil sie por einem befugten Beurtheiler nicht bestehen konnen. Die Runfturtheile sind größtentheils verkehrt, und es kommen factische Berkehrtheis ten (spropositi wie wir Walschen sagen) barin vor, wobei mit bie Augen übergehen. Das Ganze ift zu kalt und lahm, und bes Dichters unwerth als Werk. Um besten bei weitem, scheint mir die Reise durch Sicilien — aber ich war auch nicht bort. Doch glaube ich auch so baran, weil Stolberg über Sicilien erfreulich erzählt. Ich weiß wohl daß das Buch vergriffen ist und theuer bezahlt wird — aber das gilt einzelne Exemplare. Wird das Unbenken daran aufgeregt, so ist eine ungunstige Recensson zu befürchten. Bleiben Sie dabei sie drucken zu wollen, so schicke ich Ihnen Berichtigungen einiger der schlimmsten Stellen, damit sie gestrichen werden.

Tedem fehlt etwas, und Stolberg fehlt Kunstsinn und Kunsts beurtheilung, und boch sind Hunderte von Seiten nichts als Mussen = und Galleriekataloge. Der Kanon den Stolberg anlegt ist jetzt verworfen, und mit großem Necht; — Das soll nicht ihm zum Nachtheil gesagt sehn, aber um bedenklich zu machen das Buch wieder abzudrucken.

Die Aupfer der alten Ausgabe kannte ich gar nicht: ich benke auf jeden Fall Sie geben keine, selbst nicht die Reisekarte durch Italien. Es wäre ein Aupferwerk über Italien zu entwerfen, desgleichen noch nicht existirt, von wahrer Belehrung: aber dazu ist der Buchhandel jest wohl nicht ausgerüstet.

Ich weiß daß ich das alles im Vertrauen geschrieben habe. Stolberg ist mir ein so ehrwürdiger Mann daß ich ihm um keinen Preis weh thun möchte. Aber ich möchte auch Sie vor Schaben warnen. Stolberg's herzlichste Verehrer unter den Künstlern bestrachten die Reise mit Schmerz, und das angenommene Kunsturtheil jener Zeit sinkt in sehr kurzer Zeit ganz unter.

Nun eine Frage an ben Geschäftsmann. — Ich habe einen litterarischen Freund, einen hier zu Lande seltenen Mann. — Er lebt außer Rom — obwohl er als Schriftsteller ben Stempel fei= ner Nation trägt. 17 Dieser besitzt köstliche Inedita für die Flo= rentinische Geschichte und Litteratur; und hat sein Lebenlang an einer begunstigenden Stelle, für biese Gegenstände gesammelt. Ein Stud bavon ist eine Brieffammlung von Buseni an Barchi, in den Jahren 1527 und folgenden geschrieben, über den Untergang der Republik Florenz, und die Zeiten der Mediceischen Pab= ste, so frei und unverhohlen daß sie in Italien selbst mit Ber= schweigung bes Druckorts nie erscheinen kann, so lange ein Schat= ten ber jetigen Ordnung besteht. Ich habe sie selbst nicht gelesen: aber das Urtheil eines Deutschen Freundes verburgt mir daß es etwas sehr Interessantes ist. Wollen Sie bies brucken, ba in Eng= land, wenn der Druck hubsch ausfällt, ein bedeutender Debit gar nicht fehlen kann?.. Wollen Sie nicht so schreibe ich birect nach London oder nach Paris. Es wurde ein kleiner Octavband. 2) Derfelbe Freund befigt fehr viele ungebruckte Briefe von Galilei, und hat ein Leben besselben, dem sie eingewebt ober beigege= ben werden sollen, vollendet, oder fast ausgearbeitet. Daß dergleichen hier zu Lande nicht erscheinen darf, versteht sich. Manche
von jenen Briefen hat er meinem Deutschen Freunde vorgelesen,
der sie ungemein wichtig findet. Seine eigne Bearbeitung dürste etwas Italienisch ausfallen, aber das ist nicht zu ändern. V 3) Endlich werden Sie wissen daß Barchi's Geschichte, des pabstlichen
Hofs wegen, nur verstümmelt gedruckt ist; und er besitzt eine vollständige Abschrift, die sehr viel mehr enthalten soll. Er wünscht
sie ganz abdrucken zu lassen. Auch dafür würde England ein
Markt seyn. Was meinen Sie?

Für Italienische Litteratur und Geschichte liegt sehr vieles noch in den Bibliotheken, was der Priester und Fürsten wegen nicht an's Licht kann. Manches auch was nur wegen des des plorablen Zustandes des Buchhandels nicht gedruckt wird. — Ich hätte Ihnen so viel zu sagen!

#### An die hensler.

#### 385.

Rom, den 17. October 1818.

Ich habe einen sehr schönen und ehrenden Dankbrief von der Republik Genf für den Rath und die Hülse womit ich ihren Ubsgeordneten unterstützt, erhalten. Ich weiß nicht ob ich Dir von diesem geschrieben. — Obrist Fischer, der mir hier eine tröstende Erscheinung war, so daß wir uns nicht ohne Thränen und mit schwerem Herzen, als wären wir alte Freunde gewesen, von einsander trennten. Es ist einer der hellsten und gewandtesten Geister die mir vorgekommen sind, ein grundebler Republikaner und Mensch. Ich habe nicht leicht mit einem andern Mann eine so völlige Geistesharmonie empfunden. Über er blieb nur wenige Monate hier.

Goschen's haben ein Kind verloren, meinen Pathen. Fast

alle meine Pathchen sind gestorben. Brandis wird wahrscheinlich in acht Tagen wieder mit Bek-

fer hier fenn.

Coople

#### 386.

Rom, den 7. November 1818.

Am letten Posttage schrieb ich Dir nicht, weil die Unentsschiedenheit der Sache über welche ich Dir neulich schrieb eine Bestlommenheit über mich verbreitete, bei der man weder darüber schreiben mag, noch auch davon schweigen kann.

Es ist hier eine tumultubse Zeit von Hoffesten gewesen, die ich habe mitmachen mussen: ein trubseliges Leben für mich. Doch war eins und das andre schön anzusehen, und wenn es in den Staaten anders stände, so möchte sich auch einem solchen Fest, troß seiner Leerheit, noch immer einmal nicht ohne Ergötzlichkeit zusehen lassen. Aber wenn die Völker vom Elend verzehrt werz den, wenn das vergeudete Geld den Hulfsbedurftigen genommen wird, wenn Misvergnügen oder Stumpsheit allenthalben herrsschen, so wird einem bei einer Zerstreuung wo man nicht einmal ein einziges vergnügtes Gesicht sieht, unbeschreiblich weh.

Eine Plage des Winters sind die immer zahlreicher werdenden vornehmen Reisenden. Ich habe deren jest viele auf den Hånden.

Die Proselytenschrift des Franzosischen Geistlichen ist nicht im Buchhandel. Kann ich Dir ein Eremplar schaffen so wirft Du baran genug haben: benn einmal durchgelesen hat man baran ges nug: es ist ein seichtes Ding. Wohl hast Du Recht baß Schrif= ten wie Stolberg's leben bes beil. Bincentius Diefen Profelyten: machern viel mehr frommen wurden, weil hier Wort und Beifpiel zum Bergen reden, denn von Controversschriften läßt sich wahr= lich auch kein ununterrichteter Mensch fangen, und wenn ihm Seders (bes Englischen Erzbischofs) Schrift gegen ben Katholicis: mus in die Sande gegeben worden, so hat er nicht einmal eine Entschutdigung. Aber wenn ein folches schones Gemalde, wel: ches im Einzelnen mahr, in ber Unwendung auf ben ganzen Stand vollig betrügerisch ist, auf ein sehnsuchtsvolles Gemuth zu viel Einfluß hatte, so weise man es hin auf die Lebensbeschreibungen frommer Protestanten, Frankens, Paul Gerhards, und so vielen andrer die jenen einzelnen menschlichen Heiligen jener Kirche waht: lich an Aufopferung, Thatigkeit und Innigkeit nicht nachstehen. Einen Italiener wünschte ich daß Du kennen lerntest, Paul Sar: pi, der als Servit im Kloster ein ganz achter Protestant war.

Du wirst Dir leicht ein Leben von ihm verschaffen können: als Gelegenheitsschrift ist eins von ihm vor zehn Jahren von Fersbinand Delbrück erschienen, welches sehr gut senn soll. Ich habe neulich ein Italienisch geschriebenes von einem Venetianer seinem Zeitgenossen, gelesen. Will man nun wissen wie sich die Papisten wenn sie Meinungen über anders Denkende verbreiten wollen, gesbehrden, so lese man da was der Kömische Hof über den Tod dies seiligen ausbreitet, und nur in Bellarmins Katechismus die Schandlügen über Luther.

#### An perthes.

#### 387.

Rom, ben 22. November 1818.

Vor einiger Zeit schrieb ich Ihnen von litterarischen Unternehmungen aus Florentinischen Bibliotheken und für die Florentinische Geschichte, liebster Perthes, und während vielleicht eine Antwort von Ihnen anterwegs ist, komme ich mit einem neuen Anliegen, welches diesesmal nicht den Druck handschriftlicher, sondern den Debit gedruckter Werke betrifft. Wie traurig es damit
in einem Lande steht wo Niemand, außer einigen Reichen in der
Lombardei, Bücher anschafft, und selbst die Bibliotheken nichts
kausen, das versteht sich von selbst für die welche jene, buchstäblich
wahre Thatsache zu glauben sähig sind. So müssen die Autoren
nicht allein ohne Vortheil, sondern mit Schaden, drucken: und so
behalten sie oder ihre Erben große Magazine von Eremplaren:
und unter denen die aus älterer Zeit noch vorhanden sind,
sinden sich Werke, die im Auslande einen hohen Werth haben.

So verhält es sich mit mehreren Werken des vortrefflichen, jetzt leider auch nach Seelenmartern, die er von dummen Priestern erlitten, entschlafenen Monsignor Marini, die den größten Theil der armseligen Erbschaft ausmachen welche der rechtschaffene Mann seinem Neffen hinterlassen hat. Die Fremden welche hieher kommen, kaufen wohl einzelne Exemplare, aber Reisende belasten sich gewöhnlich so nicht.

Es sind noch vorhanden (die Zahl kann ich aber nicht genau angeben) eirea hundertundzwanzig Erempsare von den papiri antichi — eine viel geringere Zahl von den atti de' fratelli arvali,

#### An die hensler.

#### 388.

Rom, ben 5. December 1818.

Morgen wird benn endlich unfre Kleine getauft. Ich hatte Dir gerne den Tag vorher gemeldet, damit Du mit Deinen Ges danken segnend gegenwärtig seyn möchtest. Über die Englischen Geistlichen sind erst eben angekommen.

### 389.

Rom, ben 20. Februar 1819.

Nach Deinem letten Briefe hast Du, auf meine um Neujahr gethane Außerung, es gehe besser mit Gretchen, die Hossnung gesaßt, sie werde sich nun erholen. Es ist aber ganz anders geganzen, und wir sind fast schlimmer daran als je. — Wenn es mögslich wäre, daß sie dies für sie unerträgliche Elina verlassen könnte, so würde ich mehr für sie hossen. Die Humboldt glaubt auch nicht, daß sie sich hier herstellen werde, und räth, daß Gretchen sammt den Kindern mit ihr im Mai nach Deutschland zurücksehre, und ich meinen Rappel sodern solle um gleich nach beendigten Unterhandlungen zurückzugehen. Es ist, nach den Avancen, die Haufe anzustellen wünscht. Ich habe nun vorläusig von Bernstorf einen Urlaub begehrt um gegen Ostern mit Gretchen nach Neapel zu gehen. Das sind große Kosten: aber Lustveränderung und Seedäder können hier vielleicht doch helsen.

Bernstorf erwähnt in der letten Depesche der nahen Ausfertis gung der Instructionen.

#### 390.

Rom, ben 26. Marg 1819.

Nach dem regelmäßigen Gang unsers Briefwechsels hatte ein Brief von Dir langst ankommen mussen. Die Erfahrungen der letzten Zeit lassen erwarten, daß man die Briefe irgendwo aufhalte

— benn auch andern geht es so — und sie dffne: dies muß in bem Gebiet irgend eines andern Staates geschehen, denn durch das Unfrige gehen sie nicht. Ein solches Verfahren erbittert und emport.

Seit meinem letten Briefe hat meine Lage sich nicht wesents lich verändert. Mit Gretchens Gesundheit geht es etwas besser: das Ende ihres Augenübels aber läßt sich noch gar nicht absehen, und welch ein Leiden ist dies für sie, und auch für mich! Es sieht daher auch trübe in meinem Gemüth aus.

Was ich mir übrigens wünschen mochte, weiß ich nicht. Nur Gretchens Gesundheit kann mich aus Pflicht bestimmen auf meine Zurückberufung anzutragen. Da man aber immer von baldiger Absendung der Instructionen schreibt, so muß ich das bis zum Herbst abwarten.

Ich lebe ganz im Hause, lese manches, meditire, schreibe eisniges, aber nichts bis zur letten Aussührung: sehe in dieser Zeit nichts, um Gretchen nicht den Kummer zu machen, daß sie es nicht mit sehen kann, oder in Versuchung geführt werde ihre Ausgen zu wagen, — denn freilich kann man hier Jahrelang noch immer etwas Neues sehen. Eine große Einleitung und forgfältigen Commentar zu den Fragmenten, die ich nun endlich herausgeben werde, habe ich fast vollendet, und mich sehr im Lateinschreiben geübt, so daß ich denke, mir sehle jest nichts um als vollgültiger Philologe auftreten zu können.

Diesen Herbst auf dem Lande war mir wirklich wie einem Wiederbelebten zu Muthe, und es betrübt mich, daß diese mir so heilsame Luft in dieser erweckenden und in der Mitte einer himmlisschen Gegend, Gretchen so gar unzuträglich ist.

Seit Gretchens Augenkrankheit sehen wir fast Niemanden bei und: größere Versammlungen gar nicht. Von den vielen Künstzlern, die sich Ansangs zu uns hielten, sind wir nur mit wenigen im Verhältniß geblieben. Helsen kann ich nicht, wie ich wünschte. — Wer nun also nicht helsen kann, und dann sich nicht dazu versteht die Kunst als das erste in der Welt zu betrachten, von dem ziehen sich die Künstler zurück; der eble und geistreiche Cornelius hat sich aber nicht von mir getrennt; auch einige andere nicht. Pfingsten reist nun der Gesandtschafts Prediger von Berlin ab. Der Hims mel gebe, daß es eine gute Wahl sen. Ich hosse es. Mit der Humboldt stehe ich gut: sie ist aufrichtig theilnehmend. Einige

Manner von sehr verschiedener Art ehren und lieben mich, aber es sind außerliche Berhältnisse. Ich glaube freilich mit Dir, daß man selbst durch Jahre und Schickfale unempfänglicher wird, und den äußeren Gegenständen nicht alle Schuld beimessen muß, wenn sie unerfreulich, ja lästig dastehen. Einzelne Reisende kommen erfreuslich, und wenn manches mich unmuthig stimmt, so versöhnt dann auf einmal die herzliche und ehrende Begegnung eines Mannes, der grade solche Leute sucht, wie ich din. So begegnet mir grade jetzt der alte ehrwürdige Baron Türkheim.

Lebe wohl. Der himmel beschüte boch unfre Briefe!

#### 391.

Rom, ben 14. April 1819.

fail.

Du bist entschieden gegen Gretchens Reise ohne mich, und betrachtest eine solche Trennung als ein freiwilliges Aufgeben und Entbehrlichmachen ber nachsten Berhaltniffe. Ich table bies mit Dir, wenn nicht die wichtigsten Ursachen es begrunden, und Du kannst wohl benken, daß ich Gretchen und die Kinder nicht ohne große Angst reisen laffen, und mich nicht ohne große Aufopferung von ihnen trennen werde. Aber ihr Zustand ist nicht nur im Allge= meinen bochst trubfelig, sondern ihr Gesicht ift unläugbar in Gefahr vom schwarzen Staar ergriffen zu werben. Die Wirkungen bes hiesigen Clima auf eine nervose Constitution find aber etwas, wo= von man außerhalb Italiens gar keinen Begriff hat, und wovon der absoluteste Laie, der hier nur sieht und beobachtet, eine klare Vorstellung hat, die bem größten Urzt ganz fehlt, ber Italien nicht Wurde wohl ber Bater unfers Brandis jemals ge= gesehen bat. glaubt haben, bag biefem Reisen in die Berge wohlthun wurden? Und wieder andern, die auch an der Bruft leiben, ift eine Erhos hung über bem Meere von fechshundert Fuß ganz verderblich: an= bere sterben nach wenigen Wochen in ber Seeluft von Reapel, wo= hin Deutsche und Englische Arzte sie zur Verhütung ber Schwinds fucht schicken. Der Urgt, welcher ben Fürsten Metternich auf ber Reise begleitet, ein fehr klarer und tuchtiger Mann, findet sich hier in allem, was er sieht und beobachtet, besorientirt. Die Zahl ber Deutschen, welche hier gemuthskrank werben, ift wenigstens gehn= bis zwanzigmal größer als in Deutschland in ben nemlichen Stan= ben und in ben nemlichen Ideenbeschäftigungen. In einer Woh-

Es giebt wohl wenige Menschen, die mir so innig anhängen, und ich verliere viel an ihm.

Wir find heute hieher gegangen, um einen Berfuch zu machen, wie Luftveranderung auf Gretchen wirken wird. Der Cardinal Confalvi, welcher an mehreren Orten ganz eingerichtete Billen befist, die er nicht benutt, weil er nie aus der Stadt geht, hat uns biese angeboten. Gebe Gott, baß Gretchen die Luft ertrage! mich beginnt in ber frischen Bergluft ein ganz andres Leben; und auch für die Kinder. Tivoli liegt bei weitem nicht so boch als Genzano.

Die kleine Amalie nimmt fich jett recht auf: sie ist noch klein, aber gefund und lebensvoll. Das Kind hangt fich ganz besonders an mich. Marcus ist noch immer aller Freude, und - wie fehr bie meinige!

#### 393.

Rom, ben 21. Mai 1819.

Die fatalen Festlichkeiten haben mir geschabet. Muf bem Ca= pitol, wo die hige von der Menschenmenge und den ungahligen Wachslichtern entsetzlich war, und man, weil man den Hof beglei= ten mußte, nachher auf bem Balcon bem Feuerwert zusehen mußte, erkaltete ich mich. Ich holte einen bosen Suften, ber nun vergan= gen ist.

Es wurde viel bafur fenn, hier ben Sommer guzubringen: aber Gretchen fann hier feine Bader gebrauchen, die Spaziergange - mit ben herrlichsten Aussichten - find schattenlos, und ich mußte fie wochentlich einige Tage allein laffen; welches hart ware, ba fie fich fo wenig beschäftigen barf.

Bernstorf giebt Urlaub auf sechs bis acht Bochen. Er schreibt

fehr freundlich. Die Einm Die Einwohner von Tivoli sind bas argste Bettlervolf, was bie Erbe tragt. Sie betteln mit lachendem Munbe, paden ben Fremden an, und schimpfen und spotten, wenn man ihnen nichts giebt. Ich habe auch ben reichsten Dann ber Stadt kennen lernen, der ift ein Bucherer und Geizhals. Die Priefter hier scheinen wenigstens nicht besser als die andern zu fenn. Ginen Mann aber habe ich hier kennen lernen, ber ein neuer Beweis ift, bag ben Stalienern geholfen werben konnte, wenn man fie nur gu fleinen Gi=

113 Kinkulflung from in & lavingto no & O a . Ly. Kan'l

genthumern machen konnte. Es ist ein Ackerburger, dem sein Ba= ter ein Saus, einen Beinberg und einen Pleinen Siberg hinterließ, aber Schulden, die den Berkaufspreis weit überstiegen. — Nem= 17.27 lich kleine Besitzungen werden hier zu so niedrigen Preisen verkauft, daß der Ertrag eines Jahres oft die Halfte und mehr des Kauf= preises erreicht: es bedarf so vieler Arbeit, daß der, welcher sie von Tagelohnern verrichten läßt, bann vielleicht zu zehn p. Gent fauft - wenn der Ertrag hier nicht so außerordentlich gegen die Rauf= preise ware. Dieser brave Mann nun hat sich durch angestrengten Fleiß und Betriebsamkeit so weit herausgearbeitet, daß er nur noch einige hundert Thaler Schulden hat, und die Zeit absehen kann, wo auch diese abgearbeitet seyn werden. Wenn ich hundert Thas ler geerndtet hatte, fagte er, so mußte ich achtzig hingeben, und weinte mit meinen Kindern. Seinen Slberg hat er auf gebn Jahre einem Bucherer verpfandet, ber ben ganzen Ertrag nimmt, ber in guten Jahren bem geliehenen Capital gleich kommt, und überbieß zehn p. Cent nimmt, die ber Urme aus seinen übrigen Grund= studen erarbeiten muß. Welch ein Zustand ber Gesellschaft! Und glaube mir, daß ich hochstens einen Romer fenne, den bergleichen emport. Wenn ber Mann nachstes Jahr bie zweihundert Thaler nicht bezahlen kann, so ist der Olberg verfallen. Ift es irgend möglich, so leihe ich ihm das Geld. Wo man Erbpachter ober kleine Eigenthumer trifft, ba findet man auch Fleiß und Bravheit. Ich glaube, daß ein Mann, ber ein großes Bermogen anwendete um kleine Besitzungen einzurichten, die Rauberei in den Bergen ausrotten konnte. Der Italiener ift noch jett, wie zu ber Romer Beiten, gang und allein fur ben Aderbau geschaffen. Gine poeti= sche Nation sind sie so wenig, wie es die alten Romer waren; sie find vielmehr prosaisch, und nicht einmal heiter, wie ber Deutsche es in einigen Gegenden ift. Rein Bolk kann unmusicalischer senn: sie haben nur eine Ritornellmelodie, die ganz abscheulich klingt, und gar keine Bolkslieder. Die Weisheit der alten Romer ift er= staunlich auch in hinsicht bes Maaßes bes Grundeigenthums, welches die Gesetze bestimmten. Sieben Juchern reichen vollkommen hin um eine starke Familie zu ernahren und zu kleiben. Auf biesem Umfang kann sie alle Urbeiten felbst thun, beren es hier weit mehrere als bei uns bedarf. Das Korn muß gejätet werden. Diese Arbeit beschäftigt bas ganze Sahr, und es giebt keinen Wintermonat, wo nichts auf bem Felde zu bestellen ware. Ein größeres



Eigenthum thut bem Italiener nicht gut, und wer feine Grundfiude verpachtet und ohne Arbeit lebt, ist ein verlorner Mensch, eben so wie ber arme Mussigganger. Der bloße Tagelohner ift auch ein bedauernswurdiger Stand, und es find wohl meistens schlechte Leute, aber aus Roth. Die großen Pachter verbingen bie Felbar= beiten an sie, und um nur etwas zu erübrigen arbeiten sich viele im Sommer tobt, wenigstens find bie Sospitaler immer mit ih= nen angefüllt. Der Reiche lernt gar nichts, und hat an gar nichts Interesse. Ginen ordentlichen Burgerstand giebt es gar nicht; man findet nichts feltener als ordentliche und fleißige Sandwerker. Die Priefter find jest größtentheils fehr arm und unglaublich In Rom giebt es Pfarrer, bie umbergeben und betteln. Die Monche taugen gewiß fast alle nichts, obgleich ich einen sehr ehrwürdigen Franciscaner fenne. Gelehrfamkeit und Litteratur steht tiefer als wohl irgendwo in einem andern gande. Die De= votion ift bloß außerlich, und diese hat fehr abgenommen: nach ber Versicherung der Einheimischen selbst glauben die jungeren Leute gar nichts. Bom Bornehmsten bis zum Geringsten haßt und ver= achtet alles die Regierung: aber zu Rom finden sich keine ober boch febr wenige von benen, Die fonst in Stalien an ber febr verzeibli= chen Phantasterei ber Einheit Italiens hangen. Ich rebete bier mit einem gescheuten Eigenthumer über bie Stabt und bie Einwohner, und er machte von einem der Angesehenen nach bem anderen eine abscheuliche Schilderung, beren Wahrheit sehr glaublich fchien. Da er nun vorher die Regierung auch, leiber nur zu mahr, gescholten batte, fo fragte ich ibn, wie benn geholfen werben konnte, wenn bie, welche zur Dacht kommen wurden, wenn bas Priefterregiment aufhorte, fo schlecht maren? Er befannte, bag gar an fein Bef= fermerben zu benten fen. - Die fleinen Besitzungen geben all= jahrlich ein, und fo werden bie Stabte immer mehr ber Aufenthalt eines Bettlergesindels.

Wenn man nur mehr in die Winkel des Landmannes kom= men konnte! Nur dadurch kann man für die Alterthumskunde gewinnen.

Bunsen und Frau sind anderthalb Wochen bei uns gewesen. Wir beiden Männer haben Ruinen besucht, die nie ein Fremder besucht hat und die sehr merkwürdig sind.

## The same that is a process of

the sound in the state of the

Rom, ben 15. Juni 1819.

Dein vorletter Brief mar fo beunruhigend, daß ich gewiß auf einen anderen mit der nachsten Post rechnete. Leider wissen wir nun, daß die Beforgniffe über das Rind fortdauern. Seit= bem ich Kinder habe, und mir bei bem kleinsten Leiden, was fie trifft, das Herz so schlägt, daß ich mich zusammennehmen muß, fühle ich für Kinderleiden noch viel mehr als sonst, und noch mehr mit ben Eltern. Denke Du mit berfelben Theilnahme meiner Kinder wie ich der kleinen Ugnes, die meiner Male fo lieb fenn wurde wie Dir, und ber armen geangsteten Eltern.

Die Kinder sind glucklich und lebensfroh. Marcus so fehr wie es ein Rind senn kann, welches in aller hinsicht unter einem glucklichen Gestirn geboren ift, und Umalie zwar nicht vollig fo, aber doch in ganz anderm Maaße als man es Unfangs hatte mog= lich denken sollen. Marcus größtes Gluck ist reiten, und auf bem fichern Sattel kann man ihn auf einem am Salfter geführten Gfel auf ebener Bahn allein sigen laffen ohne ihn zu halten.

Lag Dir von den unschuldigen Lieblingen erzählen, auf de= nen ein Segen zu ruhen scheint. Amalie freut fich mehr als Mareus an den Gemalden: besonders an der herrlichen Madonna von Francesco Francia. Ein anderes herrliches Bitd, welches ich fpa: ter gekauft: es ist eine gleichzeitige Copie von Leonardo ba Wins ci: Christus unter den Schriftgelehrten, die nach bem bochften Gebot fragen: so vollkommen, daß das Driginal es wohl nicht merklich übertreffen kann. Denen, die es kennen, wie schon gleich mir, kommt es wahrscheinlich vor, daß diese Copie von Seba= stian bel Piombino gemacht sen. Diefer Christus von Leonardo ist so schon und tiefsinnig, und so milde freundlich, wie kein andres Gesicht, was ich je gesehen.

Die Krankheit der kleinen Ugnes hat mich auf die Borzüge bes hiesigen himmelsstrichs für Kinder ausmerksam gemacht. Nir= gends sterben so viele in den ersten Sahren wie hier, und ich theilte lange die allgemeine Meinung, daß Rom morderisch für fie fep. Auch ist es gewiß, daß Krampfe hier für sie wie für Erwachsene gefährlicher sind als im Morden, aber häufiger sind sie nicht, und vom Croup weiß man hier gar nichts, Masern sind fast nie ge-Diebuhr II.

26

fährlich und der Reichhusten auch nicht. Die Sterblichkeit scheint zum allergrößten Theil von Unreinlichkeit und Verwahrlosung herzukommen, und bei den gemeinen Leuten von der elenden Nahrung, bei allen Ständen von ganz verkehrter Ernährung der Kinder nach der Entwöhnung. Man giebt ihnen durchaus keine Milch und kein Fleisch, aber Kaffee und Chocolade, wenn sie schwächslich sind:

An Savigny.

395.

Rom, den 19. Juni: 1819.

19 I 393

In Tivoli habe ich mich nicht nur nach Alterthumern umgefeben, und allerlei nirgends erwähnte gefunden, von benen einige Substructionen in eine febr alte Beit gehoren: fonbern auch um Die Geschichte ber Stadt vom Mittelalter her befummert. ift eine von ben Stabten, bie nicht allein nie eine Lombarbische Beimischung gehabt haben, fonbern auch nie unter Baronen fanben, wo also die spatromische Berfassung am langsten fortbauern konnte, und wenn sie allgemeine Stalienische Formen bekam, diese nur außerlich annahm. Ich habe im Archiv ber Stadt und in einer Privatbibliothek Eremplare eines Statuts gefunden, welches junger ift als 1257, in welchem Jahr bie Stadt fich bem Romi: schen Senat unterwarf, wohl aber nicht, wie man bort meint, vom Sahr 1305, fondern damals nur in einzelnen Puncten reformirt worden ift. Dies Statut ift 1522 gedruckt, gehort aber wohl zu den allergrößten Geltenheiten, ba nach ber Borrebe nur hundert Eremplare gedruckt find. Der alteste Magistrat zu Tivoli, der vor der Unterwerfung bestand, und nachher, bis in die letten Jahre wenigstens, bem Namen nach fortbauerte, ift ber Caput militiae, offenbar einerlei mit Magister militiae. Dieser ift burchaus Haupt ber Republik, und an ihn gehen auch bie Appellationen, die er mit Buziehung ober burch Delegirung eines judex aus ber Corporation ber judices entscheibet. Er fann Gehorfam burch Multen erzwingen, controlirt die Finangen ber Stadt, be= ruft den Rath, trägt vor, u. f. w. Die eigentliche Gerichtspflege in erster Instanz scheint vor ber Unterwerfung ber Stadt ber Sedialis gehabt zu haben: nach ber Unterwerfung schickt Rom alle



ren Tiburtini rustici, wie Romani rustici; nachher fraßen bie Villen die Bauerhofe, und bie Statte waren boch obe. übrigens sonderbar, wie von August an in Latium manche Eleine Stabte wieder entstehen, aber mit einer Bevolkerung von Birthen, Krämern und allerlei Gefindel. Man kann ungefähr ben Umfang bes alten Tibur herausbringen, obgleich es ein Jammer ist, wie alle Notizen verloren gegangen find und noch immer mehr Wo bie arx war, habe ich entbeckt; es heißt verloren gehen. noch und hieß um 1200 castel vecchio über bem alten Wasserfall, benn auch ber hat feinen Drt gang veranbert. Um biefe Stadt entstanden im Mittelalter Vorstädte, Die unter Kaifer Friedrich bem Ersten in eine Mauer gezogen wurden. Ich konnte Ihnen noch vieles über die alte Bluthe ber Stadt und deren Berftorung, und über die Beränderungen, welche die pabstliche Regierung vom funfzehnten Jahrhundert an in der Berfassung gemacht hat, von bem jetigen Elend und ber Berworfenheit ber unglucklichen Ginwohner erzählen, und Sie wurden dies lieber lefen, als was ich Ihnen weiter zu schreiben habe, aber ich muß es aufgeben. Rur noch zwei Puncte. —

Erstlich von dem Territorium der Stadt, welches noch nach dem Kataster von 1537 nur einheimische Besitzer hatte und ausznehmend getheilt war, gehören jetzt drei Viertheil an Fremde, und das übrige Viertheil ist in den Händen einer kleinen Zahl der wiederlichsten Reichen.

Zweitens. Die Vorstellung, daß Nom im Mittelalter nicht republicanisch gewesen sey, ist ganz falsch. Auch wenn nur ein Senator da ist, hat er kleinen und großen Rath, Capita regionum etc. etc., ohne beren Zuziehung er legal nichts Gefährliches thun kann. Die Macht der Barone aber hat das kraftlos gemacht, und die Stadt zu Grunde gerichtet. Und nun noch, was ich vergessen! Das Gericht des Comes heißt die Curia, und so allenthalben in der Campagna das Gericht des Barons. — Ich arbeite an einer Abhandlung für die Akademie über den historischen Gewinn aus dem Armenischen Eusedius. Dem Umsang nach ist diesser Gewinn nicht bedeutend: es ist eine lächerliche Charlatanerie, einen ganzen Quartband abdrucken zu lassen, worin, abgerechnet die miserablen Abhandlungen des Eusedius selbst über die Zeitrechenung des alten Testaments, deren Inhalt wir noch überdies schon wußten, nicht über etwa zehn Capitel vorkommen, die wir nicht

schon Griechisch in den Ercerpten gehabt hatten; und kleine Ers ganzungen hin und wieder. Alles, ja alles hatte sich auf weni= gen Bogen geben lassen. (Für das zweite Buch ist gar nichts Neues.) Aber in diesen neuen Capiteln und Zusätzen kommen herrliche Sachen vor, die der Mai nach seiner Gewohnheit nicht einmal zu schäßen verstanden hat, obgleich überseelig bei dem Die verworrenste und luckenhafteste Epoche der Seleucidi= schen Geschichte wird klar und vollständig. Das erwartete ich als ben eigentlichen Gewinn dieses Funds, über den ich mir keine Illusionen machte, und wohl wußte, was er geben konne: auch für die Macedonische nach Alexander ist reelle Ausbeute, und einige fehr schone Sachen, durch Alexander Polyhistor aus Berosus. Bei dieser Gelegenheit, wo wir wirklich historischen Grund für die alteste Geschichte von Mittelasien gewinnen, ist Herodot zu erläu= tern und auf's neue zu verherrlichen. Mai, wie gesagt, hat nichts damit anzufangen gewußt — und da ungeachtet unserer famosen Deutschen Grundlichkeit es bei uns nicht viel besser geben konnte, so umfasse ich das Ganze in einer Arbeit, welche in etwa drei Wochen abgehen wirder - i eine großeit demen auf dem beiten

Wenn einem hier die Bücher nur nicht so fehlten! —

Das Sie das Landrecht vortragen wollen, freut mich sehr. Das wirklich bestehende Recht kann sich ja nur verbessern, wenn es ernst und wissenschaftlich behandelt wird. Sie gewinnen ein großes Verdienst. Der Gajus wird ja wohl künstig die Institutionen ersetzen? wenigstens vorbereiten? Wenn ich einmal zu Berslin bin, höre ich dies Collegium. Hoffentlich geht dann einer hin und überarbeitet die Abschrift zu Verona noch einmal, bis alles herausgebracht ist. Was Göschen geleistet, bewundere ich, aber wenn lange darüber gedacht ist, muß sich noch viel mehr lesen lassen: schon von Ansang lase man ja das Meiste nicht ohne Divisnation.

,

.

1

1

Meine größte Erheiterung, wenigstens die interessanteste Beschäftigung sur mich ist die Lecture der vortresslichen Verhandlunsgen in der Französischen Kammer. Ich freue mich auf jeden Zeistungstag. Das ist ein patriotischer Sieg, den Roy in der Prüssung der Rechnungen davongetragen. Zu so etwas taugte ich auch wohl; und man muß denn doch, auf alle Gefahr, nur wünsschen, dahin zu gelangen. Freilich fürchte ich nur zu sehr, daß die Franzosen nicht stehen bleiben, sondern zu heillosen Dingen

5.000

vorwärts gehen werden. Blutscenen sind wohl nicht sehr zu fürchten, aber Unarchie und Tyrannei sind sehr möglich. —

#### An Nicolovius.

### 396.

Rom, ben 3. Juli 1819.

Aus bem officiellen Briefe Schmieders und dem meinigen werden Sie sehen, liebster Nicolovius, daß unser evangelischer Gottesdienst seinen Unfang glücklich und recht in Gottes Namen genommen hat. Der 27. Juni ist nun ein merkwürdiger Tag in der Kirchengeschichte: denn was bisher hier in Rom von protestantischem Gottesdienst gewesen, war nichts Kräftiges.

Der unfrige wird gedeihen: das ist unter einem so vortresslichen Geistlichen ganz gewiß. Ich habe wohl immer gewußt wie der achte Geistliche seyn musse der in unsern Tagen einer Kirche aufhelsen und ihr neues Leben geben sollte: aber ich hatte keinen solchen gesehen ehe wir Schmieder kennen lernten. Ich kann Ih= nen nicht aussprechen wie wir ihn alle lieben und verehren.

Berdruß wird es nicht setzen: ich habe ven Pabst gesprochen nach dem ersten Sonntag, wo er gewiß von allem unterrichtet war, und er war freundlich wie immer: ich hatte ein Anliegen für einen guten Freund bei dem Staatssecretair; dieser lehnte es ab zum Pabst davon zu reden, und sagte ich möchte es selbst thun, er wurde es mir gewiß nicht abschlagen: — er hat es auch nicht abgeschlagen.

Mit unserm Gottesacker chicanirt die prêtraille freilich. Das Bedenklichste ist wenn Abgefallene wieder zu uns zurückkehren wotzlen: einer hat sich schon gemeldet; verlassen Sie sich barauf daß wir uns ernst und vorsichtig nehmen werden.

Wenn nur Schmieder seine Frau hatte! Da er zweihundert Thaler Zulage erhalten, und die Gemeinde etwas für ihn thun kann, so muß sie kommen. Er ist so berufen glücklich zu senn und Glück zu geben daß er nicht diese harte Trennung aushalten darf. Für die Neisekosten und Einrichtungen sorgen wir nach Möglichkeit: da ich nun doch bis zum künstigen März bleibe, so läßt sich dazu ersparen. Über die zweihundert Thaler bleiben doch

gewiß wenn bie Frau herkommt. Bitte bringend wenn irgend moglich um umgehende Untwort.

Ich kann Ihnen nicht sagen wie ich mich nach Freiheit sehne. Dier habe ich fo lange, bes Dienstes und ber Berhaltniffe megen, mit elenden Menschen freundlich senn muffen, und immer mehr gefühlt wie die Herren alles mas gut an mir ist verachten, und mich verachten megen bes Schlechten was nicht an mir ist.

Gretchen grußt berglich; wir beide Ihre lieben Rinder und Goschens mit ihrem ganzen Sause. Leben Sie wohl!

Ihr treuer Niebuhr.

#### An die hensler.

397. Nom, ben 3. Juli 1819.

- Es ist schlimm, daß bie wachsende Unsicherheit des Landes den Aufenthalt in Genzano immer bedenklicher macht. — Neulich haben die Rauber einen Bersuch gemacht ben Baron von Rumohr zu Dlevano aufzuheben, und zwar am Vormittage um zehn Uhr, in bem Landhause, wo er bicht vor bem Ort wohnt. -Wir muffen Tivoli wieder versuchen, aber die Kleinheit ber 3ims mer, und bie Schattenlosigkeit ber Gegend lagt es fehr zweifel= haft, ob wir uns bort beffer als hier befinden wurden.

In ber porletten Woche ift unfer Prediger gekommen. nicht geringe Erwartung mird felten so übertroffen. Er hat Geift, tuchtige Kenntnisse; seine Physivgnomie ist bochst glucklich, sein Ausdruck im Gesprach und Betragen außerst liebenswurdig. Gin= fachheit und Unspruchslosigkeit erhöhen bas Unziehende seiner Gi= genschaften. Ich bin gewiß, baß er von allem tief und ganz überzeugt ist, mas er als Geistlicher bekennt: er ist rechtgläubig ohne Polemik zu zeigen, eben weil er barin bie einfach fichre Wahr= heit sieht und auf ihre Kraft baut. Um vorigen Sonntag ward in meinem Sause ber Gottesbienst zum Erstenmal gehalten: es waren über sechszig Protestanten versammelt, und unter ihnen nicht wenige Sandwerker. Diese zeigen eine große Freude fiber ben vermißten Trost. Die Predigt war vortrefflich, und besonders bas Gebet, womit Schmieder Diese wichtige Begebenheit der Er= öffnung einer Deutschen protestantischen Gemeinde zu Rom begann.

Zum Gesang haben sich einige von den Künstlern vereinigt, und die Handwerker üben sich in der Woche. Ich hoffe, es soll ein segensreiches Ereigniß seyn, und Liebe und Eintracht stiften.

Du kannst Dir denken, daß die Sache viele Aufmerksamkeit erregt, obgleich schon seit drei Wintern ein Englischer Gottesdienst hier gehalten wurde. Ein Romer hat angelegentlich bitten lassen gegenwärtig senn zu dursen, welches ich gerne zugestehe, damit sie von ihren eignen Leuten erfahren, was geschieht. Es liegt mir nun am Herzen, daß Schmieders Frau zu ihm komme. Mit Sparsamkeit wird er hier auskommen können. Es gilt dann nur die Reisekosten und die Einrichtung, zu denen ich gerne beitragen werde. Ich gäbe viel darum, daß er die Kinder, wenn sie so groß sind, unterrichten könnte.

Ruhs und seine Frau sind hier gewesen: ich fürchte, daß er an einer Halsschwindsucht leidet. Er hat auch die Luft hier nicht ertragen können, sondern geht nach acht Tagen wieder nach Lucca. Brandis wird wohl noch dort seyn.

Ich habe eine weitläuftige chronologische Arbeit zur alten Gesschichte für die Akademie beinahe vollendet.

#### 398.

Rom, den 17. Juli 1819.

- Es wird Dich freuen zu vernehmen, daß ich Muth und Krafte gesammelt habe um eine historische Arbeit von einigem Umfang zu unternehmen, und daß ich damit nun ziemlich zu Ende Ich habe nemlich in ben Stücken ber Chronik gekommen bin. bes Eusebius, die jett zuerst aus dem Armenischen bekannt gemacht sind, bie bisher unbekannten Thatsachen und Zeitbestimmungen aufgesucht, und sie mit andern bekannten, zum Theil aber fehr bunkeln verbunden. Daburch gewinnen bie alteste Babylonische, die Affyrische und die Geschichte der Macedonischen Dynastieen nach Alexander zum Theil nicht unbedeutende Aufkla: rungen und Erweiterungen. Die ersten vollenden die Widerlegung berjenigen, welche meinen, Berobot habe bie Geschichte nur als eine Zusammenfügung unbestimmter Sagen gekannt, ohne eis nen nach Zeiten festgeordneten Umriß vor Augen zu haben: bie andern schaffen ben größten Theil einer Arbeit über alle Bolter und Staaten, welche mit Rom in Beziehung standen, welche ber



Fortsetzung ber Romischen Geschichte nicht einverleibt werben kann, aber ausgebilbet vor meinen Gebanken fteben muß. Un biefer Fortsetzung verzweifle ich weniger, seitdem ich boch sebe, baß es geht, obgleich sehr schwer, und in weit eindringenderem Ton als in besseren Zeiten. Aber hier fällt es entsetlich schwer zu arbei= ten, da man um jedes Buch, welches man nicht felbst besitzt, nicht nur auf eine öffentliche Bibliothet geben muß, fondern mit ber Italienischen Faulheit zu kampfen hat, sobald man mehrerer Buder bedarf um einzelne zerftreute Stellen nachzusehen. Muf bie, wo man hauptsächlich gebruckte philologische Bucher sucht; kam ich früher sehr selten, und ber eigentliche Bibliothekar weiß nicht, wer ich bin; baher er mich neulich hochst verdrießlich angelassen hat, daß ich ihm so viel Dube mache. Es sind Dominicaner, ei= ner ber widerlichsten Monchsorben.

Mit Gretchens Gesundheit geht es doch erträglich, und fie kann ihre Augen wenigstens etwas brauchen. Diefer Monat hat schrecklich heiß angefangen, sich aber jett etwas gemäßigt. Die Rinder find dabei fehr gesund, besonders Marcus. Die Berglich= keit der beiden Rinder mit einander ift fehr ruhrend. Marcus ver= liert die übermäßige Unhänglichkeit an die Umme. Daß sie ihm sehr lieb bleibt, verdient die brave Frau um ihn. Der Sommer ist mir in einer hinsicht eine fehr willkommne Zeit: fast alle Befellschaften horen auf, und man lebt ungestort. Der alte Baron Turfheim halt fich fehr an mich, und ift mir ein lieber Bekannter geworben.

Schmieber ift unser Saus = und Tischgenosse, und wird es bleiben, bis die Frau, mahrscheinlich im Berbst, kommt. Es ist mein fehnliches Verlangen, bag biefer eble Mann bas Glud ge= nieße, welches er verdient.

Ich habe endlich einen partiellen Auftrag zu meinem Geschäft | dieser erhalten. — Ich fürchte aber, daß der Pabst seinem Ende ent= gegengeht, und bann ift wieber nichts zu machen. Die Auftrage sind so nicht aussuhrbar, und ich habe erst barüber zu berichten.

399.

Rom, den 24. Juli 1819.

Seit so vielen Jahren, als ich Deinen Geburtstag kenne, ist mir nie einer vergangen ohne mich im Geiste Dir nahe zu brin-

gen; ich habe ihn immer sich nahern gefühlt, und wenn ber Tag kam, ist mir gewesen, als ob ich Dir auch im Raum naher kame.

Ich lege Dir auch zu biesem Tage mein armes leibendes Gret= then und meine lieben Kinder an bas Berz und in die Hande.

Die Befestigung meiner Gesundheit seit zwei Jahren entsfernt freilich einen Gedanken mehr und mehr, daß Gretchen und die Kinder als Waisen nur Dich in der Welt haben könnten, aber möglich ist es doch, und dann mein Trost. Diese lieben Kinder sind für mich ein theurer Schatz. Marcus gewinnt im Sprechen, und wird bei aller seiner Lebhaftigkeit und Stärke sehr lenksam: seine Liebe und Sorgfalt für die Schwester, seine Bereitwilligkeit ihr mitzutheilen, seine Liebkosungen sind sehr rührend.

Auf die große Hitze ist mit einem wahren Orkan eine ganz ungewöhnliche Kälte gefolgt. — Mir ist unwohl, und daher kann ich nur kurz schreiben: ich muß mich legen. Gretchen ist wieder sehr übel gewesen, und ihre Augen sind schlimmer, weshalb sie Dir auch nicht schreiben kann.

Meine Abhandlung hat sich viel weiter hinausgezogen, und ist erst jetzt nahe am Schluß. Ich habe dabei viele Untersuchunsgen vollendet, die ich für die Geschichte doch machen mußte: es ist also keine fremdartige und nutlose Arbeit.

#### 400.

Rom, den 13. August 1819.

Seit den unseeligen Vorfallen zu Berlin sind mir alle Nach= richten ausgeblieben.

Wir haben hier von den Verhastungen und Untersuchungen von Papieren nur sehr confuse Nachrichten. Die Wegnahme von Reimers Papieren wird Dich auch für mich beunruhigt haben. Nicht daß Du mir zutrautest, daß ich auch nur sähig wäre sträfsliche Absichten gegen den Staat, oder verwegene gegen die bestechende Ministerialregierung zu hegen. Aber Du wirst Dir die Mögslichkeit sehr unmuthiger Äußerungen denken. Es wird Dich beruhigen, wenn ich Dir sage, daß ich seit länger als einem Jahre Reimern gar nicht, und vorher immer nur selten, nur kurze und politisch ganz unbedeutende Briefe geschrieben habe. Ich stimmte mit ihm weder in Wünschen noch Hossnungen überein.

Un Schleiermacher und Urndt habe ich nie geschrieben. Daß

keiner von diesen dreien in einem Verhaltniß steht, was man vernünftigerweise eine geheime Verbindung oder gar eine Verschwös rung nennen konnte, barauf will ich einen Glaubenseid ablegen. Reimer mag fich übertrieben geaußert haben, und hat sich durch feine ewigen Bankereien mit ber Cenfur bittere Feinde gemacht. Schleiermacher kann an unpassenden Stellen unpassende Sachen gefagt haben: ein Revulutionar ist er nie, fo wenig als Urnbt, gewesen, und ich erinnere, daß er, als alle diese Ideen erft zu gahren begannen, meiner Male und mir fagte, baß ihm dabei schwarz vor den Augen werde. Über seine Papiere bin ich für ihn vollkommen ruhig. Über Reimer seine bin ich, was Mißdeutung betrifft, es weniger, weil er, so unumstößlich ich von seiner Schulds losigkeit überzeugt bin, manchmal mit verbrannten Kopfen in Beziehungen stand, bis er einsah, daß nichts an ihnen sen. Indes= sen kann nichts vorkommen, was man Verbrechen nennen konnte. Ein folder Vorfall und eine solche Unterbrechung seiner Geschäfte kann aber seinem Crebit sehr schaden.

Db unter ben jungen Leuten eine Urt Berschwörung besteht, weiß ich nicht: unmöglich kommt es mir nicht vor: wenigstens ist es eine fanatisch politische Secte, die gefährlicher ist als eine Berschwörung, weil sie Wurzeln hat, die man nicht ausrotten kann, außer wenn man den Boden bearbeitet, welches nicht zu erwarten ist von den Regierungen, die das übel unter ihren Augen haben entstehen lassen, ohne ihm durch Weisheit und Tugend entgegenzuarbeiten. Und dies war möglich: 1814 war der Boden bestellt und fruchtbar: aber es ward keine Saat eingestreut, und das Unskraut mußter wuchern. Von diesem Vorwurf spricht nichts die seit, welche damals versäumt haben. Damals war Liebe in Aller Herzen, und Alle waren sur Schönes und Gutes empfänglich. Seht sind die Gemüther verwildert, und Gott weiß, wie zu helzsen steht. Mir sind unsre Democraten so verhaßt wie despotisizrende Lakaien.

401.

Rom, den 28. August 1819.

Charles and the second

1 × 1

Seit ich Dir vor acht Tagen schrieb, ist Dein vermißter Brief, um acht Tage verspätet, eingetroffen. Es sind sogar die Schreiben der geistlichen Behörden, welche ich bekommen, plump

geoffnet und werden unterwegs aufgehalten: worüber ich bei meisnem Ministerium bittre Klage geführt habe: es geschieht vermuths lich zu Frankfurt.

Du fagst, das Leben in Deutschland wurde für mich jest auch nicht trostlich fenn, und bas sehe ich fehr wohl ein. wurde ich trot allem bem, mas ich ristire, worüber ich Dir ge= fchrieben, in Gottes Namen bleiben, wenn einige Soffnung mare, baß Gretchen hier genesen, ober ihr Übel wenigstens sich beffern konnte. Db es in Deutschland geschehen wird, wer weiß es ? Aber ben Bersuch muß ich machen. Ich glaube, daß Du selbst urtheilen wirft, bag ich eben bann Recht thue, wenn ich mich zu biefem Schritt mit ber vollen Ginficht in alle Grunde, Die bawider reben, aus Pflicht gegen bas arme Gretchen entschließe. Ja ich versichre Dich, daß ich es nicht ohne Opfer zu bringen thue, mit= hin nichts weniger als burch Reigung verführt. Ich habe bier Butritt zu Papieren bekommen, die in einem Local verwahrt werben, wo man in Winter nicht arbeiten kann: glaube mir, bag ich fie ungerne aufgebe, und um so mehr, da sich voraussehen läßt, daß so wie sie achtzig Sahre lang unbenutt gelegen haben, sie nun vielleicht auf immer verfaumt werden, wenn ich sie nicht erschöpfe. Es find kritische Sammlungen aus handschriften zu Cicero's Reben, mit beren Kritik ich mich schon seit bem vorigen Winter am= fig beschäftigt habe, und von benen ich, mit diesen Sulfsmitteln, eine ordentliche Ausgabe wurde machen konnen. Ich habe Reis gung für fritische Sprachforschungen gewonnen, von benen ich fruber febr weit entfernt mar.

In Deutschland sieht es freilich auf alle Weise unfreundlich und unerfreulich aus. Man kann sich mit keiner Parthei versteshen, und wer richtig und klar sieht, wird von allen Seiten angesseindet. Freilich halte ich es für ein Glück, daß ich jetzt nicht in Berlin din: wenn nemlich die unglücklichen Dinge, die dort vorzgefallen sind, nicht abzuwehren waren, wovon ich doch, wenn ich einigen Untheil daran hätte haber können, nicht so ganz überzeugt din. Man begreift leider nicht, daß hier nicht Zwangsmaaßrezgeln helsen können, sondern eine Regierung, die durch Weisheit und Tugend die Bethörten beschäme und die Universitäten gewinne und versöhne. Meine Depeschen haben oft Veranlassung gegeben mich über die innere Krankheit aller Staaten zu äußern, und so wie kein Mensch auch nur einen Vorwand wird sinden können,



tung und Speise liegen lassen. Die Einrichtung unserer Gemeinde hilft einem Theil dieses Elends ab: sie schafft die Mittel, und die Armen wissen, an wen sie sich zu wenden haben. Ich kann Dir Schmieder hierin, wie überall, nicht genug rühmen. Mir ist woh-ler um's Herz, seit er hier ist. An ihm sieht man, was ächte Frommigkeit aller Art aus einer schönen Seele macht.

Cornelius geht in wenigen Tagen von hier nach Munchen. Er war und bleibt mir einzig lieb und achtungswürdig durch seinen Geist, seinen Charakter und sein ausgezeichnetes Talent.

Die Kinder sind wohl und sehr gut. Gretchen grüßt herzlich. Ihre Augen und Nerven sind sehr schlimm.

### 402.

Rom, ben 17. September 1819.

Vor acht Tagen schrieb ich Dir nicht, weil ich krank war, und nicht wußte, ob es ernsthaft werden wurde. Es ist aber durch Mittel abgewendet.

Ich weiß nicht, ob Du bavon gehort hast, baß in Paris eine Schrift erschienen ift über bie fogenannten geheimen Befellschaften in Frankreich, Die eine fehr gute Gesinnung zeigt, aber, nach Musgugen in Zeitungen zu urtheilen, viele factische Unrichtigkeiten und In dieser bin ich, jedoch auf eine ehrenvolle Irrthumer enthalt. Obgleich barin nicht von mir gesagt wird, daß ich Urt genannt. gum Tugendbund gehort hatte, fo ift es mir boch fehr unangenehm, daß es darin heißt: Gneisenau, Sumboldt und ich hatten 1813 bie Grundfate diefer Gefellschaft gebilligt. Da ich nun barauf fterben kann nie mit einer Gesellschaft in Berbindung gestanden ju haben, und die Übelwollenden leicht daber Beranlassung nehmen konnten meine frühern Erklarungen Lugen ju frafen, fo mar ich fehr verfucht eine Erklarung hierüber in Die Frangof. Beit. einrucken Ich habe es nachher unterlaffen, weil bie Schlechten, bie immer eine Berdrehung bereit haben, gledann fagen wurden, daß ich aus Ungst mich weiß zu brennen suche, und weil es in meis ner lage unmöglich ift fich über die lage ber Dinge, wie man fühlt, zu äußern.

Und auch, wenn ich nicht durch Dienstverhaltnisse zurückgehalsten wurde, ständen mir andere Schwierigkeiten im Wege. Wie sehr ich auch das eingeleitete Verfahren misbillige, konnte ich of



#### 403.

Tivoli, ben 1. Detober 1819.

a total

Nach dem gewöhnlichen Lauf der Jahreszeiten sind Mai, Sept. und Oct. die einzigen Monate, welche man in der Gegend von Rom mit Vergnügen auf dem Lande zubringen kann — Genzano ausgenommen, aber da ist es jetzt gar zu unsicher. Ich besnute denn nun die allgemeinen Ferien, wo alle Geschäfte still stechen, um eine stärkende Luft zu genießen, und den ewigen Störungen zu Rom entgehen.

Ich habe Dir heute die fur mich wichtige Nachricht zu melben, baß mir officiel die Absendung der Instructionen als unverzüglich gemelbet ift. Daburch wird benn bie Ausführung meines Borba= bens im December um meine Buructberufung einzukommen beinabe unmöglich gemacht. Ware nun nicht Gretchens Gefundheit zu be= rucksichtigen, so konnte und wurde es mir erfreulich senn boch endlich zu wichtigern Geschäften zu kommen: benn bas Leben in Deutschland kann mir jest auch nicht ben Schatten bes verlornen wieder geben; ich betrachte mich als einen bort vergessenen; bier ehrt mich ber Pabst und bas Ministerium beweist mir eine ausgezeichnete Achtung, Wohlwollen und Butrquen; meine Gefundheit hat sich gebessert und ich habe mich durch Arbeiten wieder et= mas erfrischt und bin bereit wenigstens einen Wersuch zu machen bie Geschichte wieder aufzunehmen; wenn es auch nicht gelingt wie sonst, so wird es boch etwas, und ich werde burch das Beftreben eine heilige Pflicht gegen meine Male zu erfüllen, beruhigt werben. Die Unterhandlung geschickt und richtig zu führen, dafür ift mir nicht bange: aber nun kommt ein großer Nachtheil; benn die Foderungen, welche man ziemlich allgemein in Deutschland an das Resultat einer solchen Unterhandlung macht, sind so ver= kehrt, daß es gar nicht möglich ift ihnen zu genügen, und baß man, wenn die Sache zu Stande kommt, so wie fie einzig moga lich ift, ohne Barmherzigkeit wird verschrieen werden. Man bil= bet sich ein, daß man ben Romischen Hof, wenn man ihm recht zusete, bahin mußte treiben konnen seinen Grundsaten und Unspruchen zu entsagen und bie Bischofe so frei zu lassen, baß sie die Kirche nach ihrem Belieben einrichten konnten, und wenn bas nicht zu erreichen ift, so sollten die Regierungen mit ihm brechen



gerechtesten Beschwerben abzustellen. Welches Leben ohne Liebe, ohne Patriotismus, ohne Freude, voll Mißmuth und Groll entssteht aus solchen Verhältnissen zwischen Unterthanen und Regierungen! Die Machthaber bei uns begreisen nicht, daß Preußen nur auf einer geistigen und moralischen Basis bestehen kann. Ich weiß sehr wohl, weß Geistes Kinder die Democraten sind: ich weiß, daß man ihr wildes Geschrei nicht beschwichtigen könnte, wenn man noch so vortresslich regierte, ihnen aber nicht den Gefallen thate ihre ungereimten Plane auszunehmen: aber vom Volk ließen sie sich isvliren, wenn dieses empfand, daß die Regierung ihm wohlthat und weise war.

#### 405.

Rom, ben 13. November 1819.

Mein ungewöhnlich langes Schweigen war theils Folge von vielerlei Geschäften, theils von Unpäßlichkeiten, und von Augenbeschwerden, die aber gehoben sind.

Mein armes Gretchen aber leidet nicht nur fortwährend wie schon lange, sondern in sehr vermehrtem Grade, und ich sehe gar nicht, woher Hülfe kommen soll.

Die Instructionen sind immer noch nicht gekommen, und baher ist gar nicht abzusehen, wann die Unterhandlungen auch nur beginnen, viel weniger, wann sie beendigt sehn werden.

Wir haben nun Marcus des Nachts zu uns in unser Schlafzimmer genommen: das stört unsern Schlaf sehr; aber es war nothwendig; denn bei den Leuten erreicht er alles, was er will, und so hatte er auch erreicht, daß, wenn er in der Nacht auswachte, und eine Zeitlang auszustehen begehrte, ihm darin gewillsahrt ward.

Wir haben nie so einsam gelebt wie jetzt. Meine Freunde unter ben Kunstlern sind abgereist.

#### 406.

Rom, ben 4. December 1819.

Da Mai hier angekommen ist, so habe ich meinen Widerwilz len gegen den Übelstand, daß meine Schrift von einem Dominiz caner censirt werden muß, boch überwunden, und sie ausgearbeis tet, damit der Undre nicht die von mir gefundenen Fragmente verstehrt herausgebe. Mai hatte auf meinen sehr gemäßigt ausgesproschenen Tadel höchst unwillig geantwortet. Ich hatte schon vor zwei Jahren eine Untwort fertig, legte sie bei Seite, als das Gezrücht kam, er werde an die Vaticana berusen werden, und diese Berusung dadurch hintertrieben worden wäre. Er hat mir jest einen Besuch abgestattet, und scheint äußerlich alles auf's Beste mit mir halten zu wollen.

Mit Bernstorfs Abreise nach Wien ist die Hoffnung auf Insstructionen wieder verschwunden.

# 407.

Rom, ben 1. Januar 1820.

Ich kann boch das Zusammentressen des Neujahrstages und des Posttages nicht vorübergehen lassen ohne Dir einen Gruß zu sagen; wiewohl es nur ein sehr flüchtiger seyn kann: denn sür uns beginnt das neue Jahr wieder wie das vergangene, mit einer schweren Krankheit Gretchens. Sie trägt das mit großer Geduld, aber sür uns Alle ist es eine große Calamität. Ich denke an keine große Gefahr sür sie: aber welches Leben ist das, welches sie sührt? welches das meinige? Und was haben die armen Kinder von ihrer Mutter?

Tussichten in das neue Jahr: trüb wie unser Himmel, an dem seit drittehalb Monaten die Sonne setten erschient. Was das Allgesmeine betrifft, da schließe ich meine Augen vor der Zukunst. Ich habe, seitdem die Zeiten so schwierig geworden sind, den graden Weg eben so wenig wie früher verlassen, und werde auch künstig muthig auf ihm beharren. Ich habe mich schon vor zwei Monaten, durch das bekannte Circular veranlaßt, unmittelbat gegen den Kösnig offen erklärt: ich hatte, als die ersten Verhaftungen vorsielen, unumwunden an den Minister geschrieben; später habe ich mich eben so gegen den Kr. Pr. geäußert — ich, den die Revolutionaisren gewiß einen Freiheitsseind nennen. Und so offen werde ich fortsahren, und die Folgen in Gottes Hand legen.

Es ist mir aus Berlin geschrieben, daß die Instructionen, un=

S-DUM.

geachtet bes Ministers Abwesenheit, und zwar spätestens in diesem Monat kommen würden. Wenn es nicht geschieht, macht Gretschens Justand mir es zur unerläßlichen Pslicht wegzugehen; obsgleich ich mir wahrlich nicht verhehle, daß ich sonst hier besser als daheim gebettet bin.

Meine Gedanken und Segenswünsche sind beim Ende und Beginn des Jahrs bei Dir gewesen, und Dein Bild hat mich im Traume begleitet: die alten Erinnerungen der Jugendgefühle, mit denen ich Dich vor vierundzwanzig und fünfundzwanzig Jahren an diesem Tage begrüßte, stehen frisch und namenlos wehmuthig vor meiner Seele.

Goethens neues Buch ist mir burch einen Reisenden zugekom= men: es hat mir einen Mißton in der Seele erregt. Vieles ist darin, was nur ein seltner Geist schreiben konnte: wenig, dessen man sich freute es geschrieben zu sehen. Nur die Verse:

> "Daß in ewiger Erneuung Jeder täglich Neues höre: Und zugleich auch die Zerstreuung Jeden in sich selbst zerstöre,"

sind mir aus der Seele geschrieben, und das lebendige Wort über die Erbärmlichkeit unsrer Zeit — die dennoch eine große hätte bleiben können, wenn große Männer an der Spitze gestanden hätten.

Das Schicksal stellt mein Gefühl als Gelehrter auf eine harte Probe. Es ward mir gewährt die Schränke der Vaticana durchssehen zu können, als ich hier vertraut geworden war: es ward als eine besondere Gunst gewährt. Ich war aber zu stolz dazu und zu gewissenhaft eine ganz ungemeine Gunst zu suchen, welche man mir bei den Geschäften hätte anrechnen können, und die meine Unabhängigkeit gegen die hiesige Regierung geschmälert hätte. Dazu kamen mehrere Umstände, welche mich seit dem ersten Winster zu einem sehr seltenen Besucher der Bibliothek machten; der zweite die ungeheure Entsernung; der letzte Gretchens Krankheit. Hätte ich die Schränke durchsehen können, so würde ich gefunden haben, was Mai jetzt entdeckt hat — das macht mich wehmüthig: aber es ist nun schon fast überwunden.

Ich muß schließen, weil mein Marcus, ber geduldig seit fast einer Stunde gewartet hat, nun mit Thranen bittet, daß ich mit ihm spiele. Laß Dir die lieben Engelskinder empfohlen seyn.

#### 408.

Rom, ben 22. Januar 1820.

Eine Unpäßlichkeit war Schuld, bag ich Dir nicht zur gewohnlichen Zeit schrieb. Es hatte mit ber Krankheit nichts zu fagen: es war nur auch an mich die Reihe gekommen, ber scheufli= chen Luft, welche biefen Winter herrscht, einen Tribut zu zollen. Seit ber Mitte Octobers hat die Sonne felten burchbringen kon= nen, wenige Tage sind ohne Regenguffe, und ber Scirocco ist ber vorherrschende Wind gewesen: babei ist bie Luft mehr Waffer= bampf als Luft zu nennen, und bie Eigenthumlichkeit, womit die= fer Wind auf todte animale Körper wirkt und sie schnell in Faulniß bringt, wird auch von ben lebenden empfunden. Wie wenig kann man hier arbeiten gegen Deutschland! Das macht nicht sowohl bie Site: an die kann man fich gewöhnen, und wenn fie rein ift, allerdings mehr arbeiten als bei gleichem Thermometergrad in Deutschland. Ich bin biefen Sommer fehr fleißig gewesen. mehr als ein Dritttheil des Jahrs herrscht der Scirocco, gegen def= fen Einwirkungen Gifer und Vorfat fehr wenig vermag. Corne= lius hat in Deutschland zur gleichen Arbeit nur ein Dritttheil ber Beit gebraucht, die ihm hier nothig war, und alle zuruckgekehrte junge Kunstler schreiben, daß ihnen alles ganz anders von ber Das Tödtende im Clima bes neuen Roms ift nicht Sand gehe. vielen Orten Italiens gemein; aber wo diese Luft ift, dieser Sci= rocco herrscht, sieht man auch biefelben intellectuellen Folgen. Ich will nicht davon reden, daß Rom bis in's funfzehnte Jahrhundert ganz barbarisch blieb, aber die Erstarrung und Unfähigkeit für alle tiefere Einsichten und classische Gebanken, welche sich nachher ge= zeigt hat ist mit nichten allein ober auch nur vorzüglich ber Regies rung und ihrer Form zuzuschreiben. Rom hat seitbem keinen Dichter, überhaupt keinen bedeutenden Schriftsteller, ja nicht ein= mal Künstler, außer einem, hervorgebracht: nur einen großen Philologen, ber aber nichts Großes und Zusammenhangendes ge= arbeitet hat. Eben eine solche Luft wie Rom, hat Pisa, und während zu Florenz ber Geift in allen Gestalten lebte und fich reg= te, ist zu Pifa kein Mann von Geist erstanden, und alle große Werke der Kunst, die der Reichthum dort ausführte, sind von Fremden gearbeitet. — Ich glaube, daß man sich in Deutsch=

- in di

land wundern wird zu horen, daß die Luft zu Pifa bose sen. Die Arate schickten ihre Kranken babin: aber bie Folgen find auch barnach. So schickt man Bruftfranke, bie es in Pifa aushalten kon= nen, aber gewiß nicht genesen, nach Neapel, wo bie unvollkom= mene Schwefelsaure und bie chlorische Saure, welche ber Besub ausstößt, so auf die Lunge wirkt, daß ein eigentlich Schwindsuch= tiger bort nicht vier Wochen am Leben bleibt. Ich schreibe Dir das nicht ohne Absicht, da leicht auch einer von den Dir bekann= ten Arzten in bem gewöhnlichen Irrthum fenn konnte. Ruhs hat man nach Italien geschickt, und er sollte den Winter zu Rom ober Reapel zubringen: hier aber ward ihm gleich fo zum Sterben, daß er nach Toskana zurückkehrte, von wo er freilich auch nie wieder über die Ulpen heimkehren wird.

Ich glaube, daß Du nicht ohne Theilnahme erfahren wirft, daß die Republik Genf, für die ich durch eine fehr schwierige Ne gociation gegen ben leibenschaftlichen Wiberspruch bes Turiner Sofes erlangt habe, bag ihre katholischen Gemeinden von ber Dioces Chambery getrennt, und unter bas Bisthum Freiburg gelegt find, mir ihr Bürgerrecht ertheilt hat. Klein und unbedeutend wie bie Sache erscheinen muß, wenn man bie Umftanbe nicht kennt, bat nicht leicht eine ber in sich schwierigsten Verhandlungen größere Schwierigkeiten zu überminden gehabt. Mir macht dieses Burgerrecht eine gang andere Freude als irgend eine Ehre ber Gitelfeit: wenngleich wir Alle jest wohl anders über den benken, ber dem Namen citoyen de Genève Celebrität gegeben hat, als man es vor dreißig Jahren that. V Man hat mir zugleich ein Geschenk von achttausend Franken gemacht, welches ich augenblicklich abges lehnt habe. — Lag und nicht untersuchen und argwöhnen, ob biefer Entschluß möglicherweise aus einem unlautern Motiv, und nicht, wie ich mir bewußt zu seyn glaube, aus einem lauteren Chrgefuhl und Uneigennütigkeit kommen konne: ich bin mir wahr= lich nur bewußt, daß es mir ungeziemend schien einen folden Bewinn anzunehmen und meine Dienste zu verkaufen. Du, bie mich so ganz kennt, wirst mir dies glauben.

Wie beurtheilt man benn die Verhaltnisse in Frankreich? -Ich habe die Blätter noch erhalten, worin ich den Unsinn und die unvermeiblichen Folgen bes Wahlgesetzes auseinandergesett haber und die Erfahrung hat jede meiner Vorhersagungen wahr gemacht!

Kannst Du eine in's Deutsche übersette Geschichte der Re-

- It hat Rent french Month you winto aircund witnesservers

volution von Neapel im Jahr 1799 erhalten, so lies sie. Da wirst Du anschaulich sehen, welches Verderben die Bodenlosigkeit der Köpfe auch guter Menschen, die von einer schlechten Regies rung erbittert und von Phantasmen erfüllt sind, bereitet. Ich kenne nichts Vortrefflicheres in der Art.

Iwei Tage lang lag Schnee. Das bringt die Römer außer sich. Alle Schulen, Bibliotheken u. s. w. sind geschlossen. Marzeus ist voll Jubels über diesen fremden Anblick, und spielt damit, wie bei uns die Kinder es thun.

#### 409.

Rom, ben 5. Februar 1820.

Das Ausbleiben Deines Briefes über die Gränzen des auch schon längst verlängerten Zeitraums drückt mich diesmal nicht nur, sondern verbunden mit der plumpen Eröffnung Deines letzten, bezunruhigt es mich auf verschiedene Weise. Zuerst daß das Briefers dffnungsbureau zu Fr. Deine Briefe ganz unterschlagen möchte, wovon es Beispiele giebt: dann daß man sie vielleicht gar durch Verdrehungen des Sinns zu einem corpus delicti brauchen möchzte. Laß uns aber lieber etwas vorsichtiger seyn in der Darlegung unsere Gesühle und Ansichten, und so in Gottes Namen die Mitztheilungen nur ja nicht unterbrechen, die ich nicht entbehren kann.

Ich habe Dir eine Nachricht zu melden, welche Dir unerswartet kommen wird: daß Gretchen wohl gewiß wieder schwanzger und im dritten Monat dieses Zustandes ist. So zuversichtlich ich hoffe, daß dies ihrer Gesundheit wohlthun soll, zumal wenn sie diesmal das Glück hätte selbst stillen zu können, eben so peinzlich ist, wenn dies nicht seyn sollte, die Aussicht, daß, wenn wir ihre Niederkunft hier abwarten müssen, hernach wieder anderthalb Jahre vergehen, in denen man sich nicht vom Fleck rühren kann, denn eine Umme von hier mitzunehmen ist unmöglich, und das Kind schon zum Herbst zu entwöhnen geht nicht; auch würde es bedenklich seyn die Kinder zum Winter gegen Norden zu sühren. Wie aber, wenn dann Gretchens Zustand sich wieder verschlimmern — sür den alle Ürzte im hiesigen Clima alle Besserung abssprechen — und die Gesahr des schwarzen Staars, mit dem doch alle drohen, noch dringender werden sollte?

Bei diesen Betrachtungen habe ich benn an Ancillon geschrie=



ben und ihm vorgestellt, daß, so wie ich zu allen Opfern und jeder Resignation bereit sey, wenn mein Ausenthalt dem Staat nützen könne: wenn aber daß der Fall nicht sey, und man mir die Instructionen nicht senden wolle, so musse ich an meine persönlichen Berpslichtungen denken. Ich besorge sehr, daß, da Gr. Bernst. nach allen Nachrichten wenigstens dis zum Frühjahr in Wien bleibt, die Instructionen liegen bleiben würden, und so fragte ich ihn daher, wie es sich damit verhalte, und ob man mir, wenn im März nichts komme, meinen Abschied oder einen Urlaub so erztheilen wolle, daß ich Ansang Mai abreisen könne? Er hat noch nicht geantwortet, und von den Instructionen, über die das Miznisterium mir ofsiciel am 4. December schrieb, daß sie durch alle Instanzen gegangen wären, ist auch nichts zu vernehmen gewesen.

Ginge ich ganz ober auf Urlaub von hier, so wurde ich, um das Wichtigste der Zeitgeschichte in der Nähe zu beobachten, am liebsten den Sommer im sublichen Frankreich, und dann den Win=

ter in Paris zubringen.

Ich hoffe, daß auch Du finden wirst, daß ich nicht anders handeln konnte. Ich weiß wohl, was ich ausopfere, wenn ich gehe: meine Gesundheit hat gewonnen u. s. w. Denke auch nicht, daß ich mir einbilde, daß mein Geist sich unter einem andern Him= mel und in andern personlichen Beziehungen, herstellen werde wie er war. Das war an andre Bedingungen gebunden. Ich bin jeht doch ein gekappter Baum, der wohl wieder einen grünen Wipfel haben kann, aber seine Aste und seine Pracht sind zerstört.

Daß ich ber Entscheidung mit beklommener Erwartung entzgegensehe, denkst Du Dir. Dazu kommt so vieles, was schwer und beklommen macht. Ein außeres Ungewitter zieht gegen Deutschland heraus: und wenn ich mich gefreut hatte, daß in Frankreich ein Mann die Stelle gefunden hatte, wozu er von Natur berusen war, und hosste, es werde möglich senn, die Revolution zu hemmen, welche ein Herrschsüchtiger, um, wider seinen Berus, die Macht ein Weilchen länger zu behaupten, wieder herzausgebracht hatte; so fürchte ich auch, daß dort die Fatalität der Zerstörung siegen wird; und wie tief man auch die Tyrannei in Spanien verabscheuen muß, so ist denn doch kein Heil zuerst von einer Empörung, und dann von der Proclamation der unssinnigssten Constitution, welche jemals ausgeheckt worden, zu erwarten, sondern nur Elend und Bürgerkrieg.

Vacy village where one has to explicate brokening and



Paar gemeine Leute mit der Guitarre unter meinem Kammerfensster (wo ich gar kein Feuer gehabt habe) singen: das Carneval hat angesangen und belebt diese starren Italiener doch etwas.

Ich bin heute sehr weichherzig: ich habe einen erschütternden Traum gehabt, der mich in untergegangene Zeiten so lebhast verssetzte, daß sie mir den ganzen Tag halb als wirklich vorschwebsten. —

Gretchen ist in dieser Schwangerschaft im Ganzen besser als in der vorigen. Die Kinder sind wohl und lieb, ihre Zärtlichkeit für einander ist groß.

# 410.

Rom, ben 19. Februar 1820.

Ich schrieb Dir vor vierzehn Tagen unter Einschluß, und will hoffen, daß der Brief so dem Brieferbrechungscomptoir zu Fr. entgangen senn wird. Denn Deine Briefe werden mir untergesschlagen, und seit sechs Wochen habe ich keine Zeile mehr von Dir. Ich schreibe diesmal zum Versuch über Berlin, und bitte Dich, Deine Briefe auf demselben Wege zu senden.

Wir haben eine fehr traurige Zeit überstanden. Der Winter kam ploglich wieder nach warmen Tagen, und beide Kinder er= kalteten sich heftig. Umalie zuerst: es traten Fieber und Suften mit bem Zahnen zugleich ein. Das Kind litt heftig und ward hochst elend. Zwei Tage spater ward auch Marcus frank. Fieber und Suften waren auch bei ihm fehr heftig, und ein Deutscher Urzt, ben wir zum größten Gluck hier jest haben, fürchtete Bruftent= zündung oder hitiges Fieber. Das Kind phantasirte: wir hat= ten ihm, um ihn zu zerstreuen, Bilber gezeigt, und einige von ihren Gestalten schreckten ihn fo, baß er aus feinem Bettchen zur Mutter flüchtete, und mit einer Tobesangst, Die mit Krampfen brobte, bat, man follte die Leute entfernen, und bergleichen Phan= tasieen hatte er mehrere. Da er so stark und vollblutig ist, war auch das Fieber doppelt heftig und auch gefährlich. 3wedmäßige Mittel und Gottes Sulfe befanftigten bie Krankheit nach einigen Tagen, und jest ist er ziemlich wieder wohl. Aber die kleine fuße Umalie macht mir stille Gorgen: Die Bahne regen sich wieder fehr stark, und sie ist wieder sehr wehleidig und krankelnd. Es ist ein gar zu zartes Kind und recht klug. Die Krankheit hat sie eigensinniger gemacht, und ihre Wunderlichkeit sett wirklich die Geduld auf die äußerste Probe. Auf die Art eigensinnig ist Marcus nicht gewesen, und der wilde Trotz, über den ich sonst geklagt, ist seit jenem Austritt merkwirdig gewichen. Er gehorcht einem freundslichen, bestimmten Wort fast immer; sogar der Medicin unterswarf er sich bald, wenn er sich ansangs auch weigerte. In seiner Krankheit war er ängstigend zärtlich; sonst ist seine Herzlichkeit seiner Krästigkeit angemessen; und ich tröste mich, daß er nicht das Spirituelle zeigt, was bei Kindern so anziehend, aber auch ängstlich ist.

Gretchens Niederkunft kann vielleicht schon in den Juli fallen. Dabei ist dann unsre Lage hochst peinlich. Indessen man lernt sich resigniren, und ertragen. Wenn Deine Briefe nur nicht långer ausbleiben!

## 411.

Rom, den 26. Februar 1820.

Du wirst aus meinem Briefe über Berlin gesehen haben, daß ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte einen Brief von Dir zu erhalten, und es war eine überraschende Freude, als der vom 30. vorigen Monat am Montag ankam. Der vorhergehende Brief ist nun unsehlbar untergeschlagen, wozu auch wohl die eingelegte Putzarbeit, welche Du für Gretchen angeschafft, beigetragen has ben mag. Indessen Gott sen Dank, daß nur wieder ein Brief von Dir angekommen ist. Das Herz ist mir seitdem ganz anders leicht.

Uncillon hat mir ungeachtet meiner bringenden Bitte, und obgleich seine Depeschen immer höchst achtungsvoll und ehrend abzgesaft sind, noch nicht geantwortet. Alles was ich jest thun kann, ist einem Freunde das Gesuch zu überschicken, dessen Abzsendung von Ancillons Antwort abhängen sollte, und ihn zu bitzten es nach Rücksprache mit dem Ministerium entweder abzugeben oder zurück zu halten. Ich muß aber glauben, daß man die Idee zu unterhandeln ganz aufgegeben hat, obgleich vor zwei Monaten alles unterschrieben gewesen sens soll. Ich muß dies glauben, weil in der Berordnung über die Staatsschuld alle Domainen und eingezogenen geistlichen Güter, mit Ausnahme von 2½ Milzlionen für die Höse, für die Staatsschuld hypothecirt sind. Nun

aber wird der Romische Hof die Bedingung aufstellen, daß die Bisthumer u. s. w. auf Einnahmen aus Eigenthum der Kirche fun= dirt werden sollen.

So steht es benn nun immer in des Schicksals Hand: Du siehst, daß ich nicht ungestüm, nicht einmal bestimmt gefodert habe, um dem Schicksal nicht vorzugreifen.

Wenn nur erft bas Wetter fo murbe, bag bie Rinder wieber an die Luft kommen konnten. Roch muffen wir wenigstens bes Morgens Feuer im- Ramin haben, und nur mein Zimmer ift fo warm, daß ich den ganzen Winter weder Feuer noch Kohlen barin gehabt habe. Amaliens Gang macht mir Gorge. Sie ift sehr gart, und leiber eigensinnig, und man kann ber garten Blume un= moglich etwas Leibes thun. Marcus liebt bie Schwester mit ei= ner ruhrenden Beftigkeit, und nimmt es viel lieber bin, bag man ihm einen Berweis giebt, als wenn er Zeuge ift, bag man fie schilt: er wird bann bisweilen ganz wild. "Es ist meine Amalie! Schilt nicht mit meiner Amalie!" fagt er zuweilen unter hellen Thranen. Wenn Marcus nur je etwas wird lernen wollen; ein befferes Kind kann es nicht geben. Seit einem Bierteljahr hat uns fein Eigensinn nie Unlaß zu ernstem Mißvergnugen gege= ben: oft wenn er ausbricht und ihm verwiesen wird, verbirgt er sich ein Paar Minuten, nimmt sich still zusammen, und kommt bann mit feinem offenen grundehrlichen Geficht gang treubergig und freundlich ohne bes Berweigerten zu gebenken. Amalie ift weniger zartlich, etwas necklich; auch ware mir noch viel beklom= mener für sie, wenn sie so anhänglich ware, wie ber berbe Kna= be, bei bem es nur überfließendes marmes Berg ift.

Der Mord des Herzogs von Berry ist wieder eine von ben gräßlich wahnsinnigen Erscheinungen unfrer Zeit.

# 412.

Rom, ben 11. Marg 1820.

— Am 27. Februar kam die Antwort von Ancillon in ofsicieller Form, wodurch ich, unter Wiederholung, daß die Insstructionen abgehen würden, und mit Wiederholung der Außerunsgen über meine Unentbehrlichkeit für das Geschäft u. s. w., eben so sehr im Namen des Königs angewiesen wie ersucht werde hier zu bleiben. Dabei muß man sich denn beruhigen und sich dem

Schicksal unterwerfen. Sorgenlos aber bin ich barum nicht wes niger.

Wie glücklich waren die, welche wie unsre Bater in ihrer Stille so lebten, daß sie sicher waren ihr Leben in ihrem Hause beschließen zu können! Und welche unglückliche Zeit, in der alle Triebe dahin gehen diese einfache Lebensart aufzüheben!

Ich habe meine Fragmente endlich zum Druck hingegeben. Darauf habe ich nun meine Geschichte wieder vorgenommen, finde aber, daß ich sie ganz durchlesen und mich ganz hineinarbeiten muß, um den Faden wieder aufzunehmen. Mit den Studien geht es besser, und ich habe schon mehreres zu meiner Zufriedenheit durchschaut.

Gretchen leidet wieder sehr an den Augen. Die Kinder sind wohl, und Marcus sängt an mit Interesse die Buchstaben kennen zu lernen. Ich lehre ihn zuerst die großen altrömischen, und die, welche er kennt, hat er auch schon auf den Inschriften, z. B. im Colosseum, wiedererkannt.

# 413.

Rom, ben 25. Mars 1820.

Auch biesmal ist die Besorgniß über das Ausbleiben Deines lieben herzlichen Briefes glücklich zerstreut.

—— Ich wünschte, daß man als Maxime vorzugsweise Beförderung der Sohne von Gutsbesitzern beim Militair im Auge haben möchte. Hier ist nicht die Rede von Abel oder Nichtadel, sondern von dieser Art bestimmten unabhängigen Vermögens. Für Leute, die ein festes unabhängiges Vermögen besitzen, ist es eine würdige Lebensbeschäftigung, aus der sie austreten können ohne dem Staate zur Last zu fallen, und dann mit Würde auf dem Lande leben. Grade dadurch, und durch Geschäfte wie die der Friedensrichter in England, wird die gentry respectabel: dei einer achten gentry kommt es auf diese Charaktere an, nicht auf das, was man gewöhnlich unter dem Abel versteht. Wir haben durch den Krieg gar zu viele junge Officiere ohne alles Vermögen, und viele sind einem andern Veruf entzogen worden. Die große Sache ist Stadilität und angemessener Beruf: daß sich nicht alles von den vielen Pfaden der menschlichen Thätigkeit verliere und in die einzige Straße des Regierens werse. Über die Fragen des Staats

einzige Straße des Regierens werfe. Über die Fragen des Staats

und alle die höchsten Dinge dieser hohen Kunst, für die es eben so gut ein Talent und ein Geschick zur Ausbildung wie für andere Künste giebt, und welches eben so selten ist, wird jest mit einem Hochmuth und einer Oberstächlichkeit abgesprochen, bei der die, welche Einsicht haben, sich ärgern oder betrüben mussen. Ohne die Menschen zu kennen, ohne über Politik einige Einsicht zu ha= ben, ohne die Absichten und Mittel und Schwierigkeiten zu ken= nen, preißt und verschreit man.

Daß man entfernt von Personen und Verhältnissen richtig über sie urtheilen solle, kann Niemand sodern: aber daß man, wenn man, wer nicht die Mittel hat auf den Grund zu sehen, sich bescheide, das kann man sodern. — Ganz Europa wird, von wilden Revolutionen bedroht, einem eisernen Despotismus, und Deutschland der fremden Knechtschaft entgegen getrieben.

harte Strase geben: aber, benke an meine Boraussagung; die Constitution kann, wirklich ausgeführt, nicht sechs Monate besteben: dies anarchische Ungeheuer! Ein großer Theil des kandes will sie gar nicht: ganze Provinzen: und auch da kennt man keine Weisheit als den Gößen der glatten Einförmigkeit, dem Millioznen ihre Gefühle und ihre Freiheit ausopfern sollen! Da kann es nun nichts anders geben als ein Militairregiment, und in diesem wieder einer gegen den andern, dis einer siegt und wieder gestürzt wird. Wir gehen auf den Zustand hin im Romischen Kaiserreich, als absolute Fürsten ohne Thronsolge herrschten. Unsre Erdonnassieen sind ein Glück, welches man erkennen wird, wenn es verlozen ist. Nicht daß jede Erdonnstie es ware — eben in der Spanischen mögen die Sünden groß seyn. — Aber daß eine Catasstrophe das größte Unglück ist, fühle ich mit völliger Gewissheit.

# 414.

Rom, den 15. April 1820.

Die Zuversicht, daß die Störung unsers Briefwechsels gehosben sen, besonders wenn Du meinem Rathe folgtest, die Briefe über Berlin zu senden, ist schon wieder vernichtet. Dein schon in der vorigen Woche erwarteter Brief ist wieder ausgeblieben, und dies verantaßte mich auch den meinigen aufzuschieben. Ich wünschte, das Du Dir vorstellen könntest, wie Dein letzter mich



Stadt nun schon ziemlich viele Gebäude; sich zu orientiren ist schon längst das entschiedenste Talent bei ihm gewesen. — Die Verzweiflung der Umme beim Abschied war fürchterlich.

Was mir Marcus Erziehung erschweren wird, ist, daß er nicht, wie ich es hoffte, beide Sprachen zugleich angenommen hat, sondern, da er keine behende Zunge zur Sprache empfangen hat, die Schwierigkeit zweier Sprachen so wenig überwinden konnte, daß ich für das ihm leichtere Italienisch die Deutsche Sprache habe nachgeben müssen, und nun mit Geduld erwarte, daß er das Deutssche lerne. Es ist aber nicht nur an sich widernatürlich mit seinem Kinde eine fremde Sprache zu reden, sondern, obgleich ich das Italienische ziemlich inne habe, so sehlt doch ungeheuer viel daran, daß ich es wie meine eigne Sprache redete.

Du benkst es Dir auch gewiß nicht, in welchem Grade ich mich hier einsam fühle. Wäre nur irgend ein Mensch da, der mir einigermaaßen im Gespräch über das, was mich vorzüglich interesssirt, genügen könnte: ja selbst nur Iemand, in dessen Interesse ich mit lebhafter Theilnahme eingehen könnte, wie es der Fall war, so lange ich Cornelius hatte. Über die Zeitbegebenheiten kann man nicht reden, weil es nicht möglich ist sich zu verständigen. Du weißt aber, wie gewöhnt ich von jeher gewesen bin im Gesspräch zu leben. Ich stehe hier allenthalben fremd, in dem Kreise, zu dem ich gezählt werde, in der Nation, unter der ich leben muß, und unter den Landsleuten, die hier versammelt sind.

Endlich ist hier alles grun, nur ist es zu heiß; so heiß, wie bei uns im Julius. Wir haben gestern einen Spaziergang in's Thal der Egeria gemacht: die einzige Gegend bei Rom, wo es Quellen und achte Wiesen zwischen Hugeln giebt.

Eine Cousine der Fr. v. Stael, die ihr Leben geschrieben hat, die Fr. v. Necker = Saussure ist hieher gekommen mit besondern Empsehlungsbriesen an mich. Sie ist taub, und das Gespräch mit ihr daher schwer. Ich habe einen Morgen verwandt um ihr auf dem Thurm des Capitols einen Begriff vom alten und neuen Rom zu geben. Sie schien darauf zu rechnen, daß ich mich ans bieten solle sie allenthalben umher zu führen: aber dazu kann ich mich nicht verstehen.

turally rechner or weive his it ites and gleich vent Erveragen schiefer — ... nach Wunsch bioker gegangen som in in in in

## 415.

Rom, ben 6. Mai 1820.

Ich glaube, Du wurdest auch finden, daß man keinen beffern und liebenswurdigern Knaben sehen kann als Mar-Er gewinnt bas Berg eines Jeben: feine Offenheit, feine frohe Freundlichkeit und die Abwesenheit aller argerlichen Unarten gewinnen ihm bauernbe Zuneigung. Auf einen Ausbruch von Gi= gensinn, der nie in Laune übergeht, und einen Bermeis, ben er mit Thranen aufnimmt, folgt sicher ein ausgezeichnet gutes Betra= gen. Er ift gang frei von haßlicher ausschließenber Sabsucht. Buge eines guten Bergens zeigt er täglich, und vermehrt baburch meine Er wird ein sehr einfacher Mensch werben, hoffe Liebe für ihn. ich: ohne Schein und Pratension. Gott erhalte ihm seine reine edle Natur! Einen spirituellen Zug habe ich noch nicht bei ihm gesehen, und es kann wohl senn, daß mein Bater in ihm burchaus wieder aufsteht. Gernen konnen und behalten wird er fehr aut. Die Buchstaben kennt er. Um Erzählen hat er noch wenig Inter= effe, aber um fo mehr am Seben, und wenn ich mit ihm gebe, nenne ich ihm alles, Gebäude u. f. w. Er nimmt fehr gut wahr. So z. B. unterscheibet er febr genau Marmor von Travertin, und von letterem felbst oft Peperin. Je weniger nun bis jett bie Phantasie in ihm lebhaft ist, um so unbedenklicher wird es senn ihm, sobald er horen mag, die Dichter vorzulesen. Da ist es aber ein Jammer, daß die Deutsche Sprache bei ihm so sehr zurud ift, und im Italienischen kein lesbarer homer sich findet: benn fonst muß es einem Kinde hier bie alten Dichter weit vertraulicher ma= chen und naher bringen, bag man ihm in ben Museen bie Statuen zeigen kann. Ich werbe nun seinen ganzen Unterricht mehr auf's Unschauliche und Lebendige führen.

Du fragst über Spanien, und ich glaube Dir sehr bestimmt antworten zu können. Die Constitution verdient alles Schlimme, was man von ihr sagt, und ist ein so elendes oberstächliches Mach= werk, wie nur irgend eines zum Vorschein gekommen ist, seit= dem man Constitutionen in Nebenstunden an's Licht bringt. Nicht einmal davon zu reden, daß sie nichts weniger als Amerika erhal= ten kann, welches, nach der weißen Bevölkerung berechnet, auf eine in jeder Hinsicht ganz unverhältnismäßig unzureichende Theil=

Miebuhr II. 28

- 5 oc di

nahme an ber Reprasentation beschrankt ift, und von der Theil= nahme an ber Regierung factisch ausgeschlossen bleibt, gegen bie Gleichformigkeit ber Gesetzgebung aber schlechthin protestiren muß. wie benn die Cortes von 1810 bie Amerikaner zur Rebellion getrie= ben haben, und bie allergrößten Graufamkeiten unter ihrer Regie= rung in Mexico vorgefallen find, beren Fall eben Mexico wieder zur Unterwerfung brachte, weil sie über alles verhaßt mar. — Die Gleichstellung aller Spanischen Provinzen ber Salbinfel ift ein Unfinn und eine Ungerechtigkeit, gegen Biscapa nicht geringer als bie Gewaltthätigkeiten bes Directoriums um bie Schweizer zur Einheit zu zwingen. Da bie bochste Gewalt unumschrankt in bie Banbe von hundert und aditzig Menschen gelegt ift, welche wenig= stens jetzt aus keinem andern Grunde als wegen ihrer politischen Eraltation und wegen Reben, die ben Thoren prachtig vorkommen, gewählt werben, so ift nichts entschiedener, als bag eine folche Berfammlung ohne alle Beisheit und mit ber allergrößten Gewalt= samkeit verfahren wird. Go wurde sie regieren, wenn sie auch keinen Wiberstand fande, aber sie wird Widerstand finden und erregen: zuerst von ben Provinzen, die ihre Privilegien verlett finden, wie Biscaya und von denen, die etwas ganz andres, nemlich eine Foderativ = Republik wollen, wie Catalonien und Galizien wollen: bann von ben Sauptern ber Urmee, Die schon 1813 einer hochfahrenden und lächerlichen Berfammlung nicht gehorchen wollten, und benen es, etwa mit einzelnen Ausnahmen, nicht im allergeringsten um die Constitution zu thun ift, sondern um Herrschaft fur fich felbst. Wenn biefe Partheien fich gegen einander aufma= chen, so wurde sich bie an sich jetzt unbedeutende bes Konigs, und bie viel machtigere ber Geiftlichkeit einmischen; für sich nichts ausrichten, aber die Verwirrung auf's hochste bringen. Die Spanier - Catalonien macht eine Ausnahme, und ist fehr wenig von Frankreich unterschieden — bestehen aus zwei Theilen, die so verschieden find wie zwei Nationen; bas Bolk, besonders auf dem Lande und in ben Landstädten, welches wenigstens bis zum Kriege ziemlich unverändert mar wie vor vier Sahrhunderten; und die gebildeten Stånde, beren Cultur ganz Französisch ist. Ich lese jett grade bie Übersicht ber Castilianischen Poesie von Quintama, ihrem berühm= testen Litterator, und es ist wahrlich widerlich, nicht nur wie gang= lich ohne allen Sinn biefer grabe für alles ift, was in ber Spanischen Litteratur genievoll und herrlich ift, sondern wie feine Sprache voll Gallicismen ift, fo baß fein Buch, wortlich in's Franzosi= sche übersett, sich wie ein Driginalwerk, bas aber unter bem ge= wöhnlichen Mittelmäßigen ware, lesen wurde. Die Spanier ha= ben nie zu gehorchen und zu befehlen verstanden, wenigstens nicht zu regieren, außer bespotisch: im Revolutionskriege nicht nur, son= bern in ber ganzen alten Geschichte, haben sie nur in einzelnen Saufen, nie in Maffen etwas ausführen konnen. Sie find bie einzige Nation, die man ihrem Wesen nach wahrhaft eine poetische nennen kann, nemlich das Bolk: die gebildeten Classen find um biese schone Seite gang gekommen, und haben bie Eigenschaften nicht wieder gewonnen, welche vor jener nicht aufkommen konnen. Hochmuth ist immer der charafteristische Bug ber Spanier gewesen: mitten im Revolutionskriege ward mancher General treulos an der allgemeinen Sache (obgleich es außerst wenige Verrather gegeben hat) weil er zu hochmuthig war um unter einem Undern stehen zu Haß ist unter ihnen viel gewöhnlicher als Liebe und mollen. Freundschaft: ber geringste Verstoß macht Freunde zu Tobfeinden. Dies sind feine Elemente ber Freiheit. Bare nicht Frankreichs compacte Macht, so wurde ich, da die Monarchie nun einmal verscherzt ift, nichts anders wunschen als einen Foberativftaat fur Spanien: nur mochte ich nicht dafür stehen, daß bieser ohne beson= beres Gluck die erste schwere Probe bis zur Gewöhnung bestehen wurde. Satte Konig Ferdinand es nicht gar zu arg gemacht, fo ware ein plotliches Umschlagen zu Gunften ber absoluten Monarchie sehr möglich, so wie man es 1814 sah, als das Bolk allgemein über den Fall der Cortes jubelte: denn dies Factum ift ganz gewiß und wahr, — aber er hat es zu toll geniacht.

Eine schöne Seite der Spanier ist Rechtschaffenheit in Geldsfachen, und man hat der Regierung der Cortes in dieser Hinsicht nicht einmal eine Beschuldigung machen können. Wie anders hier in Italien! Was aus Italien werden soll, wenn hier eine Nevoslution kommt, das kann man sich am allerwenigsten denken. So grundschlecht auch die Priesterregierung ist, so kann ich doch mit Überzeugung sagen, daß wenn die Gewalt hier in die Hände andrer Classen käme, es noch ohne Vergleich schlimmer zugehen würde.

Wie man in den Zeiten des allertiefsten Verfalls, wo in der Nation gar keine Ressource mehr ist, auf Grundhülse durch revolutionaire Veränderung der Gesetzebung denkt, die aber eben dann unmöglich ist, davon ist mir ein merkwürdiger Beweis in einem

b-Int Jr

ganz übersehenen obgleich gedruckten Project für den Peloponnesus um's Jahr 1420 bekannt, und ich habe es in diesen Ligen mit großem Interesse gelesen. Denn aus der Feder eines Mantinisschen Gelehrten enthält es die Grundbegriffe der Franklichen Oconomisten.

Meine Fragmente werden endlich bald abgedruckt senn. Es
ist ein Elend unter diesen Leuten etwas drucken zu lassen. Dan
hat mir alle vierzehn Tage einen Bogen gesetzt, und wöchentlich
sollten nach dem Accord zwei herauskommen. Ich arbeite, so viel
ich kann: es sind aber der Störungen viele. — Sechs = dis sie
benmal muß ich die Bogen corrigiren. Das ist eine arge Plackeni

# 416.

Mbano, ben 26. Mai 1820.

Der Aufschub Deines Briefes hatte Gottlob eine erfreuliche Ursache. Mögen Tine und Twesten an ihrem Knaben ein eben so glückliches, an Leib und Seele gesundes Kind haben, als wir an unserm Marcus besitzen! Sage ihnen dies mit der herzlichsten Theilnahme von mir.

Der Zweck unserer Excursion hieher ist ziemlich erreicht, und ich sühle mich besser als vorher. Wir bleiben indes nicht lange hier, weil Gretchen die scharfe Lust der Hügel nicht wohlthut. Leider ist der Deutsche Arzt, den wir hier eine Zeitlang hatten, abgereist. Gretchens Schwangerschaft vergeht besser als die mit Amalie. Ihre Augen sind seit einiger Zeit ausgemacht freier. Gott gebe nur, daß es so bleibe!

Als ich neulich von hier in Rom ankam, fand ich eine Bisitenkarte von einem Grafen Charles de Moltke de Holstein vor:
ich begriff nicht, wer dies seyn könne als der, den ich so oft auf
meinen Armen gehabt hatte. Ich war nur kurz dort, und bat
Bunsen sich deshalb zu erkundigen. Dieser schrieb mir denn, daß
Abam Moltke mit seinem Sohne wirklich dort sey. Mir schlägt
das Herz bei dem Gedanken diesen alten Freund mir so nahe zu
wissen.

# 417.

Rom, ben 10. Juni 1820.

—— Ich kam drei Tage, nachdem ich Dir geschrieben, auß Albano zur Stadt. Ich ging gleich am folgenden zu Moltke, fand aber weder ihn noch Karl, und schrieb meinen Namen auf einer Karte. Nun verging vom Dienstag bis zum Sonntag ohne daß ich von ihm sah oder hörte. Endlich am Sonntag kam er mit Karl. Er hatte meine Karte nicht erhalten. Gestern war er wieder hier. Welche Erinnerungen und Gesühle mich bei diesem Wiedersehen ergriffen, brauche ich Dir nicht zu sagen.

Gretchen wird vielleicht schon in der Mitte des nachsten Monats niederkommen: es geht ihr ziemlich und die Kinder sind wohl.
Ich bin nach der Rückkehr an einem kleinen Ruhranfall krank gewesen, der aber schnell wich. Marcus Zärtlichkeit dabei war rührend. Ich habe ihm von meinem Vater erzählt, in dessen Werk
er oft die Bilder besieht: er fragte, ob er in Deutschland sey.
Ich sagte ihm, er sey im Himmel, und wir würden zu ihm kommen. Da er mich krank sah, sagte er: aber Du stirbst nicht Vater? Du bleibst bei mir? Wir wollen nicht nach dem Himmel,
wir wollen nach Deutschland gehen.

Meine Fragmente sind nun denn endlich ausgegeben. Der alte Pabst ist so freundlich. Neulich drückte er meine Hand an sich und dankte mir, daß ich so freundschaftlich sen und so gar nicht intriguire.

## 418.

Rom, ben 24. Juni 1820.

——— Ich habe hier ein ganz neues und andres Leben anfangen mussen, als in meinem früheren Leben, und das ist eine elende Sache. — Vielleicht bin ich besser als Du mich gekannt hast, ausopfernder, geduldiger, freier vom Egoismus, besonnener. Das verdanke ich der Kinderzucht und den Pslichten gegen die Kinder, und denen gegen mein armes Gretchen.

— Ich habe in meinen politischen Ansichten und Überzeusgungen die Ruhe der unerschütterlichen Überzeugung aus unmitztelbarer Anschauung der Wahrheit, und die entgegengesetzte Meis

NS

- much

nung reizt mich nicht, weil sie mich nicht einen Augenblick irre maschen kann. Alles kommt, wie ich es seit lange vorhergesehen und vorhergesagt habe, und alles, was ich jest vorhersehe, wird auch kommen. Es giebt Männer, die ich nie gesehen, und mit denen ich mich ganz verstehen würde, weil, was sie sagen und denken, aus meiner innersten Seele ist. So einer ist der Minister de Serre, der vor drei Jahren sah wie ich, nachher sich irreleiten ließ, indem er seine liberzeugung der seines Freundes unterordnete; dem das Herz gebrochen ist über seinen Fehler, und der wohl jest in Eusropa das tragischste Schauspiel darbietet; ein Mann, der sein Lesben ausopfert um für seinen Fehler zu düßen, obgleich es zu spät ist um zu helsen und das, was Hülse senn soll, wieder nur ein freilich ungleich geringeres libel ist. — Ich sagte einem Freunde von de Serre vor anderthald Jahren: Ihr Freund wird bald die Worte, die er gesprochen, mit seinem Leben abzukausen wünschen, aber ich kann auch so nicht ablassen ihn zu lieben und zu verehren.

Borgestern Nacht las ich ein handhohes Paket Druckschriften aus Spanien. Welcher leere Bombast, welches erbärmliche Geschwätz, welche bunkle Nacht ohne einige Hoffnung! In Spanien sind vielleicht manche Menschen von guten Gesühlen auf ber revolutionairen Seite; hunderttausende sind mit Recht ergrimmt; auf der entgegengesetzen Seite ist vielleicht nichts Gesundes und Gutes; aber die Seichtheit und Unsähigkeit der Wohlmeinenden unter den Revolutionairs giebt den Buben unter ihnen gewonnernes Spiel und würde an sich hinreichen alles zum Untergang zu sühren. Man wird hintreiden auf eine Republik mit Einerleiheit und Despotismus; und es wird endigen mit einem Militairdespotismus. Im Ministerium ist man schon in der zweiten Folge der Reputationen, und diese gehen schon mächtig herunter.

Ich habe seit einiger Zeit einen jungen katholischen Theolozgen aus Schlesien im Hause, der wahrscheinlich nach dem Drient geht, einen wackern Gelehrten, der über dem Sprachstudium seine katholische Theologie vergißt. — Du weißt, das, worüber ich immer gerne redete, und hier und jetzt ausschließend, ist Völkerzkunde und Philologie, und darüber giebt es der Redesähigen wenige.

Gretchen ist im letten Monat der Schwangerschaft. Sie hat viele Beschwerden, doch aber eine gesunde Schwangerschaft. Marcus wird uns während der entscheidenden Stunden Noth mas

5 000kg

chen, da er, sobald einem von uns etwas sehlt, nicht von uns lassen will. Er ist sehr gut und im Buchstadiren nun beinahe zu Ende. Die Leichtigkeit, womit er begreift, ist oft ganz überrasschend. Bleiben wir noch ein Jahr hier, so kann er sich in ganz Rom zurechtsinden. Amalie hat Jahnleiden: wenn sie vergnügt ist, ist es ein unbeschreiblich anziehendes Kind.

Eine litterarische Freude habe ich an den in Frankreich hers ausgekommenen Provenzalischen Troubadours. Darin herrscht eine Schönheit, die ich nie geahndet. Sie sind weit über ihren Ruf. Schön sind auch die (neuen) Gedichte von Lamartine. Aus Deutschland kann man nichts erhalten, und ich din fast auf Franzissische neue Bücher eingeschränkt.

## 419.

Rom, ben 8. Juli 1820.

Ich schreibe Dir nur flüchtige Zeilen um Dir zu sagen, daß die Neapolitanische Armee sich empört, und der König versprochen hat innerhalb acht Tage eine Constitution zu proclamiren. Wer weiß, wie bald sie auch hier ausbricht.

Und unter diesen Umständen sind meine Instructionen angekommen, die eine so lange Unterhandlung andeuten, daß man nicht erwarten kann, sie jest zu einem Resultat zu bringen.

Gretchen kann täglich niederkommen: wenn eine Revolution

ausbricht, ift unfre Lage schrecklich.

Aus Meldorf erfahre ich, daß Tine die Masern glücklich übersstanden hat. Gottlob! Welche Sorgen habt Ihr gehabt! Versgegenwärtige Dir auch, welche auf mir liegen. —

# 420.

Rom, den 15. Juli 1820.

Ich kann Dir nur einige Zeilen schreiben: aber diese sind in einer Crisis wie die jetzige unentbehrlicher als sonst Briese. Die Revolution schwebt über unserm Haupte, und welche Revolution und unter welchem Volk! Sie wird auf übermorgen angekündigt, und wenn sie ausbricht, wohl ohne Widerstand, aber nicht ohne Gräuel erfolgen. Hier, wo keine Armee ist, die Ordnung erhalten könnte; eine Bürgergarde, die aus Gesindel besteht, ist jedes



Santal A

Ercesses fähig. Dazu kommt Gretchens Niederkunft! Welche Wirkung kann Schrecken und Angst auf sie haben! Unsre Lage ist schrecklich; bedaure uns, mich Deinen alten treuesten Freund, Gretchen, der Du Mutter gewesen bist, die Kinder!

Ich schreibe Dir wochentlich.

Beantworten kann ich nichts. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ich soll Rath geben, und jeden Rath sindet man aus einer oder der andern Ursache unaussührbar. Mir ist zu Muthe, wie nach den verlornen Schlachten.

Wir haben Deine Briefe. Gretchen grüßt. Schreiben kann sie nicht. Gott sey mit Dir und uns.

## 421.

Rom, ben 28. Juli 1820.

Cossic

Vor drei Wochen schrieb ich Dir eiligst die Nachricht von der im Nu ausgebrochenen Revolution zu Neapel, vor vierzehn Tagen eben so stücktig, daß wir hier ähnlichen Auftritten entgegensähen. Mein Stillschweigen wird Dich beunruhigt haben. Das Schreisben ward mir aber unmöglich. Ich hatte nemlich eine weitläufstige Note an den Cardinal mit der Entwickelung der Anträge, zu denen ich autorisitt din, geschrieben. Bunsens Frau kam grade an dem Tage nieder. Ich mußte also alle andern Expeditionen ihm abnehmen, und ward so nur eben vor Schluß der Post fertig.

Die Besorgniß, daß die Revolution auch hier ausbrechen werde, war kein Hirngespinst. Ein Umstand, der den Pobel in Gährung bringen sollte, ward zum Glück entdeckt und vereitelt, und zu noch größerm Glück waren die Häupter der Neapolitanisschen Revolution, welche früher durch ganz Italien conspirirt hatten, da es ihnen gelegen war, scheu geworden Dinge zu betreiben, welche ein Ungewitter auf sie ziehen konnten, während sie sonst hossen der hiesigen Mißvergnügten ab, nachdem sie acht Tage vorher zu Benevent und Pontecorvo die Revolution gemacht hatten. Diese Verhältnisse geben uns einige Sicherheit: obgleich Siecherheit das Wort nicht ist; denn irgend ein Zusall kann auch hier ein Ungewitter zum Ausbruch bringen. Das Volk ist der Regierung höchst abgeneigt, und die geistliche Regierung ist nach allen Veränderungen in der Welt und in den Gemüthern eine Sache,

vie an sich schwer Bestand mehr haben kann. Das Militair ist unzuverlässig: wäre es das nicht, so könnte man, schwach an Zahl wie es ist, ruhig schlafen; denn ohne Impuls von außen, der nichts zu fürchten übrig läßt, regt sich die hiesige Bevölkerung freilich nicht.

Auf die Länge kann es aber nicht ruhig bleiben, wenn die Revolution zu Neapel sich consolidirt, oder auch, wenn sich dort alles zu einer wilden Anarchie auflöst, wozu es das Ansehen hat. Im ersten Falle bekommen die dortigen Machthaber Muth, woran es ihnen in diesem Augenblick sehr fehlt; im zweiten brechen Haussen über die Gränze.

Die Neapolitanische Revolution, bem Unschein nach so ein= muthig gemacht, und ohne Gewaltthatigkeiten, wie man forgfal= tig verbreitet, mag in ber Ferne fehr glanzend erscheinen: in ber Nahe ift fie ein schreckliches und trauriges Greigniß. Nicht baß bie vorige Regierung gut und achtungswurdig gewesen mare. Daran fehlte viel: sie war oberflächlich und thorhaft, nicht tyran= nisch, aber ihre Abgaben brudten schwer. Die Revolution ift von ehrgeizigen Officieren einerseits, andrerseits von ben Logen ber Carbonari gemacht worden, welche in jeder Sinsicht die scheußlich= ften und craffesten Jacobiner sind. Beide haben neben einander, mit einander, aber nicht fur benfelben 3med gewirkt. In ben verschiedenen Provinzen herrschen die allerverschiedensten Absich= ten: Apulien z. B. und andere wollen sich losreißen, und beson= bere Republiken bilden: bas ift im Grunde bie eigentliche Reigung ber Italiener jett wie im Mittelalter. Die Ibee ber Ginheit ift in einigen großen Stabten, unter ber hier fehr wenig zahlreichen Claffe ber Gebilbeten, und unter benen, welche bei einem großen Staat hohere und reichlicher bezahlte Stellen hoffen. Das Mili= tair bangt ihr an. Gegenwartig bezahlt im Reapolitanischen kein Mensch Abgaben, und ber Staat niuß nicht allein die Goldaten bezahlen, sondern auch die Taufende von Carbonari, die mit ihr eingezogen find.

Unter den neuen Ministern ist einer, den ich personlich einisgermaaßen, und durch sichern Ruf genau kenne, Graf Zurlo, ein vortrefslicher Mann, den der König längst hätte rusen sollen: aber schon verlangen die Carbonari in Anschlägen seinen Kopf, und wahrscheinlich wird er aufgeopfert werden mussen. Man versucht zu Neapel die angesehensten Bürger zu bewassnen, und die bes

- 5 xeels

waffneten Carbonari aus der Stadt zu schaffen: gelingt beides, und stimmt der General Pepe seinen insolenten Ton herab, so kann sich die Regierung vorläusig behaupten, bis die Cortes zussammen kommen, wo denn freilich die Babylonische Verwirrung nothwendig angeht: man riskirt aber inzwischen einen Ubfall der meisten Provinzen.

Bon ben Grauelscenen in Palermo wiffen wir noch wenig Ge= naues: man sucht zu Reapel einen Schleier barüber zu ziehen. So viel ift gewiß, daß funf Tage lang gemordet worden ift: die Trup= pen haben auf bas Bolk gefeuert; aus ben Saufern ift auf bie Soldaten geschoffen, und felbst die Nonnen haben siedendes Baffer auf sie geschüttet. Es hat Nationalhaß und Partheihaß gewuthet. Die geringste Ungabe ber Umgekommenen ift dreitaufend. Siebenhundert Galeerensclaven waren losgelassen, um mit ihnen bie Golbaten anzufallen. Diese haben sich aber nachher mit bem Auswurf des Pobels zu allen ersinnlichen Gräueln vereinigt. Pring bella Cattolia, ein Mann von großer Wohlthatigkeit, ift ermorbet, fein Ropf und feine Glieder find auf Piken umberge= Alle Thore waren geschlossen, und es war kein Brot tragen. mehr in ber Stadt. Man vermuthet, baß bie gefangenen Golba= ten verhungert sind. Das ift Revolution!

Und grade solche Scenen håtten wir hier zu erwarten, wo, außer den übrigen Gesangenen und den unzähligen Verbrechern, die los und ledig umhergehen, achthundert Züchtlinge eingesperrt sind, und kein Militair, keine Nationalgarde, auf die man zähelen könnte. Nemlich das Gräßliche wäre, wenn hier vom Volk die Revolution ausginge, welches augenblicklich plündern würde: eine militairische geht für den Einzelnen ruhig vorüber.

In Neapel haben die Carbonari gleich alle vornehmen Sici= lianer verhaften und ermorden wollen: einige hat die Regierung, um ihr Leben zu retten, in ein Castell schicken mussen.

Zu Benevent ist ganz muthwillig gemordet worden: wäre dies nicht eine pähstliche Stadt, so wüßten wir dies auch nicht. Die dortigen Machthaber geben sich durch ihre Aufsätze als die als lergemeinsten Kerle kund: der Oberste ist früher auf der Galeere gewesen.

Unter solchen Umständen kann man wohl an nichts anders benken, und es mag einem wohl schwer um's Herz senn. Dazu kommt die Besorgniß, welche sehr allgemein wird, daß eben die

Unarchie im Neapolitanischen Gelegenheit geben möchte, daß sich die Pest von Majorca nach Italien verbreite. Sie ist sehr fürch= terlich dort: ganze Dörfer sind ausgestorben, und schon abge= brannt. Über der Cordon ist durchbrochen, und also wahrschein= lich die ganze Insel angesteckt.

Wir haben bis Sonntag Abend die gräßlichste Hitze gehabt — 30 Grad, in der Sonne bis 45., und seit zwei Monaten keisnen Regen. Dadurch haben sich Wälder entweder entzündet, oder zufällig, oder boshaft angelegtes Feuer gefangen. Über zwei Quas dratmeilen sind abgebrannt mit 25,000 Ölbäumen, Weinbergen u. s. w.

Unter solchen Umständen habe ich eine Unterhandlung zu sühsten, deren Ausgang problematisch senn würde, wenn auch alles ruhig wäre: für die jetzt hier kein Mensch Ausmerksamkeit hat, und an der ich doch unter dem Druck der drückendsten Hitze eben so eifrig habe arbeiten mussen, als wenn man eine lange sichre Zukunft vor sich hätte. Die Hauptarbeit ist mir sehr gelungen: aber ich habe mich auch halb krank daran gearbeitet.

Gretchen hat sich über ihre Niederkunft verrechnet. Ihr Zu= stand ist traurig, und dabei die Hige! Aber sie ist heiterer und die Kinder machen ihr Freude.

Moltke ist nach Neapel schon längst. Karl scheint ein edler Jüngling.

#### 422.

Rom, ben 9. August 1820.

Ich eile Dir zu melden, daß Gretchen heute früh von einem gesunden Mädchen entbunden ist. Die Kleine nimmt die Muttersbrust sehr willig, so daß wir hoffen dürfen, daß Gretchen diesmal selbst wird stillen können. Gott gebe Mutter und Kind seinen Sesgen, und bewahre für Gräuelscenen und Schrecknisse.

Marcus ist sehr vergnügt über das Schwesterchen. Wie er aber die Mutter schwach auf dem Sopha erblickte, brachen ihm die Thränen aus. Amalie nimmt sich höchst niedlich mit der Kleinen.

Unsre Lage ist fortwährend angstvoll. Von innerer Gährung, die mit einem Ausbruche droht, zeigen sich immer schlimmere Symptome, und ausgemacht gewiß ist, daß sich bei Aquino eine große Bande Carbonari, welche auch die Räuber anwerben, bil-

bet, die einen Einfall vorhat, und bei bem morschen Zustande biefes Staats leicht bis Rom vorbringen und mit Sulfe bes Ge= sindels bie Stadt nehmen und plundern kann, wenn auch bie Furcht vor ber Unnaherung ber Ofterreicher große Revolutionspla= ne hemmen follte. Ausgemacht ist, daß die hiesigen Meuterer die Befreiung ber vielen hundert Baugefangenen beabsichtigen. -Räuber, Morber u. f. w., und auf ihre Mitwirkung rechnen. Dasfelbe murbe geschehen, wenn ber Reggieri, welcher jene Banbe bildet, hieher kame. Die Reapolitanische Regierung ist obn= machtig. — Fobern boch bie Carbonari laut bas Blut ber neuen Minister felbst. Gine Revolution in biefen ganbern ist schlechter= bings wie eine Regerrebellion, und bie, welche sich mit großen Worten helfen, ein gefunkenes Volk muffe burch harte Grifen geben um beffer zu werben, bebenken nicht, daß ein folches fich eine Zeitlang felbst auffrißt, und bann wieber Rube in Sclaverei fucht. — Unter folchen Umftanden lebt man fo von einem Zage jum andern bin, und verliert feine Tage.

Gretchen grußt herzlich.

## 423.

Rom, ben 16. August 1820.

Der heutige Tag ist mir immer ein Festtag, so lange ich Dich kenne u. s. w. —

Die kleine Lucia — benn so soll das Kind heißen — scheint bei der Milch ihrer Mutter zu gedeihen. Gretchens Erholung wird bei der Hitze freilich langsam gehen. Die Dürre ist eine schrecklische Calamität gewesen: seit drei Monaten siel kein Regen — die Oliven sind fast alle abgefallen und die Weinlese ist beinahe versloren. Viele Quadratmeilen Wald und Busch sind im Neapolitaznischen und in Toscana eingeäschert.

Du benkst Dir, daß während Gretchens Wochen vieles auf mir liegt; dies neben den jetzt bedeutenden und dringenden Gesschäften, und dies alles auf der Rinde eines Vulcans!

Die kleine Umalie hängt sich jetzt mehr an mich. Bis jetzt scheint der Verstand bei ihr vorherrschend: ich hoffe, das Herzwird sich mehr bei ihr öffnen. Das kleine Ding ist so anmuthig, daß man ihr nichts zu Leide thun kann.

Des Marcus Charakter und Art zeigt sich immer entschiebe=

ner: die größte Innigkeit und Herzlichkeit: ein starkes Gebächt= niß und scharfe Beobachtung; auch, wie es scheint, ein scharfes Combinationsvermögen, ein großes Ehrgefühl und Beschämung nach jeder Unart. Er verklagt sein Schwesterchen nie, wenn sie ihm auch manchmal einen derben Schlag versetzt. Er entschulz digt sie dann selbst damit: "Amalie ist so klein, die Zähne qualen sie," u. s. w.

Wenn ich ihm etwas erzähle und nenne, frägt er: "sie sind boch gut?" und wenn ich es nicht bejahe, so sagt er, "ich schlage sie todt."

Mein Geschäft verspricht einen glücklichen Ausgang. Ich bin in drei Wochen weiter gekommen als Undre in drei Jahren, man ist mir gut und traut mir.

Gretchen grußt.

#### 424.

Rom, ben 2. September 1820.

Du wünschest uns Hülfe und Beistand in der beklommenen Lage gewähren zu können, worin wir uns befinden; glaube mir, daß Dein herzlicher Brief das thut. Materielle Hülfe kann kein Mensch gewähren, wenn uns hier Gefahr bedroht.

Ich schreibe Dir nur, damit Du etwas von uns wissest, denn von heute fruh Morgens bis spat Abends komme ich zwischen Gesschäften und dem, was ich sonst zu leisten habe, nicht zur Ruhe.

Gretchen kann sich bei der Hitze nicht so gut erholen. Die Nacht auf vorgestern besiel sie ein Übelbesinden, welches jedoch schnell genug vorüberging. Die kleine Lucia, die sonst gedeiht, ist unruhig geworden.

So weit wir im Jahr vorgerückt sind, broht nun der Eintritt plotlicher Kälte.

Wir wissen über unser Schicksal noch immer nichts. Hier bricht nichts von selbst aus, aber die Conspiration verbreitet sich täglich mehr, das leidet gar keinen Zweisel, und sie erwartet eisnen Eindruch der Neapolitanischen Armee oder der Carbonari. In Neapel ist die Anarchie gränzenlos. Die Armee will nicht an die Gränze ohne höhern Sold und die Regierung hat kein Geld. Niesmand gehorcht ihr. Ein vorübergehender Eindruch wäre ungefähr das Schrecklichste, denn wenn die Neapolitaner räumen, ehe ans



a thinds

dre Truppen kommen konnen, sind die Züchtlinge los und rauben und morden in der Stadt.

Was hier die Menschen, die Carbonari sind, kannst Du an einem Beispiel sehen: hier ist einer arretirt worden, der einen silbernen Lössel stahl. Es hat sich gesunden, daß er hoch im Orden stand: man sand bei ihm vier und achtzig Kaffeelössel und achtzehn Eslössel, alle gestohlen; und eine Proclamation (außer vielen chisserirten Papieren) worin den Tyrannen geboten wird zu zittern, weil ihre Verbrechen die Geduld der Tugendhaften ermüdet haben 1c. 1c. Dann das obsconste Gedicht — Christus am Kreuz in den Mund gelegt! Du glaubst mir dergleichen: Undre würden vielleicht gradhin behaupten, es sey nicht wahr: obgleich ich die Papiere mit meinen Augen gesehen und gelesen habe.

Eine von Mehreren besorgte Möglichkeit ist, daß man uns Andre als Geisel nach Neapel führe.

# 425.

Rom, ben 23. September 1820.

Du wirst es Unruhen und Storungen zuschreiben, daß ich vor acht Tagen nicht schrieb.

Gretchen wird Dir felbst von sich und der kleinen Lucia schreisben. Umalie, dies holde Kind, schließt sich mehr an uns an. Marcus macht uns fortwährend viel Freude. Er ist grundgut und seine Seelenkräfte entwickeln sich immer mehr harmonisch. Er faßt vortrefflich auf. Die vorkommenden Steinarten, nicht nur Marmor und Travertin, sondern auch Granit, Porphyr, Serpentin, Peperin und Basalt erkennt er mit großer Sicherheit: so auch manche Bäume.

Du fragst nach dem Ursprung der Carbonari. Sie sind urssprünglich nichts als eine Entwickelung der Freimaurerei, und man kann wohl behaupten, daß alle Freimaurer in Italien Carbonari, oder Guelphen oder Adolphen ic. sind, wiewohl nicht umgekehrt; denn die abgeleiteten Gesellschaften haben einen viel weitern Umsfang gewonnen als die Urgesellschaft. Als die Franzosen 1796 in Italien eindrangen, Rom 1798, Neapel 1799 besetzen, war die Revolution in den Logen der Freimaurer vorbereitet, und mit wenigen Ausnahmen erklärten sich alle Freimaurer für die Revolution. Die heranwachsende Generation, ohne Liebe sür irgend

- Cook

etwas, nur nach Unruhe strebend, nahrte auch unter ber Franz. Herrschaft ein Verlangen nach Gahrung und Beranderung, mah= rend die altern, nemlich biejenigen, welche man Leute von Bilbung nennt, sich mit Freude an die Bonapartische Herrschaft an= schlossen, deren Gesetzgebung ihnen die Verwirklichung von allem gab, was fie nach ihrem System als alleinseeligmachend begehr= ten: neue Gesetbucher, gleiche Erbtheilung, Abschaffung aller Cor= porationen, der Klöster u. f. w.; wovon einiges heilsam, ande= res theils schlimm, noch anderes grundverderblich ist. Name ber Carbonari entstanden ift, weiß ich nicht; aber schon unter Murat waren sie in den Provinzen vorhanden. Sie haben sich aber erst nachher bedeutender gemacht, als die Muratsche Par= thei sich mit ihnen vereinigte, welches freilich ein wunderliches Umalgama ift. Sie haben bie allerverschiedensten Tendenzen von ber Bereinigung von gang Italien unter einem Bonapartischen, bis auf die Auflosung in eine Foderativ = Republik. Es versteht sich, daß die allermeisten nur blind nachlaufen, und eine noch gro= Bere Bahl nichts, b. h. nur blinde Anarchie will. Die Tendenz zur Foder: = Rep. ist übrigens bei benen, die die meiste Wahrheit haben, so wie sie auch in Spanien und Portugal ist, welche bie Revolutionaire in sieben Republiken theilen wollen. Dem find die Armeen zuwider, ausgenommen sofern ihre Chefs sie bewegen können, unter der Bedingung Prasidenten zu senn. Die neulich zu Reapel entbedte Verschwörung, die Minister zu ermorden, zeigt, was man zu erwarten hat, wenn bas Parlament zusammen fenn wird. Geiftliche find in großer Zahl unter ben Carbonari: befon= bers Monche, die während ber Sacularisation ben Geschmack am Kloster verloren: auch geringer Abel fehlt nicht. Der große Abel war zum Theil im Unfang babei, weil man ihm eine aristokrati= sche Verfassung versprach.

Morgen wird unfre Kleine in unfrer Capelle getauft. Sie wird Lucia Dorothea Glisabeth heißen; Fritze, Cornelius, die Gosschen und die Bunsen sind die Gevattern.

#### 426.

Rom, ben 14. October 1820.

- 151 Mr

Die Schreckenszeit verschiebt sich weiter hinaus, die Gefahr der Unsteckung und einer innern Explosion ist durch die Versamm=

lung ber Ofterreichischen Truppen verbrannt; aber die einer Invasion, bei ber alles sich auflose, broht nicht weniger als zuvor; wobei man benn entweder bleiben, ober, wenn die Flucht noch moglich fenn wird, mit Burucklassung aller Sabe flüchten muß. Die meisten Menschen sind nun leichtsinnig genug nichts mehr zu fürchten, weil sie sich über Erwarten verzögert hat. Dun ift es zwar mahr, daß die Reapolitaner, wenn sie einigermaaßen wohl= berathen sind, und sich an die Vorfälle ber Kriege von 1798 und 1815 erinnern, mit ihrer Urmee an ihrer Granze fteben bleiben muffen, wo fie fehr fefte Positionen nehmen konnen. bert aber nicht, daß nicht ein Corps Carbonari mit ihrem Unhang= fel hieher komme, wenn bie Bfterreicher von ber anbern Seite vorrücken, und ein folder Streifzug ift naturlich viel schlimmer als bas Einruden einer einigermaaßen bisciplinirten Urmee. Eine Hauptsache dabei ist noch, daß es fehr schwer, vielleicht unmög= lich senn wurde schnell von hier fortzukommen, weil hunderte von Rutschen auf einmal aus ber Stadt geben wurden, und auf feiner Station mehr als zwanzig Postpferbe vorrathig und keine achtzig aufzubieten find, weil hier feine Pferbe beim Uderbau gebraucht werben, zu geschweigen, bag bie erften vier bis funf Stationen in einer Einobe find. Man muß fich mit Undern troften, welche in einer noch fchlimmern Lage find. Der Sarbinische Gefanbte, ein fehr lieber Mann, hat sieben Kinder und feinen uralten Bater bei sich, ber so schwach ist, baß er nicht fahren kann, und also in einer Ganfte getragen werben mußte.

Armee gewiß nicht: im Felde wird es, allem Ansehen nach, nichts als Auftritte der schmählichsten Feigheit geben: es ist gewiß, daß die Soldaten sich schon jeht zaghaft äußern. So haben sich auch im Felde die Palermitaner erbärmlich gezeigt. In Neapel selbst kann ein ähnlicher Widerstand geleistet werden, wie der zu Paslermo, wo entsehliche Dinge vorgefallen sind, über die man einen Schleier zu ziehen sucht. Die Vornehmen hatten sich aus der Stadt geslüchtet, und der gemeinste Pöbel hat allerdings mit einer heroischen Wuth gesochten. Er hat aber auch viel mehr Untheil an der Sache genommen als die nemliche Classe zu Neapel; denn obgleich sich jeht Iedermann unter die Carbonari einschreiben läßt, so hat das nichts weiter auf sich, als daß man dadurch Empseh-

lungen, Begünstigungen und Ungestraftheit erlangt. Un Meuchelmord und Schüssen hinter ben Hecken wird es nicht fehlen.

Die Häupter haben auf eine Empörung in Frankreich gerech= net, sonst hätten sie die ganze Sache nicht gewagt. Es ist ein grundschlechtes Gesindel: doch muß man nicht verkennen, daß in der Hauptstadt Leute von Talent bei der Sache sind, woran es in Neapel überhaupt viel weniger fehlt als hier.

Den Ausgang weiß nur Gott: traurig wird er auf jeben Fall. Das Unblutige biefer letten Revolution ift ein tauschenber Schein. Einmal ist in Sicilien Blut genug gefloffen, und ber einzelnen Ermordungen sind im Neapolitanischen viele vorgefallen, aber sie werden vertuscht. In Spanien sind doch nun auch achtundzwan= gig auf einmal zum Tobe verurtheilt, und in manchen Stabten hat man sich tobtgeschlagen: jene Berurtheilungen sind ber Un= Paladini und seine Mitschuldigen, die zu Neapel verhaftet worden, wollten die Minister ermorden. Übrigens ift in Spanien ber Burgerfrieg unvermeidlich: ganze Diftrifte find gegen bie neue Ordnung: gange Provinzen hingegen wollen eine Foberativ = Re= publik; und am britten und ben folgenden Tagen wollten Riego und die Seinigen ben Konig und ben Prinzen Carlos ermorden, bie Minister aber absetzen; und zu gleicher Zeit eine Contrarevos lutionsparthei ben Unwillen über biese Machinationen benuten, um die Cortes zu sprengen und die nemlichen Minister zu fturzen. In diesem entsetlichen Gewirr ist alle Hoffnung eine gesetliche Ordnung zu gründen, verloren. Man kann, wenn bie Revolution Burget faßt, entweder nur eine Militairherrschaft erwarten, ober nach langen unsäglichen Kämpfen und Ungluck eine Republik auf Umerikanischem Fuß, die wahrlich für unser aller Bergens = und .-Geistesbedürfnisse das Platteste und Widerlichste ist, was sich ben= fen läßt. Jebe höhere Individualität, ja alles mahre Privatleben, geht unter, wo nur gemeine politische Interessen herrschen und bie Barbarei broht uns gang nabe.

— Es ist nicht anders möglich, als daß das Schönthun mit dem Katholicismus, welches bei einer gewissen Classe Menschen jetzt Mode ist, zu Ende gehe: es war eine gar zu unwahre und widerliche Komödie. Hier in Italien ist der Kirchenglaube so auszgestorben, daß die Mumie bei dem ersten harten Schlage in Staub zerfallen würde. Was aber dann werden soll, mag Gott wissen, da in den Menschen gar kein Herz schlägt und gar kein Bedürsniß

Niebuhr II. 20

and the

über die sinnliche Natur hinaus sich regt. Eben so ist es unter den gebildeten Ständen in Spanien, wo man die Religion als ein unerträgliches Joch betrachtet.

Du außertest vor einiger Zeit, die reißend zunehmende Unredlichkeit sen Folge bes Erloschens ber Religion. Ich weiß nicht, ob die Generation, welche wir in unfrer Jugend vor Augen hab ten, im Ganzen noch viel Religion hatte: sie war boch meisten theils schon in einer Zeit erwachsen, wo biese nicht mehr ber alten Achtung genoß. Aber sie war mit Gewohnheiten bes friedlichen Bestebens, bes Bescheibens und Beschrantens erwachsen, und noch belebt mit alten Maximen von Chrlichkeit und Ehre, die man nicht gang auf ben Glauben, fondern größtentheils auf ben burgerlichen Bustand zurückführen muß. Wenn Jeder nicht aus Bergleichung und Gefühl feiner Tuchtigkeit, sondern aus Ehrgeis und unbegrundeter Unmaagung, Unfpruche über feine Lage hinaus macht; wenn alles Gefühl von Pflicht erloscht, und aller Familiensinn untergebt: wenn man nicht mehr barauf bedacht ift, burch Spar famteit und Bleiß feinen Rindern Baufer zu bauen, und ihr Schich fal zu grunden, fondern in Prunk und Staat wohlleben will, fo muß es wohl gehen, wie es geht: und bie ungludliche Generas tion von den Eltern verwahrlost, in wilder Betäubung und ewigen Berstreuungen herangewachsen, wird verbrecherisch und bar barisch.

Etwas Traurigeres als ein großer Theil ber jungen Leute bier kann man nicht sehen: es find burchgehends fogenannte große Freiheitsfreunde: benn die Freiheit ift fur fie nichts wiffen und nichts lernen, und sich boch breit machen; und alles thun, mas ihnen geluftet. Unter ben altern Mannern giebt es eine fchlechte Urt von Gelehrsamkeit, aber es ift boch eine Urt, und erarbeitet, wenn auch mit Stumpfheit. Die jungeren sind noch viel stum pfer. Das Alte ift etwas gang Fremdartiges geworden, und von etwas Neuem gar kein Reim ba, so bag nur bie robe Gemalt eintreten kann, nur die hat eine Wahrheit. - Die Bolker konnen Die Abgaben nicht mehr erschwingen, und wenn eine Armee bie Revolution macht, ohne daß das Wolf widerstrebt, weil es feinen Buftand unleidlich findet, so ift bas Erste, bag bie Urmee fich ben Sold erhöhen lagt: fo ift es in Spanien und in Reapel ergangen. DassEnde kann baun fenn, daß die Urmee sich das Land bistrift: weise zutheilt, und eine neue Feudalitat entsteht.

s Scoolo

12 we maioley

Ich habe meine Unterhandlung bis auf ein Paar unbedeutende Puncte, worüber Entscheidung aus Berlin erfolgen muß, beendigt, und — ich darf sagen, glänzend beendigt. Bernstorf erkennt dies lebhaft an.

Plane habe ich für mich übrigens jetzt gar nicht, und über= lasse dem Schickfal alles. Ich möchte für Marcus jetzt lieber noch ein Jahr hier bleiben, damit ihm die Eindrücke sich tiefer einpräzen und aus's Leben bleiben; er auch die Sprache im größern Umfang lerne, die ihm für's Latein wichtig wird. Neulich zeigte, sich der erste bedeutende Zug von Phantasie bei ihm. Ich erzählte ihm die Fabel vom Pferde und dem schwerbeladenen Esel, dem das Pferd nichts von seiner Bürde abnehmen wollte. Us ich das hin kam, daß der Esel unterlag und siel, ward er sehr traurig: nein, nein, sagte er, er siel nicht, Papa: er trug einen Sack Korn, und es kam ein Vogel geslogen, und aß vom Korn, und streute es umher, so daß der Esel es tragen konnte.

Dhne Dich hatte ich Konr. H's, Heirath nicht erfahren; denn der Hamb. Corresp. — der die Anzeige enthielt — kommt gar nicht hieher. Gott lasse ihn glücklich seyn. Ich fühle es jett wohl, daß man durch Kinder glücklich seyn kann, wenn man nicht ein weit mächtigeres Glück verloren hat.

Die kleine Lucia gedeiht. Gretchen ist sehr angegriffen und ihre Augen leiden wieder sehr.

#### 427.

Rom, ben 28. October 1820.

Der Monat geht zu Ende, ohne daß ein Unglück über uns ausgebrochen wäre, und das ist mehr, als ich, und auch wohl Du, erwartet hättest. Hier im Innern hat die Furcht vor fremben Truppen schon längst die Lust zu verwegenen Dingen erstickt, und im Neapolitanischen ist die Macht der Regierung, welche vom Kriege nur großes Unglück erwartet, eben hinreichend die Tollen, welche von einem Einbruch in das benachbarte Land alle Vortheile der Plünderung und keine große Gefahr — weil sie zeitig wieder hinauslausen können — erwarten, zurückzuhalten. Indeß rückt die Entscheidung heran, und kann schwerlich noch vierzehn Tage ausbleiben: und sür diesen Zeitraum müssen wir Gott um Seine gnädige Obhut bitten.

Carried In

Die Bernichtung ber Capitulation von Palermo wird Deinem starken Gefühl des Rechts ben Maafstab gegeben haben, mas biese Revolutionaire sind. Die Sicilianer foberten nichts mehr als ihr hergebrachtes Recht ber abgesonderten Regierung — wie Sol= ftein von Danemark; - und bie Bestimmung, bag jebe Stadt flein ober groß gleiche Stimme barüber haben folle, mar bie ent= scheibenbste Widerlegung ber Anklage, baß Palermo die Souverainetat ber Insel für sich suche. Wird man diese treulofe Verwerfung ber Capitulation auch eine brave und prachtige Handlung in Deutschland, wie manches ber Urt in ber Frangofischen Revolution nennen? Das Innere von Sicilien ist noch immer in vol= lem Aufstande, und zwar nimmt bie ganze Population an bemfel= ben Theil, wahrend im Neapolitanischen ber allerkleinste Theil sich für die neuen Dinge interessirt, von denen man weder Erleichterung ber Lasten, noch Abhulfe irgend einer mahren Beschwerbe erwartet.

Zum December trifft Stein hier ein: ein Wiedersehen, welsches ich nicht erwartet habe: ich habe schon mehrere milde und freundliche Briefe von ihm gehabt. Ich fürchte nur, daß seine Augenkrankheit ihn grämlich machen wird: sonst, was gabe ich darum Iemanden hier zu sehen, mit dem man sich herzerfrischend aussprechen könnte!

Aus meiner Schrift — ben Fragmenten — ist mir ein sehr argerlicher Berbruß erwachsen \*).

Ich danke Dir taufendmal für die abgeschriebene Recension. Von Deiner Hand für mich geschrieben, ist sie mir ein theures Geschenk, wie aus alter Zeit.

——— Sind in der neuen Ausgabe von Goethe kleine Stücke und Fragmente aus seiner herrlichen Jugend an's Licht gestommen? ob Fragmente vom ewigen Juden, und von seinem Mahomet? Und der vergötterte Waldteufel?

## 428.

Rom, ben 11. November 1820.

Die Post hat keinen Brief von Dir gebracht, und jetzt sind alle Briefe geoffnet.

<sup>\*)</sup> Hier folgt die Erzählung von den Berhandlungen mit Mai über die Fragmente der Nede pro Scauro, wovon das Wesentliche bereits oben mitgetheilt worden ist.

Du wirst vielleicht aus den Zeitungen wissen, daß die Neaspolitanische Regierung der hiesigen angezeigt hat, daß ihre Truppen einrücken würden, sobald es die Österreichischen thun. Dasgegen kann Niemand billigerweise etwas einwenden. Für uns ist denn nun aber der Augenblick der Erisis nahe gekommen. Bleiben können die Gesandten nicht, wenn der Pahst weggeht, der keine revolutionaire Truppen erwarten und Gesahr laufen kann weggesschleppt zu werden. Wie desperat es um das Wegkommen ausssieht, habe ich Dir schon geschrieben. Unser Eigenthum müssen wir auf jeden Fall Preis geben. Die Insubordination und Indisciplin unter den Neapolitanischen Truppen ist schon jest beispielzlos. Um das Mögliche zu thun habe ich einen zuverlässigen Piesmonteser in meine Dienste genommen, der sorgen muß, so gut es gehen will.

Das Neapolitanische Parlament macht die bummsten Streis che: die Finanzmaaßregeln sind erbarmlich; nur zwei Motionen zeigen Berftand und Ginsicht, beibe von Sicilianern gemacht: bie eine zur Ausscheibung ber Nutgerechtigkeiten, die ben Communen auf Feudalbesitzungen zustehen; bie andern wegen übertragung ber Rlosterguter an die Gemeinden und Auftheilung derfelben in kleine Erbpachtbesitzungen: beibe Motionen verleten bas ftrenge Recht, aber Seil wurde aus ihnen hervorgehen. Das ist nicht ber Fall bei benen, die aus einem wilben revolutionairen Beift entstehen. Bum Beispiel in Spanien bringt man zwei Dritttheile bes Grundeigenthums fast auf einmal an ben Markt, indem man alle geift= liche Guter, geschätt zu funftausend Milliarden Franken, verkau= fen will und die Halfte aller Majorate augenblicklich verkäuflich macht. Naturlich wird baburch ber Werth aller übrigen Grunds stude vernichtet, wie man bas in Sicilien seit einigen Sahren ge= sehen, wo vor bem Ausbruch ber Revolution Guter zum Betrag von zwanzig Millionen Piaster ausgeboten wurden und kein Mensch verkaufen konnte. Der Staat wird die geistlichen Guter verkaufen, weil er erklart, daß er seine Obligationen nicht verzin= fen will, noch fonst auf andere Weise anerkennen, als indem er fie bei ber Berfteigerung annimmt. Diese Obligationen find größ= tentheils das alte zinstragende Papiergeld, welches längst in die Bande ber Agiateurs gekommen ist, zum Theil zu 5-6 p. C. große Summen sind an ausländische Agioteurs gekommen. Sol= che Agioteurs werden nun kaufen ober kaufen lassen. Welche

Classe von großen Grundeigenthumern wird baburch geschaffen! Um bem Gogen ber Gleichformigkeit zu opfern ift ein allgemeines Gesetz über ben Kornhandel gegeben, wovon schon jest die Folge ift, daß in Galizien, welches nicht bie Balfte feines Kornbebarfs hervorbringt, die Preise auf bas Doppelte gestiegen sind; weil die Einfuhr bes fremben Getraides verboten ift, bis ber Mittelpreis bes ganzen Landes eine gewisse Sohe erreicht: nun aber fehlen Landstraßen und Fuhrwerk, und ba bas Korn aus bem Innern an die Kuste an hundert Meilen weit auf Mauleseln gebracht werben muß, so muß in ben nordlichen Geeprovinzen Sungersnoth berrichen, ebe fie mit ben außerst niebrigen in Neucastilien gufam= mengerechnet, jenen Mittelpreis ausmachen. — Und eine folche Regierung und Gesetgebung foll preiswurdig fenn und Glud und Freiheit bringen? Wo aber Revolutionaire herrschen, werden folche Miggriffe, und schlechte Maagregeln nie fehlen: sie konnen nicht fehlen, weil die Leute weber allgemeine Landeskenntniß haben, noch das Regieren verstehen, und zwedwidrige Maagregeln und Unglud bringende Gefete find bavon die unausbleiblichen Folgen. -In Spanien find Contrebande und Straffenrauberei beispiellos im Schwange: bies sagen selbst die liberalen Blatter von Madrid. Mehr Boses als die Liberalen von einander fagen, nemlich bie, welche Stellen haben wollen von benen, welche Stellen haben, konnen ihre ärgsten Feinde von ihnen nicht fagen. Belohnungen, Stellen, Pensionen. Schwerlich endigt das Jahr ohne eine neue Crifis.

In Neapel waren vor acht Tagen zwei Nächte hindurch alle Truppen ausgerückt, Kanonen aufgefahren u. s. w. — wegen eisner Contrerevolution? o nein, die Polizei hatte einen unverschämsten Contrebandier verhaften lassen. Da aber berselbe Meister vom Stuhl einer Loge der Bendita war, so wollten ihn die Carbonari mit Gewalt aus dem Kerker befreien, und die Minister nieders machen.

Ob in Frankreich das neue Wahlgesetz hinreichen wird um zu verhüten, daß die schaamlose Anarchie ein legitimes Organ im Staat erlange, weiß ich nicht; die Erfahrung allein kann darüber entscheiden; daß aber ohne eine Veränderung des unseeligen vorhergehenden die Revolution mit dem neuen Jahr unsehlbar da war, davon war ich überzeugt, als es noch zweiselhaft war, ob sich das damalige Ministerium dasur entscheiden würde.



Bur Berstreuung über die duftern Sorgen ber allgemeinen Berhaltniffe, weit mehr als in ber hoffnung mir felber zu genugen, habe ich mich nun ernsthaft an die Fortsetzung meiner Geschichte ge= Von den Schwierigkeiten, die mich babei drucken, habe ich Dir schon gerebet. Ich habe zugleich bie Lecture ber politischen Bucher Platos vorgenommen. Dhne Zweifel habe ich Dir schon öfter gestanden, daß er mir wenig zusagt, und daß die Mischung bes Tiefen und Spigfindigen, ber hohen Gedanken und bes zwede los Geltsamen in biefen ermubenben Labyrinthen mich peinigt: und daß der Troft einer innern Lehre, von der wir nur die außere Sulle seben, mich nicht befriedigt. Es ift wenigstens ein Gigenfinn jene Lehre nicht geben zu wollen, sondern eine Gestalt, an der man sich mit Jug argern kann. Indessen suche ich sie zu errathen; und ich habe eine Episobe vor, wo id Gebrauch bavon machen werbe, ent= weber vor ober nach bem erften Punischen Rriege: um die Sitten, bie Religion und bas Recht ber altesten Romischen Zeiten barzustellen, will ich nachher bas Urtheil geben, welches Plato und Uris stoteles ober ihre Schüler nach ihren Grundsätzen über bas bama= lige Rom, wenn sie es gekannt, ausgesprochen haben wurden.

Ich bin veranlaßt worden Gedanken über eine zweckmäßigere Einrichtung der Universitäten aufzusetzen. Es lassen sich leicht we=

fentliche Berbesserungen angeben.

Lucia ist krank gewesen, nun aber wohl; sowie auch Marcus und Amalie.

#### 429.

Rom, den 26. November 1820.

a tall de

Ein Vorfall, ben ich Dir gleich nachher erzählen werbe, stimmt mich so mißmuthig, daß ich Dir heute wohl gar nicht schriebe, wenn es nicht zu beforgen ware, daß in acht Tagen die so erwarstete Katastrophe eingetreten sehn werde. Wir haben freilich keine officielle Nachrichten über die gefaßten Beschlüsse, aber die Berichte von der nördlichen Grenze stimmen dahin überein, daß die Österzreichischen Truppen sich am Po zusammenziehen, so gerüstet, daß ihr Ausbruch vorwärts sehr nahe zu sehn scheint, und sobald sie in daß pähstliche Gebiet eingerückt sehn werden, läßt sich gar nicht bezweiseln, daß die Neapolitaner ebenfalls vorwärts gehen: gewiß nicht um hier Positionen zu nehmen und eine Schlacht zu liesern,

sondern um alles aufzulösen und Beute zu machen. Die Aussicht auf Flucht oder gezwungenes Bleiben ist gleich gräßlich\*).

— — Jener Vorfall hat mich körperlich und gemuthlich arts gegriffen. Ich war im besten Zuge in meinen Arbeiten. Wie kannt man aber Muth und Lust behalten sich anzustrengen, wenn man statt Anerkennung zu sinden, mit frechem Schimpf angefallen wird?

Ich danke Dir herzlich für die freundlichen Worte über mei= nen Marcus. Er würde Deine Liebe gewinnen, wenn Du ihn fähest, und wird sie, das hoffe ich, auch künftig verdienen. Sein Hauptfehler ist Heftigkeit: aber er besiegt sich oft. Er hat in sei= nen Unlagen mehr Uhnlichkeit mit meinem Vater als mit mir. Umalie ist jest auch recht sehr gut und lenksam, und dann sehr lieb= lich. Lucia gedeiht: so daß auf den Kindern Gottes Segen ruht.

über bas Geschäft meiner Unterhandlungen herrscht wieder

bas tieffte Stillschweigen.

Ein eignes Unglück für uns ist, daß ein Bedienter uns bestohlen, Silberzeug verpfändet und kleine Geldsummen unterschlagen
hat. Dies ist in diesem Augenblick doppelt unangenehm: weil
wir riskiren, daß er die Neapolitaner, wenn sie kommen, zur Plünderung zu uns führen wird. Ich hätte ihn festsetzen lassen können: aber ich habe es nicht thun wollen. Er ist im Grunde so
schlimm nicht; aber er läßt sich durch ein schlechtes Weib und das Lottospiel verführen.

# 430.

Rom, ben 30. December 1820.

a section of

Ich sende Dir das beiliegende Schriftchen, womit ich vielleicht in eine Schriftsolge eintrete wie der Anti = Götz. — Es war aber nicht zu vermeiden. Bewahre das Exemplar, damit Du alles has best, was von mir gedruckt wird. Gerne hatte ich den Artikel selbst abschriftlich geschickt, damit Du Dich von der Rechtmäßigkeit meisnes Zorns überzeugtest.

Dein lieber Brief zeigt, daß die Unnäherung der Crisis die ersonnenen Trossungen, womit Du Dich früher beruhigt, zerstreut hat: und so geht es immer, daß unter Menschen, die gleich sühlen und benken, nur ein Unterschied der Zeit ist, wo der eine vor dem

<sup>\*)</sup> Es folgt die Erzählung von der Berleumdung in Beziehung auf die Fragmente pro Scauro.

andern Gefahr und Unheil zu erkennen anfängt. Für jetzt ist Aufschub: aber den Ausbruch des Krieges bezweifelt Niemand. Verzögerung bis zur milden Jahrszeit wäre für uns viel werth, der Reise wegen mit den Kindern. Es ist ein wahres Elend, daß so viele Fremde, besonders Engländer, jetzt in Schwärmen herkommen, und wenn die Gefahr kommt, so strömt alles auf einmal zurück.

1

i

10

2:

:19

10

16

1

المالية

-

前位

1 100

- 18

Das Gebrause, worin man jest hier leben muß, ist an sich für ben qualend, ber mit tiefer Bekummerniß benkt, in welcher Beit wir leben. Bon Ballen und Concerten bleibe ich freilich weg, aber es bleibt sonst genug übrig. Es ist bei weitem ber unruhigste Winter, beit wir hier erlebt haben. Gehr felten komme ich jett zu rechter Besinnung. Doch führt ber Jahresschluß von selbst ernstes Buruckschauen auf die nachste Zeit und auf vergangene Zei= ten herbei. Ich kann mit bem verflossenen Sahr nicht gang unzu= frieden seyn: ich habe mir sauer gethan, und an Kenntnissen und fogar an Fähigkeiten einiges gewonnen, und gegen bie Kinder meine Pflichten erfüllt. Marcus hat fich in biefem Sahr fehr ent= widelt; nur fürchte ich und weiß noch keinen Rath, wie ich ihn jum Fleiß bringen foll, wozu er bis jest noch gar keinen Trieb hat; ein Umstand, ber an sich nicht Wunder nehmen kann, ber aber fehr schwer zu überwinden fenn wird. Geschick alles zu begreifen und einzusehen zeigt er immer, und ich fürchte wohl, daß eine folche Lebensfulle und Freude in der Gegenwart, wenn auch an sich ein großer Segen, ben Reiz zum Fleiß fehr minbern wirb.

Was Aufopferung ist, habe ich sonst nicht gekannt; es wäre mir gut gewesen es früher zu kennen! das lernt man mit Kindern.

Weber Gretchen noch mir kommt es so vor, als ob wir das nächste Jahr hier zu Rom beschließen werden: wie es aber kommen wird, darüber ahnde ich nichts; dürste ich etwas wünschen, so wäre es etwa ein Jahr in Frankreich zuzubringen, und dann in die größte Stille zurückzutreten. Die Jahre mahnen den Überrest noch zu nutzen, und dieser Wunsch wird ängstlicher, je deutlicher das Alter sich ankündigt, und je schwieriger die Umstände es mir machen die slüchtige Zeit zu nutzen.

Ich kann Dir nichts Bestimmtes wünschen für das neue Jahr als allen Segen Sottes, und dieser Wunsch kommt aus dem innersten Grunde meines Herzens, der sich nicht wandelt. Zum Fest habe ich sehr ernst unsrer Reise nach Eutin gedacht, die für mein

The second of th

Herz bei dem nahen Anschauen einer Seele wie die Beinige den Kang meines innern Lebenk entschied.

# 431.

Rom, ben 16. December 1820.

Der Ausbruch schien sehr nabe, als ich Dir zulett schrieb. Nachher schmeichelte eine hoffnung, baß sie ganz vorübergeben könnte: diese ist verschwunden, und wir sehen jest klar einen Aufschub, aber auch ihre Wahrscheinlichkeit vor uns. Du wirst aus ben Zeitungen gesehen haben, bag bie Souveraine ben Konig von Neapel zu fich nach Laybach zu einer Conferenz eingetaben haben. Was sich barauf zu Neapel ereignet hat, ist kurz folgendes. Minister waren, mit Ausnahme von zwei Carbonari, Ricciardi und de Thomasis, von der Heillosigkeit der Revolution überzeugt: vor allen war es Gr. Burlo, ein ausgezeichneter Mann. laßte also ben Konig und bie Majoritat bes Ministeriums bie Bekanntmachung zu erlassen, wodurch der Konig erklarte, daß er eine modificirte Verfassung geben wolle, welche alles gewährte, was vernünftige Menschen wünschen konnen. Er hoffte auf Beistand: er hat sich getäuscht gefunden. Alle haben sich feig gezeigt: er und seine Collegen sind von den Jacobinischen Ministern angeklagt: Gr. Zurlo wird als Hochverrather angeklagt und ist vielleicht ver-Der Konig ist fort und ber Krieg unvermeiblich.

Dieser Winter ist für mich unter biesen angstvollen Aussichten ber gestörteste, ben ich hier noch erlebt habe. Pring Beinrich von Preußen, die Prinzen von Danemark und Baiern find hier. biese veranlaffen Gesellschaften und Einladungen, von benen ich mich nicht dispensiren kann; und bie Diners kosten immer bie Zeit von vier bis neun Uhr. Bor acht Tagen ift auch Br. v. Stein an= gekommen. Er ift in fehr guter Stimmung, und ich bin ihm gerne alles, was er wunschen kann, bas ich senn moge. Es ist auch eine Mohlthat, nach so schrecklich langer Entbehrung bes Umgangs mit einem ausgezeichneten Manne, und mit einem folchen wieder zufammen zu fenn und fich beinahe in bem ganzen Umfange beffen, was man weiß und gedacht hat, mit ihm besprechen zu konnen, und Aufmerksamkeit für die Gedanken zu finden, wofür Undre keis nen Sinn haben.

Es bekümmert mich nur, daß ich bei biesem zerstreuenden Le-

ben zu nichts kommen kann und alles liegen lassen muß, da ich wirklich mit der Fortsetzung der Geschichte in gutem Gange war. Selbst die Zeit, die ich meinem Marcus widmete, geht entweder verloren, oder ich muß sie andern Beschäftigungen entziehen.

# 432.

Rom, ben 30. December 1820.

In der vorigen Woche habe ich neue Instructionen erhalten, die über vieles befriedigende Antworten geben, aber bei zwei Puncten Schwierigkeiten erheben, an denen die ganze Sache scheitern kann.

Kunftige Woche sende ich meine Antwort auf das Libell in der Bibliotheca Italiana. Ich glaube, daß sie sehr gelungen ist und einen entscheidenden Eindruck machen muß.

— Die Entbehrung eines geistreichen gelehrten Umgangs mag mir auch von einer Seite wohlgethan haben: ich war gezwohnt im Gespräch zu leben, und habe mich gewöhnen mussen in mir selbst zu leben. Aber es ist doch eine traurige Entbehrung. Wäre ich in Berlin, ich glaube, auch Savigny hätte sich ziemlich entschädigt gehalten für die Indisserenz der Masse des Publicums und die Unseindungen Mancher.

# 433.

Rom, den 20. Januar 1821.

a section of

—— Wir gehen dem Frühling entgegen und die Erisis zösgert noch immer: welches dankbar anzunehmen ist: denn wenigsstens wird dadurch die Flucht mit den Kindern erleichtert. Wir haben bisher so mildes Wetter gehabt, bei dem man das Feuer im Kamin erlöschen läßt, sobald die Sonne in das Zimmer scheint, und es am Abend nicht wieder anzündet. Das Schlimmste ist aber, daß, wenn es dazu kommt, wir hier wahrscheinlich übersfallen werden: da die Neapolitaner etwa sieden Deutsche Meilen von hier Cavalerie zusammengezogen haben, die bequem in vier und zwanzig Stunden hier seyn kann, ohne daß wir mehr als ein Paar Stunden im voraus ihre Unkunst ersahren. Dann noch sorts

zukommen wird fast unmöglich senn. Ich habe für den Fall einen Contract mit einem Vetturin gemacht, der uns dann aber höchst wahrscheinlich sitzen lassen wird.

Inspirirt ein guter Geist den Congreß, so wird es wahrsscheinlich keinen Kampf kosten und die Comödie eben so schnell auseinandergehen, als sie zusammengekommen ist. Verfährt man übereilt, so wird die Sache freilich eben so wenig Bestand haben, aber es wird dann doch sehr traurige Vorfälle geben. In Sicilisen gahrt es auf's neue, und selbst Messina ist bereit für die Sache der abgesonderten Regierung und Verfassung sich mit den übrigen zu vereinigen, die es Anfangs verlassen.

In Spanien scheint eine Katastrophe für den König nahe — auf dessen Absetzung und Hinrichtung in den Clubbs sehr angestragen wird. — Die Liberalen zerreißen sich unter einander: man sucht das Ministerium zu stürzen. Eine Faction wird die andere

niederwerfen, bis bas Militairregiment Rube schafft.

Marcus lernt nun immer mehr Deutsch, und faßt Muth Rebensarten zu sagen.

Stein sehe ich viel. Er ist milde und herzlich. Seine Toch= ter, besonders die jungste, die sein Liebling ist, erheitern ihn.

Gr. Baudissin hat Deinen Brief abgegeben. Auch Hr. v. Rumohr ist hier.

# 434.

Rom, ben 10. Februar 1821.

Wenn auch auf einige Minuten beschränkt, sinde ich doch in ihnen eine Gelegenheit Dich zu benachrichtigen, daß uns dis heute kein Unglück betroffen hat, obgleich die Nachricht vom übergang der Österreicher über den Po schon am Dienstag hier einging, und Mittwoch früh in Neapel gewesen senn wird. Darnach hätten sie schon über die Gränze senn können. Es läßt sich daraus, daß dies bisher noch nicht geschehen ist, nichts für unsre Sicherheit solgern: aber wenn noch acht Tage ruhig versließen, so sind wir gerettet.

Wir sind nicht entschieden, ob wir nach Civitavecchia flüchten sollen, wenn der Pabst dorthin geht, oder bleiben der Kinder und unsers Eigenthums wegen. Kommen regulaire Truppen, so bleiz ben wir, denke ich: ist es bloßes Gesindel, so muß man sich freiz

lich retten. Zu Civitavecchia sollen drei Franz. Schiffe kommen, auf benen man sich einschiffen kann.

Die Österreicher können frühestens den 22. d. M. vor unsern Thoren senn. Wie man sich jetzt sehnt, daß die Tage verstreichen mögen! Und so geht das Leben hin!

Ich habe gestern Stein ein sehr schönes Fest gegeben, wo bie Sanger ber pabstlichen Capelle alte Musik aufgeführt haben.

Eine große Erheiterung hat mir ein Brief vom alten Peyron aus Turin gewährt, den er selbst öffentlich bekannt machen will, und worin er sich nicht nur ganz für mich erklärt, sondern bezeugt, daß er den Punct, wovon die Rede war, erst im September ges funden, u. s. w.

# 435.

Rom, ben 17. Februar 1821.

Wir haben acht Tage zurückgelegt, ohne daß die drohende Gefahr eingetreten wäre, und wenn es wahr ist, daß eine hieher bestimmte Österreichische Colonne heute zu Radicofani in Toscana an der Gränze des Kirchenstaats eintrifft, so können wir uns nach drei Tagen als gesichert ansehen. Freitag werden dann entweder die Österreicher einrücken, oder sich vor der Stadt auf der Straße nach Neapel ausstellen.

Im Ganzen haben wir diese Zeit ruhiger zugebracht, als Du Dir vorgestellt haben wirst. Man sing allmählich an zu benken, daß die Neapolitaner, wenn sie zögerten, gar nicht kommen würzben: doch war dies keinesweges eine entschiedene Beruhigung, und es war noch ein Streifzug möglich. Sonntag packten wir, und haben uns seitdem vorbereitet gehalten, um bei der ersten Nachzicht in einem Paar Stunden fertig zu sehn nach Civitavecchia abzureisen, wohin man den Pabst sühren wollte. So gerüstet sind wir noch immer. Das Archiv, Silberzeug, Gemälde u. s. w. sind aus dem Hause geschafft. Um Dienstag gab es einen blinzden Lärm. Die vier letzen Tage sind ruhig vergangen, wiewohl Niemand zweiselte, daß die Neapolitaner den Krieg erklären würzden, wovon die Nachricht diese Nacht eingetroffen ist.

Wie sie den Krieg bestehen werden, ob verzweifelt oder leicht= sinnig, darüber ist man ungewiß. Halten sie den ersten Choc

aus, so wird die Sache freilich ernsthaft. Wahrscheinlich bestehen sie ihn nicht.

Die Haare sträuben sich bei den Ermordungen, die nun auch in Neapel selbst vorgefallen, wie schon früher in den Provinzen. Der Leiche des ersten Schlachtopfers ward ein Papier mit N. 1. angeheftet gefunden.

Ich habe einen sehr erfreulichen Brief von Peyron aus

Turin.

Wie geht es mit Deinen Augen? Bei aller Verwirrung gehen meine Gedanken unzähligemal zu Dir.

Gretchen befindet sich leidlich. Die Kinder sind wohl. Mar-

cus macht gute Fortschritte im Schreiben.

# 436.

Rom, ben 24. Februar 1821.

Nur sehr flüchtig kann ich Dir in dieser schwirrenden Zeit der Betäubung schreiben: aber Du darfst wenigstens nicht in Angst und Sorgen über uns seyn, wenn ich es verhüten kann.

Die Österreicher sind nicht eingerückt: aber eine Division steht einen Marsch von hier, und an der Neapolitanischen Gränze stehen keine Truppen. Wie elend die Freiwilligen sind, die einen Streifzug wagen möchten, hat sich in der Provinz Uscoli, wo sie einstielen, gezeigt, wo dreihundert, die mit prahlenden Proclamationen eingerückt waren, vor sechzig pabstlichen Neitern gestohen sind ohne Stand zu halten.

Gefahr broht uns also nur in bem einzigen Fall, wenn die Ofterreicher bei ihrem Ungriff auf die von Natur so sehr starke Prozinz Abruzzo großen Widerstand sinden sollten. Wahrscheinlich ist dieser nicht: denn die Milizen, von denen man am meisten erwartete, zeigen sich ganz kleinmuthig. Zu Ascoli, wo viertaussend Mann einrückten, haben sie geweint über die Gefahr, in welche sie gingen, und viele sind besertirt. Sinem Reisenden haben sie auf die Frage, ob sie sich hrav schlagen wollten, geantwortet "Nudeln essen, Herr! Schlagen nicht." Und ein weinender General hat demselben erzählt, wenn er sie ermuntere sich zu schlagen, antworteten sie: ja, sie wollten es wohl, aber Lust hätten sie gar nicht dazu.

### 437.

Rom, ben 17. Marz 1821.

Drei Wochen werben verflossen senn, seitbem ich Dir zulett schrieb. Damals schon waren die unmittelbaren Besorgniffe und Ungste überstanden: nur schien es kaum moglich, daß ber Krieg in Neapel nicht wenigstens in einem gewissen Umfange mit ber Buth eines Meinungskrieges geführt werden wurde, und ba bie Ungriffsmittel alsbann unzureichend waren, so konnte man boch nicht völlig beruhigt über unfre Lage senn. Die hat man glan= zendere Worte gemacht als zu Neapel: die Fremden, besonders bie jungen Leute, welche die Reden angehört hatten, maren ganz begeistert und sahen in diesen Polichinellen die Belben bes Alter= thums auferstanden: ich, und wer sonft die Staliener kennt, wir zogen wohl gewaltig viel ab, gaben gar nichts auf ben moralischen Werth derer, welche die prachtigen Reden führten, aber wir hiel= ten es boch fur moglich, bag besonders die Sectenverbindung ei= nen Fanatismus hervorgebracht habe, dem die außerordentliche Un= geschicklichkeit bes Benehmens auf ber entgegengefesten Seite febr forderlich fenn mußte. Daß bas Banze bis auf ben Grad, wie wir es gefehen, ein bloßes elendes Lugen = und Maulwerk geme= fen, hat Niemand geahndet. Die officiellen Berichte machen es nicht einmal klar in dem Umfang, wie die Sache wirklich ift. In ber Uffaire von Rieti mag man auf jeder von beiden Seiten funf= zig bis siebenzig Todte gehabt haben. Da die Ofterreicher sehr schwach waren, haben sie nicht einmal verfolgen können: und nach biefer Uffaire ist die ganze Armee des Generals Pepe so auseinan= ber gelaufen, daß nur ein Theil von zwei Regimentern, die nicht in der Uffaire waren und seitwarts standen, sich in Pescara geworfen: Pepe selbst aber ohne einen Goldaten am 11. zu Castel = Sae= gro ankam. Zwischen Rieti und Aquila find brei furchtbare Paffe, Borghetto, Antrodoco und Madonna di Grotta, wo eine Hand= voll Menschen eine Armee aufhalten kann. Diese sind so gar nicht vertheidigt worden, daß die Ofterreicher nur einen Verwundeten gehabt haben, und ihre Gegner auch nicht mehr. Die Neapolita= ner helfen sich mit der Italienischen Lügenhaftigkeit, die sich nicht schämt noch grämt, indem ihre Blätter fagen, Untrodoco sen nach dem heldenmuthigsten Widerstand durch die Übermacht eingenom= men worden. Morgen, höchstens übermorgen wird die andre Urzmee am Garigliano angegriffen. Sie ist schon durch Desertion sehr schwach, wenigstens gegen das, was sie seyn müßte, um der Urmee, welche sie angreift, widerstehen zu können; und alle Nachzrichten sagen einstimmig, daß die Soldaten sich nicht schlagen wolzlen, und die Milizen nur auf eine Gelegenheit warten sich aufzustösen und nach Hause zu lausen. Die Corps, von denen man annehmen könne, daß sie aus Carbonari bestehen, z. B. die von Avellino und Salerno, zeigen sich eben so seige und desertiren eben so stark wie die übrigen, ja sie haben den Ansang gemacht auszurreißen. Die, mit dem prahlerischen Namen: die heilige Schwadron, die neuen Fabier, die dreihundert Bruttier, welche sich das Vorrecht ausgebeten hatten auf die gesahrvollsten Posten gestellt zu werden, sind gar nicht zum Vorschein gekommen, sondern völzlig auß einander gelausen.

Nur noch ein Zug. Man hat die Räuber, welche neulich zu Terracina die Knaben aus dem Seminarium geschleppt und zwei derselben, nachdem sie schon dreitausend Piaster Lösegeld für sie empfangen, mit kaltem Blut geschlachtet haben, begnadigt und in ein Corps formirt: der Hauptmann hatte zur unerläßlichen Bestingung gemacht, daß ihn die Regimentsmusik nach Fondi einhosten solle, und das ist geschehen. Zwischen Uquilo und Rieti hat die Neapolitanische Urmee nicht nur auf der Flucht, sondern auf dem Heimmarsch alles im eigenen Lande geplündert.

Ein ganz andres Ereigniß als die elende Neapolitanische Revolution, welche im September zehntausend Mann hatten vernicten kinnen (es sind jetzt nur fünf Bataillons im Feuer gewesen), ist die Empörung in Piemont, welche wir gestern erfahren haben, da wir schon glaubten, die Zerstörung jenes Narrenspiels sichre und für die Zeit, welche wir hier noch bleiben müssen, Nuhe zu. Die Piemonteser sind ein tapfres und achtbares Volk, von surchtsbarer Leidenschaftlichkeit, und man kann sich gar nicht verhehlen, daß dieser Vorsall gar nicht zu berechnende Folgen haben kann. Die Österreicher sind nur zufällig gehindert worden die Campagne nicht acht Tage früher zu eröffnen: wäre dies geschehen, da der Ersolg ohne Zweisel der nemliche gewesen sen würde, so ist alles darauf zu wetten, daß die Verschwornen in Piemont ihr Vorhaben ausgegeben haben würden. Gott weiß, was jetzt gescheten wird!

1470

- 131 h



in vier bis funf Tagen wieder ab. Bartholby war in Neapel, ist

aber herbeigerufen.

Von dem Leg. R. Sch., der Hob. begleitete, habe ich erfahren, daß der Pfarrer zu Sesenheim sein Dheim war, und vier Töchter hatte. Die unglückliche, allgemein geachtete Friederife sey vor wenigen Jahren gestorben. Auch der Bruder, ein respektabler, Pfarrer sey todt. Friederike habe die Erscheinung von Goethes Leben noch erlebt: ob sie es gelesen, wisse er nicht.

### An Nicolovius.

# 438,

Rom, ben 28. März 1821.

S-150 M

Liebster Freund, umarmen Sie mich, die Unterhandlung ist vollendet, nach Wunsch vollendet, und jetzt gehen wir an die Absasssung der Bulle, die hoffentlich in vier Wochen abgehen wird. Leite nur der Himmel die Gedanken des Mr. M. durch eine recht lebhafte Vorstellung der mehr oder minder kostbaren Tabatiere die ihn erwartet, und unser beider Federn, damit nicht noch am Ende ein Geschrei über die Bulle erhoben werde.

Sie werben von Graf Bernstorf Alles erfahren.

Hardenbergs Reise hieher ist wirklich ein Glück gewesen: es kostete mich nichts weiter als das Opfer ihm den Schein zu lassen, daß er die Sache vollendet habe. Und da er eben dadurch an ihre Aussührung und Erfolg gebunden wird, so trieb ich den Cardinal Consalvi, zu ihm auch in meiner Gegenwart so zu reden; und es selbst in seiner Note auszusprechen.

Jetzt, wenn die Sache zur Ausführung kommt, kann Ihr Ministerium viel thun; und ich habe den Pabst versichert, daß er

ba auf redlichen Willen zählen fann.

Nun nur Eile mit allen Vorschlägen wegen der Personalien. Daß man hier die lange Frist angenommen ist ein glänzender Beweis des Vertrauens welches man in unsern guten Willen sett.

Ihr Brief, mein theurer Freund, gehört zu den Belohnunsgen die der Himmel mir für meine Bestrebungen geschenkt hat. Ich danke Ihnen tausendmal dafür, in meinem und Gretchens Namen. Ich stehe aber immer so tief beschämt vor Ihrer Dezmuth, und vor der Überschätzung meiner: — wer bin ich? ein



### An die gensler.

### 439.

Rom, ben 7. April 1821.

Es siel mir sehr schwer Dir vor acht Tagen nicht zu schreisben, aber es war unmöglich. Zum Glück konntest Du Dich schon längst nicht mehr über uns ängstigen. Ich hätte Dir aber so gerne geschrieben, weil ich voll Freude war das wichtige Geschäft der geistlichen Unterhandlungen glücklich beendigt zu haben: beenzbigt; nicht so, daß nun nicht noch viel bei der Aussührung zu thun wäre, aber doch so, daß wir über alles Wesentliche einig sind, und nur ein ganz unvorherzusehender Umstand, wie etwa der Tod des Pabstes vor der Aussertigung der Bullen, die Sache zerstözren könnte.

Da man nun doch annehmen muß, daß aus der Bollenbung Gutes kommen kann, und wenigstens gewiß ist, daß die Verlangerung des gegenwärtigen Zustandes absolutes Boses wirkt, so ware es sehr hart gewesen, wenn ich die Sache nicht hätte aus= sühren können. Und wie oft und vielseitig sah es barnach aus!

Bu ber Berbesserung meiner Berhaltniffe gegen gefellschaft= liche Unannehmlichkeiten wie sie die Impertinenz einiger Thoren boch auch jest noch bisweilen bereitet, gehort, bag ber Kaifer von Bfterreich mir bas Großkreuz des Leopoldordens gegeben hat. Du weißt, daß wohl nicht Biele weniger burch biese Dinge bestimmt werden als ich und daß ich die mahre Ehre kenne. Wollte Gott, daß ich nie in eine andere Lage gekommen ware als da, wo diese hinreichte! Aber ich bin in andere Berhaltniffe verweht und muß mit Leuten leben, benen alles, mas mir bei ben Beften Berth= schätzung gewährte, gar nichts gilt, ja die meine gelehrten Kennt= niffe und Studien vielmehr unpaffend finden und etwa nur verzeihen; allmählich habe ich mich hier zu Einfluß und Ansehen her= aufgearbeitet und vermisse baran nicht viel mehr: boch zeigen sich noch zuweilen, und weit häufiger zeigten sich früher, Erscheinun= gen von Berabschauen auf meinen Stand und schlichten Namen, benen burch folche Muszeichnungen ein Ende gemacht wird. Satte sich Graf Blacas, ber in Deutschland als ber ärgste Aristofrat gilt, nicht von Unfang her so freundschaftlich gegen mich gezeigt, und

- End di

mich völlig als seines Gleichen behandelt, so wäre die Lage des Burgerlichen in diesen Cirkeln noch viel unangenehmer gewesen.

Stein hat mir sein Portrait in einer sehr ahnlichen Zeichnung geschenkt. Er war hier bei weitem am liebsten mit mir. Sein Alter hat ihn sehr liebenswürdig gemacht. Möchte sein Alter nur glücklich bleiben! Als er Marcus gestern Abend gute Nacht sagte küßte und streichelte er ihn: ich erimnre, daß seine eignen Kinder ihm nur die Hand küßten. Gott sen Dank, daß ich mit diesem Andenken von ihm scheibe. Morgen gehe ich ihm zu Gefallen noch mit ihm nach Tivoli.

Marcus verliert das derbe Aussehen, ohne daß seine Gesund: heit litte: boch beunruhigt es mich.

— Der Redacteur des Independente, eines der heftigssten Neapolitanischen Blätter, ist jetzt Lieferant der Österreichisschen Armee. So wechseln diese Leute die Farbe, wenn sie Vorztheile dabei sehen.

Morgen reist der Prinz von Dänemark, der sehr gütig gegen mich war. Die Prinzessin hat allgemein sehr gefallen durch ihr edles, einfaches und würdiges Benehmen. Gretchen ist einigemal Morgens bei ihr gewesen: sie hat mit großer Unhänglichkeit von ihrer seeligen Tante, der Prinzessin Luise gesprochen, die ihr auch von Dir viel erzählt habe. Sie waren auch mehrere Male bei uns. Unste süßen Kinderchen preßten ihr Thränen aus.

### 440.

Rom, den 28. April 1821.

Schon in der vorigen Woche erhielt ich Deinen Brief, in welchem Dich die Piemontesische Emporung für uns beunruhigt. Deine Sorge hat mich tief gerührt.

Uns erscheinen die Borfälle in Piemont nur beswegen bedeuztend, weil wir wußten, daß sie von den Häuptern der linken Seite in Frankreich angestiftet waren, und daß man eine Revoluztion in Frankreich versuchen wollte. Das war so auf den Tag verzabredet, daß ich eben einen veralteten Brief aus Madrid vom 24. März mitgetheilt bekommen habe, worin geäußert wird, diese Revolution im Einverständniß mit den Häuptern der Cortes, namentlich dem Grafen Toreno, eingeleitet, werde in wenigen Tazgen ausbrechen, oder schon ausgebrochen senn. Ich hätte übriz

MAN

gens erwartet, daß die Piemonteser das verwegene Unternehmen mit Entschlossenheit aussühren würden: aber wenn gleich der Verzschwornen, als solcher, viele waren, so waren sie doch ein unendzlich kleiner Theil der Nation, die von liederlichen und leichtsinnizgen jungen Officieren und von allen Ehrgeizigen kein Heil erwartete. So haben denn jene nichtswürdigen Bursche ein gränzenlozses Unglück über ihre Nation gebracht: fremde Occupation und anstatt eines zwar beschränkten aber rechtschaffenen Königs einen Fürsten, der nicht milde regieren wird. Wer hätte gedacht, daß wir jene Empörungen frecher Soldaten, welche Thronen vergaben und nachher seig slohen oder neuen Verrath übten, welche die schlechtesten Zeiten der alten Geschichte bezeichnen- und in der neuen unerhört waren, erleben sollten?

— Die Spanischen Schiffe, welche die Flüchtlinge von Neapel am Bord nahmen, haben diese bei Ischia ausgesetzt: vermuthe lich weil sie kein Geld hatten. In Spanien hat der neue Finanz-Minister die größten Unterschleife seines Borgängers entdeckt, und das Deficit wird auf achtundzwanzig Millionen Piaster geschätzt! Das ist aber jener Finanz-Minister, wegen dessen und seiner Collegen Entfernung die Cortes eine neue Revolution machen wollten und noch vielleicht aussühren.

Wohl steht Boses mit Bosem im Kampf an den meisten Dreten: aber das Schlechte, dessen Reich mit der größten Tyrannei eingeführt wird, und sein Recht auf das Lugenhafte, auf Borzügliche keit und moralische Auszeichnung begründet, ist mir weit verhaßeter, weif viel verderblicher, als das, welches sich fast gedankenlos auf den Besitz begründet und übrigens Jeden in seinem Besitz läßt.

Die Stille bes Sommers nahert sich nun und die hier zussammengestossenen Fremden zerstreuen sich. Stein ist nach Neapel abgereist und wird nur zwei Tage auf der Rückreise hier verweilen. Ich scheide sehr wehmuthig von ihm. Unser Verhältnis hat sich ganz so hergestellt, wie es vor Zeiten war. Er hat mich als seinen Freund dffentlich bei allen Gelegenheiten ausgezeichnet wie im vertrauten Umgange. Wenn wir in Gesellschaften zusam men waren, wünschte er, daß ich neben ihm siehen möge, und sich haben wir manche Stunde in sonst unleidlichen Versammlunger sehr erfreulich verbracht. Sch sehne mich nach einer Ausstuch aus Enretulich verbracht. Sch sehne mich nach einer Ausstuch aus Eand um etwas Erfrischung zu sinden. Sch kann mich nur nicht mehr wie früher durch Kränklichkeit entschuldigt von Gesell

- 5 majo

schaften zurückhalten, und so wie diese Gesellschaften sind, giebt es keine argerlichere Zeitvergeudung und Geistestödtung.

— Wenn Du einen Begriff von den Störungen haben könntest, worin dieser Winter mir vergangen ist, so würde es Dich nicht wundern, daß ich seit dem Anfang Decembers keine Zeile von gelehrten Arbeiten — so gut mir die Fortsetzung der Geschichte zu gerathen schien, und so lebhafte Lust ich zur Arbeit hatte — habe schreiben können.

Ich verspreche mir bei ber herrschenden Stimmung der Gemuther kein Glück vom dem Leben in Deutschland: ich weiß, daß die Wunden dort aufbrechen werden: aber diese Verhältnisse sind fand auch schwer zu tragen, wenn man sich für bessere bestimmt fühlt.

Die Kinder sind wohl. Marcus, der eine Zeitlang sehr zart zu werden schien, ist wieder recht kräftig. Moralisch gewinnt er sehr: seine Heftigkeit zeigt sich sehr setten und er besinnt sich schnell: es ist ein liedevolles Kind, voll Freude über alles, und voll Wohlwollens (ohne Empfindsamkeit) für alles in der Natur, der kein Insect verletzt, sondern sich daran freut, so lange es sich beschauen lassen will, und den das Wort: es ist ein gutes Thierzchen, thue ihm nicht weh! von dem Versuch abhält es auch nur zu sassen. Amalie wächst, ist nie krank, aber sein und zart auf eine Weise, die mich ängstlich macht. Sie ist sehr lieblich, von anziehender Freundlichkeit, aber sie unterbricht oft die Freundlichkeit durch kleine Schalksstreiche. Lucia ist derb und lebensvoll, hängt sehr an mir und ist am liebsten bei mir. Gretchen ist sehr angegriffen, ihre Augen sind wieder recht übel.

# 441.

Mbano, den 11. Mai 1821.

Das Ausbleiben Deines Briefes giebt mir Anlaß zu vermusthen, daß Du wohl zu ber armen Frize geeilt seust. — Was es heißt ein Kind verlieren, weiß ich jetzt ganz anders als sonst. Ich habe den kleinen entschlasenen Karl seit seinem dritten Jahr nicht gesehen. Gretchen sagt, es sen das ausgeweckteste der Kinder geswesen, aber von einer Sinnesart, die eine sehr wachsame Erzieshung ersodert hätte. Arme Frize, der ihre Lieblinge durch den Tod entrissen werden!

Wir find auf einige Wochen hieher gegangen. Landluft und

- C0000

Landleben hat man hier nicht; man kann sich ber Rauber wegen nicht außerhalb ber kleinen Stabte aufhalten, und nicht einmal in Willen, die an sie stoßen: aber eine frischere Luft als zu Rom ath= met man hier boch, und aus ten Fenstern bes hohen und hochlie= genden Saufes überfieht man eine weite und zum Theil nicht un= ebene Landschaft: im Hintergrunde das Meer, und es fehlt nicht an Spaziergangen. Der See mit bem Monte Cavo, welcher sich bahinter erhebt, ift fehr schon, und bie Alleen, durch die der Weg ju ihm führt, find in biefer Frühlingszeit erfreulich : zum Theil Reste bes Saumes eines burch eine Billa verbrangten Balbes, theils gepflanzt und wild vermachsen, wo ein Überfluß an schonen Blumen die Kinder erfreut. Für mich bedurfte ich Erholung und Starkung. Es ist aber nicht bloß bies nur, weshalb eine Beran= berung Noth thut, sondern es sind die Gesellschaften, denen man nur auf dem Lande entflieht; obwohl fie fich nun bis zum Derbst mehr und mehr verlieren. . Ich weiß nicht, wie es in Paris und Petersburg feyn mag: aber diese Orte ausgenommen giebt es gewiß keine Hauptstadt, in der ein so unfinniger Gesellschaftstaumel herrschte als hier, wo ber Hof gar keine Lebenszeichen giebt. Den Winter hindurch, wenigstens in den letten Wintern, sind hier Bornehme und Reiche in Unzahl aus allen Kanbern versammelt, und viele Englische und Ruffische Familien eroffnen Baufer um zu glanzen und sich die Langeweile zu vertreiben. Der Frangofische Bot= schafter giebt wochentlich ein großes Diner und außerbem Balle und Musiken; ber Ssterreichische wochentlich eine große Uffemblee Die Fremben besuchen auch ben Gingezogensten, und so ferner. wenn er einigermaaßen einen Ruf hat, und fodern, daß man ihre Gefellschaften nicht ganz verfaume. Siezu kommen die nothwenbigen Besuche bei bem Staatssecretair und ben Collegen, mit benen man Geschäfte hat. Storungen folgen sich jeden Augenblick. Raum site ich am Schreibtisch, so wird Jemand gemelbet, ober es regnet Billette.

Eine interessante Bekanntschaft, die bis zu dem Grade von gegenseitiger Herzlichkeit gekommen ist, über den die Bekanntschaften des reiseren Alters fast nie hinausgehen, habe ich mit Lord Colchester — dem ehemaligen Sprecher des Unterhauses Abbot — gestiftet. Gegen mich hob er seine schweigende Zurückhaltung auf. Er wünscht dringend, daß ich als Gesandter nach London-kommen

Afrew, seems of heafts go life week for the von 1816 bis 1823.

möger aber wenn bies auch zu erreichen wärer so fühle ich, daß in der ganzen Lebensart eines folden Berufs kein Heil für mich ist.

Ich glaube Dir nicht geschrieben zu haben, daß am Anfang bes Winters die berühmte Gräfin Albany, Alsicris Freundin, geb. Prinzessin Stolberg, hier war: sie ist geistreich genug, daß es sich der Mühe lohnte ihre Bekanntschaft zu machen. Was mich daran erinnert, ist, daß der Prätendent, ihr Gemahl, einst das Hans einrichtete und bewohnte, worin wir hier zu Albano wohnen. Da ich sie gesehen hatte, erkundigte ich mich über sie, und erfuhr freilich vieles, was das so häusig veranlaßte Gesühl erregt, daß die allgemeine Auszeichnung so gar nicht mit dem moralischen Werth harmonirt. Ihr Gemahl ergab sich dem Trunk, weil sie, durch Alssieri hingerissen, ihn in Verzweislung setzte: und sie ist auch Alssieri nicht die an's Ende treu geblieben; wiewohl sie ihm mit der Ostentation der Witwe eines berühmten Mannes, ein prächtiges Monument gesetzt hat. Sehr bejahrt wie sie ist, kann man sie noch schön nennen.

Wir sind hier zu Festen gekommen, die die Stalienischaktatholische Religion recht charakterisiren. Es ist das Fest des Localheiligen des Städtchens, welches mit einer allgemeinen Procession eröffnet wird, wo zwei Banden Janitscharenmusik voraufgehen. Abends ist Pferderennen, Illumination und Luftballon; zwischen dieses alles werden die Messen eingeschaltet.

# 442.

Mibano, ben 22. Juni 1821.

Deine Mittheilungen über Behrens Gesundheit angstigen mich allerdings; seine Zufalle scheinen mir sehr bedenklich.

Wir haben diese letten Tage in großer Sorge und Beangstisgung zugebracht. — Gretchen hatte, weil sie so sehr kraftlos wurde und wenig Nahrung mehr für das Kind hatte, entwöhnt. Über wenige Tage darauf wurde das Kind höchst elend, und wir sahen keine andere Nettung als in einer Umme. Glücklicherweise fand sich eine Frau hier, die eben ihren Säugling entwöhnte. Nun war aber das Kind schon zu klug um eine andre als der Mutter Brust zu nehmen: endlich gelang es zuerst in der Nacht, und später besiegte der Instinkt auch am Tage die Ubneigung. Das Kind ist sür jetzt gerettet.

Diese Tage vor sechs Jahren so herzzerreißend, und vor fünf Jahren so trübe durch Trennung und Abschied, wären leicht wieder Jammertage geworden. Lucia ist ein sehr anmuthiges Kind und hängt ganz an mir.

Marcus hat sich während der Krankheit seiner kleinen Schwesster sehr liebenswürdig gezeigt: bemüht ihr vorzuspielen und sie zum Lächeln zu bringen, wie er denn immer ihre Augenweide ist: und bewegt von unster Traurigkeit hat er sich bemüht immer gut zu seyn. Er ist ein vortreffliches Kind: nur zwei Fehler hat er, eiz nen sehr gefährlichen und einen wahrscheinlich vorübergehenden — entsetzliche Heftigkeit und Trägheit zum Lernen. Jene bezwang er während dieser traurigen Zeit ganz. Seine Fähigkeiten zu lernen sind groß, und wenn er Fleiß bekommt, nuß er es weit bringen können. Deutsch lesen hat er in drei oder vier Stunden gelernt: Gedrucktes und Geschriebenes. Er zeichnet mit vielem Geschick. Umalie ist durchaus von ihm verschieden; vielleicht spiritueller, unzausmerksam auf die Realität und nicht so hingebend wie der Knabe.

Ich habe diese Zeit her einen schweren Kampf gehabt, um die Abkassung der Bulle auf eine zweicknäßige und zulässige Art durchzusetzen. Mit Geduld und unablässiger Sorgfalt ist es am Ende gelungen. Ich habe denn Dinge erreicht, die noch nie bewilligt worden waren. Oft habe ich nach Rom gehen, früh außeschren, und so spät der Sicherheit wegen geschehen konnte, zurücktehren müssen; und dabei herrscht eine beispiellose Kälte. Heute, am längsten Tage, gehen die Leute in Mänteln wie im Winter einsgehüllt. Auf solche Tage von schneidender Kälte solgen andre von Scirocco: auf zwölf, vierzehn schlechte kaum ein schöner.

Ich hatte gehofft hier litterarische Arbeiten aussühren zu könznen — Studien habe ich freilich viele gemacht, und in den Rozmischen rechtlichen und politischen Alterthümern mehrere Puncte iu's Klare gebracht.

Sobald Lucia so weit hergestellt ist, daß wir es wagen kon= nen, kehren wir nach Rom zurück. Gretchens Augen sind seit dem Entwöhnen wieder weit schlimmer.

Ich hoffte, und mich verlangt sehr Neapel im Herbst zu besuchen: da Lucia alsdann entwohnt werden muß, werde ich es aufgeben mussen.

a market

## 443.

Rom, ben 13. Juli 1821.

Ich wollte, daß ich mich vor acht Tagen nicht hatte abhalten laffen Dir zu schreiben: benn nun kann ich Dir nur mit großer Sorge Schreiben. Unfer Marcus, meine Freude und meine Liebe, ist in einem Zuftand, ber ernstliche Beforgnisse erregt. Schon zu Albano ward er unwohl. Wir kehrten zurud; er war auf ber Reise fehr erhitt und hier mußten wir burch Zugluft um in unfre Wohnung zu kommen. Er blieb indeß noch leidlich bis zur tetten Sonntagsnacht. Wir haben einen Urzt gerufen, aber er ift noch nicht beffer. Das Kind wird fehr matt und hinfallig: fein Geift ift meistens noch munter; seine Berglichkeit sich gleich, und wenn er fehr angegriffen ift, herzzerreißend zartlich, befonders gegen mich. Meine Ungst brauche ich Dir nicht zu schilbern. Allerdings liebe ich ben Knaben leibenschaftlich, und mein Dafenn hangt an ihm. ihn zu sorgen, ihn zu erheitern, auf alles zu sinnen, was ihm frommen ober schaben konne, ist meine größte Sorge und mein einziger Bebanke, feitbem es fo schlimm geworden ift.

Die Bulle ist seit mehreren Tagen in allen Ausdrücken festgesstellt und wird nun abgeschrieben. Daß dies Geschäft jest beendigt ist, und ich mich für Marcus hergeben kann, ist ein großes Glück. Gott helse uns und schüse das theure Kind! Alle Keime des Gusten liegen in diesem Kinde, und was meine Einsicht und Kraft vermag um sie zu entwickeln, wenn Gott ihn uns erhält, soll geswiß geschehen. — Mir graut vor der Oberstächlichkeit der Jüngslinge unser Zeit. Gott verhüte, daß er nicht so werde.

Auf mein nun so gut wie vollendetes Geschäft kann ich mit Zufriedenheit sehen; und es ist alles daraus geworden, was nach den erhaltenen Instructionen barqus werden konnte. — Auch erndte ich von vielen Seiten Lob und von vielen Dank ein.

Ich wünsche zum Frühjahr von hier weg: wozu auch noch die Erwägung kommt, daß die Monarchen im kunstigen Jahr nach Florenz, und von dort ohne Zweisel hieher kommen; wo es dann des Tumults noch viel mehr geben wird als im vorigen Winter, wo ich dessen schon überstüssig genug hatte. Vereinige Deine Wünsche mit den meinigen, daß wir dann irgendwo still leben, wenigstens von hier weg seyn mögen.

Den 19. Ich schreibe Dir heute mit etwas besserem Muth. Das Übel meines Lieblings hat nicht nachgelassen: aber die Symptome erscheinen etwas günstiger, und er ist etwas frischer als die vorigen Tage.

# 444.

Rom, ben 21. Juli 1821-

Nach meinem letzten Briefe haben wir noch sehr beängstigte Tage gehabt. Um Sonntag war Marcus sehr schlimm, und wir sürchteten alles. Wir riefen einen andern Urzt. Der versuchte eine entgegengesetzte Methode, nach der das Kind sich besser bessindet. Das libel ist noch nicht besiegt: aber er hat doch sehr gewonnen.

Ich habe unfägliche Angst ausgestanden und mich mehr als je an den Knaben gehangen. — Wie er am franksten war, sagte er: ich bin sehr krank, aber meine Lucia ist wieder wohl, und so bin ich doch vergnügt.

# 445.

Rom, ben 11. August 1821.

Dieses Mal bin ich Dir lange eine Beantwortung Deines letzten lieben Briefes schuldig geblieben. Und boch habe ich mich lange keines so erfreut.

Die Kinder sind meine Freude, und wenn man sie in Gefahr gesehen hat, dauert die Sorge fort noch lange, nachdem die Gesahr überstanden ist. Zwar ist Marcus sein Übel nicht los, und die geringste Kleinigkeit verschlimmert es: doch hat er bedeutend gewonnen und wieder zugenommen. Unsre Amalie war in diesen Tagen von Ruhr bedroht; diese Gefahr ist abgewandt. Amalie hängt sich nun auch viel mehr an uns an, und wird ein sehr liedes Kind: ihr Eigensinn verliert sich immer mehr und sie lernt gehorten ohne zu launen. Mit Lernen qualen wir sie noch nicht, und das wird auch sehr schwer gehen, da sie flatterhaft und zerstreut ist. Marcus konnte alles lernen, wenn er nicht jede Regsamkeit dem Stillsisen vorzöge. Wir reden jest viel Deutsch zu ihm und er versteht alles. Lucia läuft und ist frisch. Sie hängt sehr an dem Bruder.

Auch meine Aufmerksamkeit ist allerbings auf Griechenland gerichtet. Ich verwunsche Ppfilanti's Unternehmen, ber Taufende fruchtlos bem Tobe und viel mehrere einem viel fchlimmern Schick-Gott gebe, daß Raiser Allexander ben großen sal aeopfert hat. Gedanken ausführe nichts für sich zu nehmen und einen unabhan= gigen Staat bort schaffe, gegen beffen Dasenn sich zu widerfegen Niemand die Stirn haben fann. Übrigens giebt es nur eine Form, unter ber die Griechen und die übrigen Bolfer bestehen konnen: die bes Alterthums und Mittelalters, unter einem Fursten mit unbefis nirter Gewalt, ber aber jebe Bolkerschaft und jede Gemeinde in ihrem Innern thun laffe, was ihr bas Beste baucht, nur baß sie bestimmte Rriegsbienfte thut und bestimmte Steuern gablt. größte und heilbringenoste Revolution mare es für Europa. Millio= nen konnen sich in ben Bufteneien ber gesegnetsten Lander ausie= beln, und mas fich nach Amerika wendet und für Europa verloren geht, schaffte eine neue Starte fur Europa. Uffen, wer weiß, wie tief hinein, wurde mit ber Beit Europaisch werben.

446.

Rom, den 16. August 1821.

Beute schreibe ich Dir nur um meinen Troft mit Dir zu thei= len. Wenn mich etwas außer bem Anaben beschäftigt, fo find es bie Gerüchte aus bem Archipelagus. Wir haben noch feine Gi= cherheit, daß bie Seefchlacht vor Mitylene mahr ift, aber bie Nach= richten aus Corfu barüber haben boch einen Charafter, ber es glaub= lich macht, daß die Sache Grund habe: ift bem fo, obgleich jene Briechischen Geefahrer einzeln nichts beffer als Geerauber find, und Miemand, bem fein Leben lieb ift, sich mit verfihrerischer Sabe auf ein Schiff von Sydra embarquiren wird, fo respectire ich sie doch, und fange an etwas zu erwarten. Die Thaten mussen die Leute zeigen. Es waren die Hollandischen Corfaren, welthe Freund und Feind beraubten, die 1572 Briel eroberten und die Republik grundeten. Gine Griechische Republik ift ein Unding; aber ein Staat fann boch bort vielleicht entstehen, und meine Phantasie verfolgt die unendlichen Entwickelungen, welche aus ber Auf= losung bes Turkischen Reichs, und ber Eroffnung von Kleinasien und Syrien für Europäische Colonisation hervorgehen können. Nur begreife ich nicht, wie sich ein Volk wie bas Griechische wird re= gieren lassen. Will man es europäisiren, so wird es gar nichtswürs dig werden. Ich denke mir Deutsche Colonien in Bithynien u.f. w.

447.

Rom, ben 8. September 1821.

Bunsens Krankheit halt noch an, und wenn er, wie wir jett hoffen, gerettet wird, so wird es lange, lange dauern, ehe er eisnigermaaßen hergestellt ist und zum Arbeiten kommen kann. Gott erhalte ihn! So lange liegt denn natürlich auch alle Arbeit, auch die unangenehme des Abschreibens des Selbstgeschriebenen auf mir.

Wir haben Gott zu danken, daß wir bisher von dem giftigen Einfluß der Luft frei geblieben sind, während Stadt und Land voll Seuchen sind. Man hofft auf baldige Negengusse, mit de= nen hier eine solche Krankheitsdisposition zu vergehen pflegt.

Es freut Gretchen wie mich, daß Du es nun auch nicht mehr für unräthlich hältst, daß wir von hier wegzukommen suchen: denn auch Du sühlst, daß es besonders für Marcus gut sen, noch als Kind in's Vaterland zurückzukommen.

Ich wiederhole also meine Bitte an Gr. B. mich zum nach= sten Frühjahr definitiv abzurusen, oder mir wenigstens einen Ur= laub auf ein Jahr zu geben.

Nun ist aber ein Umstand, ben ich unter diesen Umständen als ein Unglück ansehen muß. — Gretchen ist wieder schwanger. Die Zeit ihrer Niederkunft wird im Febr. fallen; wir können also vor Mitte Mai nicht von hier, und die Möglichkeit der Abreise hängt dann noch davon ab, ob sie stillen kann.

Marcus ist jetzt mit dem Lernen auf recht gutem Wege: er schreibt kleine Lateinische Buchstaben recht gut, und findet sich das Buchstabiren zum Schreiben meistens selbst heraus: Italienisch liest er geläufig und mit dem Deutschen geht es auch recht gut.

Über die Angelegenheiten der Griechen habe ich Dir neulich geschrieben. Ich stimme, so wie es nun steht, mit ganzer Scele dafür, daß man ihnen helse. Von den Griechen selbst erwarte ich vorerst nicht viel Gutes: es ist ein gar zu unseelig verkomm= nes Volk. Ich habe mehrere Bekannte, die unter ihnen gelebt.

Hamanns Schriften sind mir sehr merkwürdig: darüber ein Unbermal. Schreibe Du mir auch barüber.

#### An Micolovius.

## 448.

Rom, ben 15. September 1821.

Ich banke Ihnen ganz ausnehmend für den ersten Band von hamanns Schriften: mochte ich die folgenden nicht mehr in dieser Grube zu empfangen haben. Sie konnen es fich nicht benken wie wir, Ginfame und Berlagne, es schmerzlich vermiffen feine Seele zu haben mit ber sich reben ließe; wie oft wir, zum Beispiel an einem Sonntagabend, unfer Tomi empfinden, und seufzen, wenn wir boch nur einmal Goschens, Nicolovius, Savigny einen Abend bei uns haben konnten! Bei hamanns Schriften, wird bas Ber= miffen Ihrer zehnfach lebhaft: obgleich ein Abend nicht hinreichte sich barüber auszusprechen. Wer alles von der historischen Seite nimmt findet fich hier in einer untergegangenen merkwurdigen Eine andere Frage — und ich hatte, unbekannt mit ben Schriften nicht erwartet, bag ich fie thun mußte - ift, ob es beil= fam fenn werde, daß sie erschienen. Ich meine nach bem wie un= fer Publicum nun einmal ift. Fur ben Augenblick scheint ein Schonthun mit Pietismus bei ziemlich vielen jungeren Leuten Mobe zu senn, — nicht durchaus aus heuchelei und Eitelkeit, aber bei fehr wenigen aus innerm redlichen Gefühl; unfer Zeitalter fobert grelle Farben und gellende Tone, bald einer, bald einer andern Dies wird nicht lange anhalten, aber ber Augenblick ift un= glucklich wo erscheint was Autorität giebt, weil die Leute es nicht verstehen. Mehr aber als für ben Augenblick ift mir bange, daß die Generationen welche Hamann und die Zeit worin er sich ent= wickelt, gar nicht begreifen konnen, an diefer Darftellung einer rauhen und rauchen Gestalt bleibenden Unstoß nehmen werben. Ich hatte ben Lebenslauf nicht gelesen als ich ben Wunsch theilte, baß er, wie er fen, erscheinen mochte; und an bie Bekanntma= chung einer Correspondenz wie die Lindnersche nie gedacht. bekenne ich Ihnen, bag ich viel barum geben wurde, wenn Jemand der es vermochte - vor Allem Gie - beibes, Lebenslauf und Briefe, in ein Leben Samanns verarbeitet hatte, woburch vieles für 1000 nur Migverstandliches begreiflich gemacht, und viel Schmerzliches beseitigt worden ware. Wenige werden wissen wie



a tall to

welche ihren Namen verdient, spricht in Reben; es sind nicht die Handlungen: die Reden sind es und die Gedanken, welche anstecken. Hatte ich die Thätigkeit die mir sehlt, ich wollte, wäre es auch nur zur Probe, die allergefährlichsten Dinge erzählen so, daß sie gar nicht aufregten; und wiederum der Phantasie meiner Leser gebieten, daß sie sur Sulla oder Marius Parthei nähmen; also daß sie auf das Blut nicht achteten, sondern die ganze Schuld des vergossenen in ihrem Gewissen zu vertreten hätten.

Das ist aber eine weitläuftige Digression vom unmittelbaren Gegenstand: indessen werden Sie selbst sie gleich darauf reducirt haben, daß nach meiner Meinung Hamanns nicht für das Publizum bestimmte Schriften ein Geheimniß hätten bleiben mussen, woraus sein Biograph nur auslesen mußte um seine bekanntgemachzten Orakel begreislich zu machen. Finden Sie, daß ich Unrecht habe, und Sie haben einmal Zeit, so erklären Sie es mir.

Inzwischen werden Sie eben sehen wie außerordentlich biese Erscheinung mich beschäftigt und angezogen hat: und wie begierig ich der Fortsetzung entgegen sehe, gegen deren Bekanntmachung außerdem wahrscheinlich viel weniger zu sagen sehn wird.

# 449.

Rom, ben 29. September 1821.

Du hast mich durch Deinen letzten Brief auf mehr als eine Weise gerührt. — Wenn man ein tief erregtes Leben nicht mehr haben, oder nicht mehr ertragen kann, so ist Stille und Friede das einzige Wünschenswerthe. Tenes aber gilt für mich wie perssonlich, so für das öffentliche Leben.

Ich wollte Dir schon neulich über Hamanns Schriften schreisben, wie sie auf mich wirkten. Sonst harmonirten entweder unfre Gefühle, oder, mit seltnen Ausnahmen, fanden sie sich zussammen, wenn wir uns erklärten; ich wünschte bei dieser merkswürdigen Veranlassung zu erfahren, ob diese innere Übereinstimsmung noch dauere. — Ich hoffe es. Gelesen hast Du sie ohne Zweisel. — Nun frage ich Dich, sympathisirst Du mit ihnen, und freust Du Dich sie zu haben? Klarer ist mir freilich Hamann um vieles geworden, die Veranlassung der ersten und vielleicht merkwürdigsten seiner Schriften nun verständlich, von der ich vors her nichts wußte. Aber war es mir nicht genug zu erkennen, daß

Miebuhr. 11. 31

bie originale Richtung feines Geiftes bie eines Starken mar, ber aus einem untergegangenen Geschlecht in ein ganz veranbertes Weltalter hineinlebte? Bon jenem fruhern Geschlecht mußte man Kunde haben, und dies war der in Königsberg vor andern Orten tief lebendig gewordene Pietismus, bessen Geprage und Tradition Sippels Schriften tragen; in biefem mar auch Samann erwach= Bas gewinnen wir durch diese Bekanntmachung feines Le= benslaufs und feiner Briefe? Dber vielmehr, mie viel verlieren wir nicht durch die Zerstreuung jenes Nebels, der die Perfonlich= keit bes Geheimnisvollen verhüllte? Wir sehen einen jungen Men= schen, beffen Unstrengung die jegige Generation gar nicht ahnben und nicht faffen wird, sich ganz geben laffen, auf die leichtsin= nigste und gewiffenloseste Beife seine Berpflichtungen gegen feine uneigennützigeliebenden Freunde verfaumend, gang in bem Strom feiner Neigungen schwimmend, und, ba die Beklommenheit fei= ner verzweiflungsvollen Lage ihn auf seine fruhern pietistischen Gefühle zurudführt, baburch nicht im allergeringsten zu feinen mensch= lichen Pflichten zurückgebracht. Wir feben ihn zurückgekehrt biefe nemlichen Freunde mit Religionsftolz hohnen; ihre Wohlthaten annehmen, sie aber boch hassen und verdammen; bennoch sich vorbehaltend, wenn ihn die Moth treibe, zu ihnen zurückzukehren. Ub= gefehen von allen unfeeligen Ginbrucken, bie bies auf verkehrte Bemuther machen kann und wird - zugegeben, daß auf folche vorübergehende Wirkungen nicht zu sehen sen (welches ich, je alter ich werde, und je mehr und je aufmerksamer und je langer ich bem Wechsel ber Berkehrtheiten zugesehen, nicht fo gang einrau= men mochte) - wie erscheint er uns? Als ein bamonischer Mensch, der sich berufen glaubt als Tyrann zu walten. Ihm war diese pietistische Deutung ber Bibel, ihre Auffaffung als bas eines Band= buchs für alle Falle bes Lebens, von Kindesbeinen an Gewohnheit gewesen: in Momenten, wo Noth, Beklommenheit, Reue fein ganzes Dafenn zusammengebrängt hatte, war er bavon ganz und für das Leben ergriffen worden: auf feine Sandlungen hatte biefe vermeintliche Heiligung keinen Ginfluß gehabt. Die Richtigkeit jener Unsicht gewinnt baburch nicht die allergeringste historisch= praktische Berührung. Gebe ber himmel, daß man dies nicht be= haupten moge! Nun war er, ohne alle Frage, einer ber tiefften und gewaltigsten Geister, die Deutschland hervorgebracht hat, und mit biefer ihm won Natur geworbenen Sprache nahmen feine Mus-

wind and well was bound fell in the L. Then from Darliette in the work him to wear with him with fill the form of the property of Digitizer 111



noch nicht verlassen, und zu zwei Zeiten einige Tage im Bett ge= halten. Es ist mein gewöhnliches Übel bei bem Eintritt ber Winterkalte, und hat gar nichts zu bedeuten.

Ich bin fehr thatig und bas macht mich leiblich heiter. Gret= chen bat eine fehr erträgliche Schwangerschaft, nur jest ift auch sie fluffiebrig und erkaltet. Die Rinder find gefund; nur meine kleine Amalie weniger frisch als vor einiger Zeit. Dies liebe Kind ist meine stete Sorge. Sie lernt jett lesen: fehr schnell, feitbem sie Ernst gemacht. Marcus macht gute Fortschritte im Latein und das Zeichnen gelingt ihm ohne Unterricht von felbst immer besfer. Ließen wir ihm Unterricht geben, fo wurde er es bald weit brin= gen, aber mir scheuen es biese kunstlerischen Unlagen zu forbern. Lieber alles andre als Runftler! Schaarenweise kommen fie aus Deutschland hier an: robe Naturalisten, die gar nichts gelernt has ben, ohne Geld, aber mit Empfehlungsbriefen, in benen man gebeten wird fie zu unterftuten. Welche Bursche find biefe großtentheils! Und wie bunkelvoll! Wenn man ihnen Urbeit geben will zum Copiren, fo lehnen fie es ab, weil fie eigne Compositio= nen malen wollen: eigne Compositionen: Leute, die oft keine Uhndung haben bavon, worin bas Vortreffliche bessen bestehe, was fie feben.

Du begreifst, daß es mir nicht gleichgültig ist, daß Marcus heranwächst und Deutsch nur als eine fremde Sprache lernt, mit allen seinen Ideen zwar nicht in dieser Miseradilität, aber in der Natur, im alten Rom, in der Antike so einheimisch werde, daß er nur allzu leicht im Vaterlande ein ewiges Heimweh in sich trazge. Und wie schmerzlich für mich und unglücklich für ihn, wenn er mit seinem Deutschen Herzen und Sinn in einen von diesen Wälschen umgewandelt würde, oder sich auch nur wohl unter ihz nen fühlte!

### 451.

Rom, ben 29. December 1821.

a thinds

Es endigt nun für uns zum sechstenmal das Jahr hier zu Rom! Indessen übt die Zeit ihre Gewalt, und ohne daß man aufhöre hier fremd zu seyn und sich fremd zu fühlen, wird man auch der Heimath fremd. So vergeht das Leben, und man fühlt, daß es elend hingeht, ohne daß ich jedoch den Frommen einräu=

fa.11.2

me, daß es an sich ein elendes Ding um das Leben sen: ich weiß vielmehr, daß es nur durch eigene Thorheiten, Fehler und Schwäschen elend wird, und daß ein Leben, durch welches eine Harmonie hindurchgeht, keine erträumte Glückseeligkeit ist.

Du warst unruhig über die Einwirkung des Bliges, der in unserm Garten unter dem Fenster unsers Wohnzimmers in die Er=

be gefahren ift. Es ging ohne Nachtheil ab.

Meine Gesundheit ist in diesem Winter nicht viel werth ohne daß ich mich krank nennen könnte. Es sehlt mir gemuthliche Ersfrischung, ohne die ich mich schlaff sühle und nicht gesund senn kann und die mich auch selbst für Kränklichkeit entschädigt.

—— Ich habe Marcus erlaubt Dir zum Neujahr zu schreiben. Der Knabe gewinnt täglich; er hat seinen Jähzorn sast besiegt; er lernt nicht schnell, aber er prägt sich tief ein, sast sehr bestimmt auf und daß ihm auch Phantasie nicht sehlt, zeigt sich auch entschieden. Seine und Lucias Gesundheit sind herrlich; meine süße Umalia aber macht mir Kummer. Ich weiß ja freilich aus eigner Ersahrung, daß auch kränkliche Kinder durchleben können: aber sie ist gar zu zart und hinfällig.

Daß auch Du so über die Bekanntmachung von Hamanns Briefen urtheilst, freut mich höchlich. Auch mir ist es aufgefalzlen, wie tief seine Jugendbekanntschaften stehen mußten: so war es damals in Deutschland: Eichbäume und Sträucher. Jest alles windschiefe Mittelbäume.

### 452.

Rom, ben 19. Januar 1822.

Diesesmal haben meine Sorgen, wenn Briefe von Dir aussbleiben, mich nicht getäuscht. Ich wurde Gott danken sur Deine Genesung, wenn ich frei von Befürchtung wäre, daß Du Dich zu früh herausmachst: ich traue Dir darin nicht.

Marcus's herrliche Natur bewährt sich täglich: aber ich weiß auch sehr wohl, daß dies keine Gewähr giebt, wenn sie nicht mit der allergrößten Wachsamkeit geleitet wird. Er soll mir hoffentzlich kein eingebildeter flacher Narr werden, kein Mensch, der sich mit Oberstächlichkeit begnügt und einen Schein annimmt um den

Leuten Sand in die Augen zu streuen. Ich wurde mich nicht troften konnen, wenn ich ihn einst wie einen anmaagenden Burschen ober wie einen hohlen Flachkopf und schalen Schwätzer ober wie einen eitlen Narren, ber sich nicht burch wahre Tuchtigkeit, son= bern burch eingebilbeten Sochmuth ober angenommenen Schein geltend machen wollte, umbergeben fabe, - wie bies bas Befen fo vieler jungen leute unferer Zeit ift. - Entweder fie find aufgeblasen von Dunkel und wollen reformiren und alles übersehen, und herabsehen auf Leute, welche sie hundertmal in die Tasche fteden konnten; ober gehoren sie einmal nicht zu biefer Parthei, so wissen sie auch nichts, lernen nichts, konnen nichts mit Ernst und Tuchtigkeit angreifen und nehmen ben Schein einer feinen Bilbung — versteht sich von außen — an, und meinen, wenn sie nur in ben leeren Gesellschaften ber großen Welt nach ihrer Dei= nung glanzen konnen, fo hatten fie bas Mothige fich erworben und konnten nun vollgultig in ber Welt auftreten. Es gelingt mir mit bem Unterricht so fehr, als ich es nur hoffen burfte. der Lateinischen Worte, die er weiß, ist schon nicht gering und er begreift die Grammatik, fo bag ich ihm schon Stude von Para= bigmen beibringen kann, ohne baß es ihn wie eine tobte Sache quale: manche Formen errath er nach Gefühl. Ich lese mit ihm ausgewählte Kapitel von Hygins Mythologicum, einem Buch, welches wohl nicht leicht bazu gebraucht ist und sich boch burch bie Abwesenheit bes Periodenbaus und bas Interesse ber Erzählung vor allen andern bazu eignet. Für bas Deutsche schreibe ich ihm Stude ber Griechischen Mythologie: zuerst die Geschichte ber Ur= gonauten, jest bin ich an Hercules Geschichte; ich schreibe alles fehr frei und ausgemalt, so baß es ihm wie Poesie anschaulich ist. Auch liest er mit Jubel, so daß ihn sein Freudengeschrei oft am Lefen ftort. Das Rind hangt gang an mir: aber biefe Erzie= hung kostet mir auch viel Zeit. Doch ich habe ja gelebt und be= trachte es als einen Lohn für mein Streben, wenn biefer fich fo vollkommen und reich entwickelt, als es mir möglich ift.

Oft kommen unerwartete Gedanken aus ihm hervor. Vor zwei Tagen saß er neben mir und sing an: mein Vater, die Alten dachten (glaubten) an die alten Götter: aber sie dachten (glaubten) doch auch an den wahren Gott. Die alten Götter wa= ren ja wie die Menschen.

Gretchen ist sonst leidlich, aber ihre Augen sind schlimm.

a tale de



Ihre entscheibende Stunde wird mahrscheinlich Unfangs Mark fenn. Alsbann werben bie Kinder etwas schwer auf mir liegen. Aber es ift Gewiffenssache sie nicht zu verfaumen.

# 453.

Mom, ben 22. Februar 1822.

Borgestern ift Gretchen auf's neue von einem Mabchen ent= bunden worden. Es ging biesmal schnell vorüber. Das Kind ift groß und gefund gebaut. Alle Symptome find Gottlob bei ber Mutter gunftig. - Wir haben schon seit bem 7. Fruhling.

Die Mutter hatte lieber einen Anaben gehabt und Marcus ift mißmuthig, baß es kein Bruber ift. Umalia triumphirt gegen

ihn, daß das Schwesterchen nun ihr ganz gehore.

Sett liegt benn vielerlei auf mir, bis Gretchen wieber er= holt ist.

## 454.

Rom, ben 8. März 1822.

Dein Brief ist ausgeblieben und dies beunruhigt mich. Gott gebe, bag Du feinen Ruckfall gehabt habeft!

Wir haben auch schlimme Tage gehabt. Die ersten acht Ta: ge vergingen Gretchen fehr gut; nachher trat allerlei Ungemach ein, und unglucklicherweise liegt ber Arzt frank, bem wir noch am meiften vertrauen.

Ich habe babei nun vielerlei zu beobachten. Bum Glud nimmt fich bie Seibler ber Kinber etwas an.

Den 9. Das arme Gretchen hat nun noch bas Leiben eis ner bofen Bruft zu befteben.

Dabei wird man burch taufend Kleinigkeiten geplagt. -Staatspersonen verlangen in die Gesellschaft eingeführt zu merben; andre verlangen, bag man ihnen Ginlabungen zu einem Balle verschaffe, andre Plage bei Feierlichkeiten, andre wollen aus bloßer Neugierde etwas sehen, andre wollen empfohlen senn, wie= ber andre wollen burch mich Erlaubniß zur Copirung von Gemals ben haben: noch andre auf Bibliotheken außer ben gewöhnlichen Stunden arbeiten u. f. w. u. f. w. - Gelbst Dai bat fich an mich gewendet um ihm zu Dingen zu verhelfen, bie er unbefon-

s Special

nener Weise verscherzt hatte. — Eine größere Satisfaction konnte ich nicht erhalten.

# 455.

Mom, ben 6. April 1822.

fifth

Ich vermisse abermals Deinen erfehnten Brief.

Gretchen ist nun aus den Wochen, aber nicht erholt und hergestellt: vielmehr sehr elend und hinfällig. Sie hat es aufgesben mussen, die kleine Cornelie zu stillen, da sie zu kraftlos wurse. Wir haben also eine Umme nehmen mussen.

Ich bin recht geplagt in dieser Zeit. — Die Kinder, Be- suche, Billette, Geschäfte lassen mich oft vor Abends neun Uhr

feine freie Stunde finden.

Marcus liest jetz Diodatis schöne (protestantische) Bibel (die Evangelien) und er liest mit lebhafter Theilnahme. Er zeichnet

recht forgfältig.

Ich erwähnte neulich ber unglücklichen Menschen, die in hellen Haufen aus Griechenland wiederkommen. Ich habe bis jest hauptsächlich nur mit einem verkehrt, ber ein sehr leidlicher Junge ist, ein Rheinlander, ber in ber Landwehr gedient hatte. Er und ein Paar Sachsen verfluchen die Flugschriften und andere Wind= beuteleien, bie ihnen eingebildet hatten: es stehe eine Griechische Urmee von 30,000 Mann im Felde und man rufe Officiere u. f. w. Sie fanden keine Urmee und anstatt Sold zu bekommen, mußten sie alles verkaufen um nur zu leben, und man wollte sie gar nicht, und sie mußten Gott banken nur wieder umkehren zu konnen. Meine Bekannte gestehen, daß ich ihnen alles vorhergefagt habe: fo z. B., daß man sich unter Griechischen Soldaten nur die zu= sammengetretenen Banden ber Klephthi (Rauber) benken muffe, benen in einzelnen Fällen die Bauern beitreten wurden; unter ben Befehlshabern: Räuberhauptleute, bie wenigstens eben so gierig als blutdurstig maren; es sen unsinnig ihnen biese anzubieten, außer für die Artillerie; bezahlen konnten sie keinen Menschen, wurden gegen Jedermann mißtrauisch seyn. Dennoch wunsche ich ihnen von Herzen Erfolg und Segen; man mußte ein Thor seyn um tugendhaften Heroismus bei ihnen zu erwarten, und ein kalter Politiker unsrer Tage um sie ber Ausrottung Preis zu geben.

## 456.

Rom, ben 4. Mai 1822.

Wir haben das Unglud, bag ber Reichhuften unter unfre Kinder gekommen ist und alle bavon ergriffen sind, von Marcus bis zum Saugling; auch ich bin bavon angesteckt und es ift nur ein großes Gluck, bag Gretchen ihn als Kind gehabt hat. scheinlich hat Marcus's Zeichnenlehrer — ein Knabe — ihn in un= fer Haus gebracht. Um heftigsten außerte er sich bei Cornelia, und wir konnen uns fo wenig verhehlen, als es ber Urzt thut, baß sie in Gefahr ift. Marcus, welcher schon vor brei Wochen anfing zu huften, hat die Krankheit am leichtesten. Die Dauer berfelben ist hier viel kurzer als im Norden. Ich werbe mich auch noch eine Beitlang schleppen muffen und bin recht fehr herunter. Ich habe mich recht frank gefühlt: bas leise Fieber war anhaltenb; ich glaubte barauf zu geben und bachte wehmuthig an ben Berluft fur meinen armen Knaben. Jest weiß ich, daß es diesmal vorüber= geben wird. Aber ich fühle meine Krafte fehr erschöpft. — Alt werde ich nicht. Gerne mochte ich so weit reichen, bis ich Marcus's Erziehung einigermaaßen ausgeführt haben werbe.

Ich lese jett mit ihm die schlechte Lateinische Übersetzung der Obnssee. Ich habe die von Voß nicht hier. Er ist ganz begeis

ftert bavon.

Der Pabst ist sehr schwach. Sein Tod ist ein Unglück: denn alles läßt erwarten, daß man einen bigotten, starrsinnigen Nach= folger erwählen wird.

Unser Italienischer Arzt ist sterbenskrank, und wir haben un= fre Zuflucht zu einem mittelmäßigen Englischen nehmen mussen.

### 457.

Rom, ben 18. Mai 1822.

Unsre kleine Cornelia war nach meinem letten Briefe durch innere Krämpfe noch in großer Gefahr. Es scheint jetzt überstans ben zu senn. Lucia leidet jetzt am meisten. Das Kind sonst so fett wie eine Wachtel, ist ganz abgezehrt.

Mich hat der Husten arg mitgenommen; dabei habe ich oft arbeiten mussen und dadurch das Fieber sehr verschlimmert. Ich

1.1

L. DOGLO





seit Jahren die Bücher nicht gelesen, und keine Zeit, ja, ich muß sagen, Kräfte habe, um sie zu suchen: aber Sie verlassen sich wohl vorläusig darauf, daß ich richtig zu lesen pflege: und wenn Sie der Sache weiter nachgehen mögen, will ich sie Ihnen ein andermal suchen. Nun will ich Ihnen meine ganze Meinung in kurzen Puncten schreiben: Hypothesen und Positives gemischt, wie ich es gegen Sie thun darf.

Da ich selbst in Dithmarschen die geschlossene Zahl von dreis sig Schlachten sinde, wo nichts Stadtahnliches und Dithmarschen ein Gau war (Thietmers gowe), so ahnde ich, daß in allen Gauen die Eblen und Freien in eine bestimmte Zahl von Geschlechstern zusammengezogen waren — in Curien. Jedes Geschlecht hatte seinen Namen, wie die Ginkungen u. s. w. — und sein Wappen. —

In Römischen Städten in Deutschland wurden die Deutschen aus der Umgegend, als sie ansingen sich innerhalb berselben nies derzulassen, gleichermaaßen in bestimmte Geschlechter gesammelt, von denen vielleicht der eigentliche Adel ein Dritttheil ausmachte, ohne daß die Freien in ihren Rechten weiter geschmälert wurden.

Die Römischen Bürger blieben braußen vor, ja auch die Deutschen, welche nicht in ein Geschlecht aufgenommen wurden: denn da die Geschlechter in Dithmarschen dies Affiliationsrecht hatzten, so sehe ich nicht, warum es nicht allgemein gewesen senn sollte. —

Diese Einwohner, die nicht Bürger waren, bildeten die Gesmeinde: und da die alte Zeit keine Menschenmasse ohne Corporation denken konnte, so hatten sie auch die ihrige: die Römer ihr Decurionat; und daneben bestanden die Zünste, welche natürlich Menschen von gemischtem Ursprung enthielten. —

Auch die Longobarden werden sich in den Städten geschlech= terweise gesammelt haben; es ist aber ein Zeitpunct gewesen, wahrscheinlich unter Kaiser Otto, wo sie nicht nur vollkommen gleichmäßig constituirt worden, sondern auch neue Geschlechter, vorzüglich Deutsche, warum aber auch nicht Provinzialen? aggre= girt wurden, so daß ihre Zahl vermehrt ward, wie wir sie eben zu Florenz auf zwei und siebenzig gebracht sinden. —

Diese Bürgerschaften waren der Römischen Decurionatsversfassung ganz fremd, und die Römische Population bildet il commune, die Gemeinde. Zu Florenz sinden wir aus unvordenklis

chen Zeiten die gewiß ganz Römischen sieben großen Zünfte, beren Zahl vielleicht nicht zufällig an die sieben alten Zünfte zu Rom erinnert.

Die Städte Italiens als politische Körper im eilsten, zwölfsten bis in's dreizehnte Jahrhundert, das heißt, was sie bewegt, treibt und regiert, sind nur die Geschlechter, und das Wahlrecht steht nur den Bürgern, d. h. den Geschlechtern zu, ohne daß darum der Decurionats=Senat der buoni uomini, weniger seine Administration und Jurisdiction gehabt. Der Eintritt der Theilsnahme der Gemeinde an der politischen Gewalt, oder, wenn man es so nennen will, an der Souverainetät heißt, wenigstens zu Florenz, far il popolo und die Verbindung beider Bestandtheile il popolo.

Es ist möglich, baß ich Ihnen bies schon vor Jahren so ge= schrieben habe, vielleicht boch nicht so bestimmt. Die Verbindung geschah allenthalben in Italien bochst roh und ungeschickt; in vie= len Deutschen Reichsstädten, wo bie Berhaltniffe grabe bieselben waren, weit geschickter; und bann mar ber Deutsche Ubel viel ehra licher und gesetzlicher als ber Balfche, ber sich bie größten Frevel erlaubte, während bie Burgerschaft auch nichts taugte. Denn ein Pfuhl ift Italien vom Mittelalter ber gewesen, wie es vom Raiserthum her war. Sich für die Italienischen Republiken zu enthusiasmiren ist eine eigne Sache. Lesen Sie Barchis Geschich= te, - bie im Borbeigehen eine ber alleranschaulichsten, mithin vollkommensten ift, bie es giebt; so baß ber Leser, befonders wenn man in Floreng gewesen ift, alles um sich ber vergißt und einen ganzen Tag verlebt, als ob man mitten barinnen lebte, - und Sie werden es begreiflich finden, baß Fr. Guicciardini jene macchiavellistische Vorschläge thun konnte, um bas Aufleben ber Republik unmöglich zu machen, bei benen uns die Saare zu Berge stehen. Das hindert nicht, bag Satan und Beelzebub kampften, bas macht die Sache der Medici nicht gut und foll uns nicht hin= bern Francesco Ferrucci zu verehren. Laffen Sie mich immer biefe Digreffion hinschreiben, als ob wir mit einander redeten, und lassen Sie sich an meine Neigung erinnern alle Partheien zu begreifen und keiner auch in ber Geschichte zu gehorchen. —

Im Vorbeigehen muß ich Ihnen sagen oder vielmehr wiederholen, daß ich Macchiavell's principe vollkommen und buchstäblich
genommen, so wie er ihn gewiß im bittersten Ernst geschrieben,

and the



es immer erfüllt werden muß, wenn die Abgestorbenheit so weit gediehen ist. Die jährlichen Wahlen waren damals ein ewig ersneuertes Elend und hatten keinen andern Sinn mehr, als viele Ambitionen zu befriedigen: der ursprüngliche war verloren und konnte nicht wiederhergestellt werden. Was meinen Sie dazu, mein Freund? Ich hätte wohl Lust, diese Stücke zu übersetzen, und die Lücken in der Übersetzung (Lateinisch es zu thun, wäre eine Unverschämtheit) mit Supplementen zu füllen, und Anmersgen dazu zu geben.

Nachdem ich Ihnen so viel von gelehrten Dingen geredet, mag ich wohl füglich auf unsre Persönlichkeit übergehen. — In dieser ist die ununterbrochene Kränklichkeit und zunehmende Kraftslosigkeit meiner Frau die traurigste Schattenseite. Die Kinder lassen uns nichts zu wünschen übrig. Der Keichhusten ist bei ihnen überstanden, — meine Frau hat diese Schuld in ihrer Kindsheit abgetragen — ich aber ward auch davon ergriffen und sühle mich noch nicht davon erholt. Daß ich bei diesen Umständen nicht zu anhaltenden Arbeiten gekommen bin, begreisen Sie wohl. Ich bin so schwach, daß ich sehr wenig Anstrengung ertragen kann. Das Elima macht auch träge.

Wir leben seit einiger Zeit sehr einsam. An Cornelius versloren wir einen Freund, dessen Umgang uns erfreulich und theus er war.

Ihr Reisender ist einer freundlichen Aufnahme gewiß. — Aber was die Reisenden oft wollen, können wir nicht gewähren.

Wir geben keine Diners und man trifft bei uns keine Soiz rés, wo man die Societät versammelt fände. Daher glossiren die Reisenden sehr über mich, und selten kommt mir einer, der sich meiner freut, wie ich bin. Dann sind es auch die rechten Leute: so Lord Colchester, so de Serre. Zwischen dem letzten und mir entstand eine wahre Leidenschaft \*)."

<sup>\*)</sup> In einem spätern Briese schreibt Niebuhr über ihn: "Ich führte de Serre hier auf dem Forum umher und unser topographisches Gespräch sührte uns zu einem historischen über Nom, welches ich mit keinem hätte haben können, der so an die alten Redner erinnert, und an keinem Ort so erfreulich mit ihm. Er bez griff alles, wie ich ihm mit einer Lebendigkeit, die von ihm in meine Seele strömte, Verfassung, Sitten und Religion durch die Jahrhunderte hinabsührte, die Gracchen, Marius und Sulla rechtsertigte. Er fragte mich, ob ich ihn wohl genug liebte, um ihm dies niederzuschreiben? und diese Arbeit, ohne alle gelehrte

### An die henster.

### 459.

Mom, ben 7. Juni 1822.

Ich habe eine Woche vorübergehen lassen ohne Dir zu schreisben: ich war überladen mit Schreibereien und es ward mir noch sehr sauer. Sonst bin ich den Husten meist ganz los, eben so die Kinder. Diese sind meistens ganz hergestellt. Gretchen ist sehr kraftlos, und so gehen wir einem Sommer entgegen, der schon jest von einer Gluth ist wie sonst erst Mitte Julius. Den Posttag, nachdem ich Dir neulich geschrieben, empfing ich von Bernst. einen Brief, worin er mir ankündigt, daß er bei dem König um einen Urlaub für mich nachsuchen werde, und ich, falls die Zeit drängen sollte, den ofsiciellen Empfang desselben nicht abzuwarten brauche um ihn zu benußen. Ich habe ihm geantwortet, daß ich den Urzlaub so annehmen würde, daß ich ihn nach Gelegenheit benußen könne. In dieser Jahrszeit aber können wir mit den Kindern nicht reisen.

De Gerre ift hier gewesen und wir find uns fehr nabe getom= men und bedauern nicht zusammen leben zu konnen. Ich wurde mit ihm eine Freundschaft stiften konnen, wie ich sie feit vielen Sahren nicht geschloffen. Un Geist und Berg entspricht er gang bem Bilde, welches ich mir von ihm gemacht: er ift einer ber al= lerseltensten und ebelften Menschen, die mir je begegnet sind. haben uns mit einer Offenheit über alles gegen einander erklart, was den Geist des Mannes tief beschäftigt: über Bergangenheit und Zukunft, über Deutschland und Frankreich. Nationalität trennt nicht von ihm; er besitt unfre Sprache vollkommen, obgleich er lieber Französisch spricht, weil ich bies leichter als er Deutsch rebe. Er kennt unfre Litteratur vollkommen: urtheilt z. B. über Goethens Schriften ber verschiedenen Perioden feines Lebens ganz Bewunderer feiner jugendlichen Gedichte peinigt ihn wie wir. Wilh. Meister u. bergl. Er paßt für einen hof wie ich; ausge=

Demonstration, behalte ich mir vor. Sie kann allenfalls die Fortsetzung der Gesschichte entbehrlich machen. — Er sagte, Sie müssen so schreiben, daß Sie besbenken, daß ich ganz ungelehrt bin. Ich antwortete ihm, Sie sind weder geslehrter noch ungelehrter als Demosthenes, und ich liebe Sie wie ihn."

nommen, daß er mit mehr Frohlichkeit sich leichter in alles findet. Unfre politischen Überzeugungen find eigentlich ganz ibentisch.

hier ift ein junger Mann, Lieber aus Berlin, angekommen, der als Freiwilliger nach Griechenland gegangen war, und weg= ging, theils um nicht zu verhungern, theils weil ihm die granzen= lose Verruchtheit der Moraiten und baneben ihre Feigheit unerträg= lich war. Seine Wahrhaftigkeit leidet keinen 3weifel und bas Ent= fegen, welches seine Erzählungen einflößen, läßt fich nicht beschrei= ben. Er ift baburch in Trubfinn versunken, weil feine Geele febr ebel ift. Er rubrt und intereffirt uns febr und wir fuchen ibn burch Freundlichkeit zu erheitern und die Scenen ber Solle, bie er gefeben, aus feinem Gemuthe zu verscheuchen. Er gebort zu ben Junglingen ber schönen Zeit von 1813, wo er biente und verwuns det wurde, die sich in Visionen verloren, deren Stoff sie aus ihrem eigenen Bergen nahmen, und biefe Erfahrungen, bas gräßliche Ge= gentheil von allem, was er sich gebacht, mas ihn in bie Ferne ge= trieben, hat fein Leben zerriffen. Sett ift er hier ohne Mittel; ich helfe ihm auf jeden Fall: aber ich will ihm vorschlagen vorerst zu uns zu ziehen und mir bei Marcus's Erziehung, und fur mich bei litterarischen Arbeiten, hulfreich zu senn. Er war bei ben un= seeligen Untersuchungen 1819 verhaftet, aber als unschuldig ent= lassen.

# 460.

Rom, den 22. Juni 1822.

Ich kann Dir heute nur kurz schreiben. Ich bin gestern fehr ermudet von Tivoli zuruckgekommen und habe heute eine starke Post zu machen.

Seit einem Jahre war ich keinen Zag außer ben Mauern Roms gewesen und empfand bas Bedürfniß einmal freie Luft zu scho= pfen. — Cornelia ist vaccinirt: aber wir find bes Erfolgs nicht Ich mußte sie und die andern Kinder aber doch zu= ficher. rucklassen. Marcus, Bunsen und Lieber begleiteten mich. waren drei Tage abwesend. Ich führte Marcus allenthalben um= ber, soweit es die Site gestattete. Der Wasserfall frappirte ibn, aber er konnte ihn nicht gleich schon finden. Er war auf der Reise nicht laut froh wie sonst, weil er die Mutter und Schwestern vermißte: dies außerte sich nur, wenn er von ihnen fprach und fagte, Niebuhr II.

a tale de

wie lieb er sie hatte und fragte wann wir wieder zu ihnen kamen. Es wurde Dich rühren, wenn Du das liebe Kind Abends aus dem Herzen beten hörtest, und seinen in Liebe und Freude verlebten Tag in Liebe und Sammlung schließen.

Lieber ift jett zu uns in's Baus gezogen. Ich kann ihm Marcus sicher anvertrauen. Much hangt fich ber Knabe schon an ihn. Ich hoffe ben jungen Mann vom Trubfinn zu retten und ihn ju überzeugen, bag freilich, wie er sich unter ben Griechen von bem Traumerischen seiner Bunfche und Erwartungen überzeugt, er sich unter allen anbern Bolkern ebenso bavon überzeugen wurde, wenn die Maffen von den Formen entbunden wurden; daß aber bas Eble und Schone weber ein Traum fen, noch, entsetlich wie es auch mit ber Welt steht, in ihr vermißt werde. man einen heiß fühlenden Jungling zuerst überzeugen, ehe man unternehmen kann ihn zu überzeugen, bag bas Übel, welches im Großen herrscht, nicht von ben Regierenden kommen konnte, wenn es nicht in ber Menge mare; bag Beranberung in ben Formen kein Beil bringen kann, wenn es nicht vorher im Einzelnen besser geworden fen.

Ich werbe abgerufen, da ein sehr achtungswürdiger junger Mann, Dr. Perz, kommt um Abschied zu nehmen; und ich kann ihn nicht ungesegnet ziehen lassen.

Es giebt einen kleinen Kreis von Männern, mit denen ich das Leben hindringen mochte, und daß wir uns verständen. — Und wenn ein Mensch von der Richtigkeit und Wahrheit seiner Weltansicht überzeugt ist, daß er darauf sterben könnte, so bin ich es. Ich weiß, daß ich recht sehe, wie ich weiß, daß ich eristire.

Amalia hat angefangen zu schreiben und zu nähen. Sie liest bas Meiste ohne Buchstabiren.

## 461.

Rom, den 17. August 1822.

Vor acht Tagen habe ich die ganze Woche hindurch einen sehr unangenehmen Kampf zu bestehen gehabt in einer Sache, welche die Gefühle sehr vieler und die Ehre aller hier anwesenden Protestanten betraf: die Erhaltung unsers bisherigen Gottesackers bei der Pyramide, an dessen Zerstörung eine ruchlos pfässische Parthei arbeitete. Da meine nichtkatholischen Collegen theils abwesend, theils furchtsam ober indifferent waren, so mußte ich den Kampf allein bestehen und zugleich für die Ehre eines gröblich gekränkten Freundes, Lord Colchester, streiten. In der Hauptsache habe ich völlig gesiegt. Diese Geschichte gehört zu den ärgerlichsten, die ich hier erlebt habe, und da ich mich nur zu leicht krank ärgere, so habe ich es auch diesmal gethan. Es ist aber jest vorbei, wiewohl ich mich noch nicht frisch fühle und in diesem ganzen Sommer merklich träger und unfähiger zu Anstrengungen als früher. Das bei mag das eintretende Alter das Seinige thun: es wirkt auch die Hoffnungslosigkeit und Trübseligkeit der Welt.

Wenn ich die lieben Kinder ansehe und die Außerungen ihrer immer mehr sich entscheidenden Liebe empfange, so werfe ich es mir vor, daß ich nicht so glücklich bin, als ich es seyn sollte und könnte: aber ich kann es nicht ändern.

Ich wunsche Dir erzählen zu konnen: aber mein Leben ift theils so ereignisseer und theils so verworren, daß ich Dir nicht erzählen kann. Im Ganzen genommen stehe ich mit ben Leuten fehr gut: glaube hier fehr wenig Feinde zu haben, und viele, bie sich als meine Freunde betrachten: aber zwischen allen stehe ich boch ganz einsam bem Gefühle nach. In ben letten Jahren haben die Weltbegebenheiten noch viel mehr Trennungen verursacht, we= nigstens bas Gesprach, wenn man sich nicht gang trennen will, febr beschrankt. Es ift fast allein ber alte Br. v. Italinsky, ber Ruffische Gefandte, mit bem man unbefangen über alles reben fann, und von diesem achtzigiahrigen Greis glaube ich wirklich, baß er mich eigentlich liebt. Der Franzosische Botschafter ift ein feltner Kaug: unfre Unsichten und Überzeugungen sind sich biame= tral entgegen, über Sachen und Personen; indessen geht es mir wieder mit ihm wie ofter mit Frangosen, mit benen ich ungeach= tet einer folchen Disharmonie bennoch aus partiellen Übereinstim= mungen in einem angenehmen Berhaltniß perfonlichen Wohlwol-Iens gelebt habe. Es giebt keinen größern Aristokraten, und biefer zeichnet mich geflissentlich vor allen meinen adligen Collegen Ich verliere ihn wirklich ungerne. Ich weiß nicht, ob ich Dir je von meinem Berhaltniß zum Carbinal Staatsfecretair geschrieben habe. Diefer ift im bochften Grabe Staliener; und zwi= fchen ber Nation und uns kann bie Urt bes gegenseitigen Berftehens und des individuellen Wohlwollens nie entstehen, wozu wir mit ben Franzosen meistens gar nicht schwer kommen, wenn wir

a serial of

ihre Sprache gut reben und uns gewöhnen — was uns recht wohl bekommt — ihren Ansoberungen an logische Bestimmtheit zu entzsprechen. Der Cardinal hat aber ein unbedingtes Vertrauen sür mich gesaßt und eine Gewohnheit bekommen in schwierigen Fällen sich gegen mich zu äußern und Meinung und Rath zu hören; und so bin ich im Wesentlichen immer von allen bedeutenden Geheimnissen unterrichtet. Übrigens nimmt er den Rath nur insosern an, als er nicht gegen seinen Ideenkreis verstößt, und auf diese Weise ist denn auch bei sehr schwierigen Fällen nicht mit Rath zu helsen. Das Schicksal wüthet unaushaltsam, und je größere Weisheit, je mehr Geist vonnöthen wäre um den Strom der Ereignisse zu leiten, welches täglich schwerer wird, um so weniger Geist und Weiszheit stellt sich ihm entgegen.

Lieber und Schmieder — bes letztern Frau ist auf dem Lans de — sind jetzt unfre Tischgenossen. Lieber gehört zu den jungen Leuten, die von einer ganz nutlosen Phantasterei sur brausende Ideen hingerissen, ihre Studien sehr versäumt haben; welches, wie es mir scheint, sehr allgemein der Fall bei denen ist, deren Jugend in die Jahre der großen Bewegung siel: aber ich hosse, daß er hier bei mir mit sich selbst Rechnung halten und das Verzsäumte zum Theil einbringen soll, obgleich das entsetzlich schwer ist.

Gretchen hat wieder sehr gekränkelt und nach heftigen Seiten= schmerzen einen Unfall von Dyssenterie zu bestehen gehabt: indes= sen können wir gegen frühere Jahre nicht klagen.

### 462.

Rom, den 14. September 1822.

a total

mills

Die Kinder sind wohl, und wir haben vor, einige Wochen auf dem Lande zuzubringen. Es geht mit dieser Jahrszeit wie mit vielen Dingen, die man ungereimt sindet, die man sich überzeugt hat, daß die ländlich=sittlichen Gewohnheiten doch durch eine wirkliche dunkle Beobachtung des Nothwendigen hervorges bracht werden. Wenn man während der Sommermonate hier vor Hike vergeht und bei dem Scirocco sast umzukommen glaubt und im Herbst hier eine Lusttemperatur hat, dei der man sich wesnigstens ohne alle Unbequemlichkeit bewegt, so glaubt man sehr wohl zu thun, wenn man die Sommermonate außer der Stadt auf der Höhe zubrächte und zum October wieder in die Stadt hers

einkame, anstatt daß die Einheimischen das Gegentheilsthun. Man überzeugt sich aber, daß diese Recht haben; denn der Sommer kann frestich sehr gefährlich werden, wenn man unvorsichtig ist oder von einem Unglücksfall getroffen wird, wie es bei aller Vorssicht geschehen kann: an sich macht er nur, wie ein anhaltendes Schwizdad, matt, aber reinigt gewiß auch den Körper: und auf dem Lande, wo man viel weniger von der Hise aussteht, bringt der schneidende Luftzug, dem sich zu entziehen sehr schwer fällt, viel leichter Fieber oder Dyssentrie als in der Stadt. Hat man denn nun Monate lang ausgeschwißt und die Temperatur sich alle mählich abgekühlt, so thut die kräftige reine Luft wohl und man hat alsdann nichts von Fieber zu fürchten.

# 463.

Rom, ben 16. Januar 1823.

Je naher die Zeit kommt nach Deutschland zuruckzufehren, um so mehr fuhle ich, daß Bietes zwischen die Beimath und mich getreten ift. Unfer erfter Weg find bie Baber am Rhein: mein Borfat bleibt dann immer noch Paris zu besuchen: aber mit 🍣 ber Reise nach Berlin ist bies um so schwerer zu vereinigen, ba für bie, welche fo lange im Guben gelebt haben, fehr viel Muth dazu gehört sich zu entschließen mit Kindern im nordischen Winter zu reisen. Paris aufzugeben, ba es auf immer senn wurde, fiele mir schwer: ich wurde ben Aufenthalt in aller hinsicht fehr benugen konnen. Und wer weiß, ob mir nicht bort eine große Entdes dung in der alten Litteratur vorbehalten fenn konnte: und die Bis bliothek murbe mir zu jeder Benutung leicht offen fteben. Unter ben bebeutenoften Mannern find einige meine perfonlichen Freunde und es ist keiner, ben man kennen lernen mochte, zu bessen ge= nauer Bekanntschaft meine Verhaltnisse mir nicht ben Zugang leicht öffneten.

Neapel zu besuchen, ehe wir Nom verlassen, kann man sich schwerlich versagen. In historischer und philologischer Hinsicht ist Rom sur mich so unfruchtbar gewesen, daß ich wohl nicht recht thate Pompeji nicht zu sehen. Entscheiden wir und für Neapel, so werden wir schon Unfang Upril dorthin gehen, durch Kom nach=

her schnell eilen und wahrscheinlich wieder durch Tyrol zurückreis sen, damit ich die Bibliotheken von St. Gallen und Einsiedeln bes suchen kann.

Ich glaube nicht, daß eine wahre Nothwendigkeit eintreten könne wieder auf meinen Posten zurückzukehren. Eine Lage, wie die war, aus welcher die Sendung nach Rom mich riß, wird sich nicht wieder einfinden: aber warum sollte es nicht ein Beruf mit ausschließlich litterarischen Verpstichtungen? Es giebt in andern Ländern und unter andern Bedingungen Verhältnisse einer öffentzlichen großen Thätigkeit, in denen sich höher und tiefer lebt: bei uns sind sie nicht vorhanden und ber Schein kann mich nicht täusschen.

Ich habe lehrreiche und unvergeßliche Tage mit de Serre verslebt. Er hat, während er in Neapel war, ein Kind, seinen Baster und seinen besten Freund verloren. Er schrieb mir daher: "So voll Kummer mein Aufenthalt in Italien war, so ist er mir doch nicht vergebens gewesen, da ich Sie habe kennen lernen;" und beim Abschiede sagte er mir: "Wenn ich länger bliebe, könnte ich mich nicht mehr von Ihnen trennen."

Steins Berufung nach Berlin wird feine Dauer haben.

Te naher die Abreise kommt, je schneller naht sie; und ich will es nicht läugnen, daß ich dieser Entscheidung meines Schicks sals mit Beklommenheit entgegensehe. Es ist aber ein Trost doch richtig gewählt zu haben.

Das Leben hier in Rom wird während der Winter völlig toll, toller als in den zerstreutesten Hauptstädten und dabei hat man ewige Verdrießlichkeiten, wenn man sich diesem Leben entzieht. Könnte ich gleich zur Ruhe kommen, — o dann eilte ich gerne weg. — Die Jahre machen müde und matt: die Entbehrung alles tieseren Aufrechthaltenden: das rastlose Jagen und Treiben: das buntscheschige Leben, selbst in seinen Pflichten.

Gretchen kränkelt sehr. Die Kinder sind wohl. Ich sühle mich innerlich gar nicht im Stande für Marcus's Ausbildung zu wirken wie sonst, und das drückt mich. Dem Knaben will ich doch gerne alles geben, was mein Leben noch vermag. Sein Lehrer kann sehr wenig thun. —

Wir haben seit zwei Monaten einen Tischgenossen, an einem sehr lieben jungen Mann, einem Juristen, Dr. Bluhme aus Ham= burg. Ein andrer nicht minder lieber junger Mann ist Doctor Perz: aber ich fürchte, es sind feltene Bogel aus unserm lieben Deutsch= land, die ein gutes Glück grade hieher führt.

#### An Moltke.

### 464.

Rom, den 8. Februar 1823.

#### Mein theurer Freund!

Du mußt es einzig und allein einer Unbehulflichkeit auschrei= ben, daß ich feit langer, langer Zeit auf eine Beranlaffung gewar= tet habe um Dir zu schreiben, ba ich nicht fogleich ben Brief be= antwortet womit Du mir, nach Deinem Aufenthalt zu Rom eine ' Gelegenheit zur Berftellung unfere Briefmechfels bargeboten hat= teft. Daß ich biefen nicht gleich beantwortete betrachte ich felbft, fonst geneigt genug mir Vorwurfe zu machen, als verzeihlich. Alles tam zusammen: Die Wochen meiner Frau - ic., gleichzeitig, und lange nachher fortbauernd: bie Negociation ber kirchlichen Ungelegenheiten, und bie Neapolitanische Emporung und Polichi= nellrevolution, welche und hier mit einer bofen Farce bedrohte. Es ward barauf ein Winter von Gefellschaftlichkeit und Berftreuun= gen, wie ich ihn noch nicht erlebte, kurz — so verzog es sich so lange ohne baß ich eine Pflicht erfüllte, beren Gelegenheit eine gludliche Fügung bes himmels war, bag ich mich nachher gar zu febr schämte.

Die Veranlassung Dir bennoch einmal wieder zu schreiben, lieber alter Freund, hat sich auch so ergeben. Dore erwähnt Deisnes Karls Verlobung als einer Sache von der sie schon geschrieben hatte: sie hat es aber nicht gethan. Nun weiß ich gar nichts weister als dies Allgemeine; aber um Dich zu begrüßen, um Dir und Deinem Karl allen Segen zu wünschen, ist es genug: und ich zweiste nicht, ja ich habe volle Zuversicht, daß diese Entscheidung seines Lebens so glücklich seyn wird, daß der Freund sich mit ihm und dem Vater freuen könne. Das gebe Gott! und bewahre seinen Pfad vor den Dornen auf denen Du hast wandeln müssen. Unsre Jugend siel in eine Zeit der Illusionen und Hossnungen: die Jünglinge des jezigen Geschlechts, welche an die Wirklichkeit gewiesen sind, kast wie unsre Väter es waren, haben ein Recht vom Schicksal andere Entschädigungen zu sodern.

Es gehört zu ben Dingen — es sind ihrer nicht wenige — über die ich mich nicht trösten kann, welche mir dis in die Todessstunde den Rückblick auf das Leben verbittern werden — daß ich von Deinem Aufenthalt zu Rom so gar keinen Nußen zog um die Gegenwart mit der untergegangenen Zeit zu verbinden. — Es lag auf mir wie eine Bezauberung; ich sühle wohl daß es genügte ein Wort auszusprechen, einmal dem Herzen durch Thränen Luft zu machen. Aber es war mir unmöglich die Lippen zu lösen um dieses Wort zu sprechen. Das Untergegangene erhob sich doch nicht mehr aus der Vernichtung, und es war als ob die Gegenwart, deren Erhaltung und Ausbildung jest die Pflicht meines Lebens ist, dadurch erschüttert würde.

Als Du abgereist warst, ware ich Dir gerne nachgeeilt, um, für hohen Preis, noch einen Tag mit Dir zu seyn. — So litt ich einen qualvollen Zwang, der mir das Herz zerreißt, so oft ich an jene Zeit denke, welche mich hätte trösten und erfrischen könznen — so weit es mir noch beschieden seyn kann.

Mein Gemüth ist wie ein Volk, welches eine Revolution überstanden hat, und in einer neuen Ordnung vorwärts gehen muß, da die alte unherstellbar zerstört ist. Ich halte nun Haus mit dem Wenigen was mir von den alten Schätzen geblieben ist — jest erkennend wie unsäglich vist ich einst hatte: — und mit dem was mir neu entstanden ist: ich übe mich Pslichten zu erfüllen, und die Verhältnisse des Lebens zu nehmen wie sie gegeben sind.

Meine hiesige Lage ist wesentlich verschoben, da ich die unbes fugten Ansprüche derer, die nur durch mein Amt in die Möglichskeit von Beziehungen zu mir kommen, nicht erfüllen kann: kein Geld habe um sür die müssigen Reisenden ein Hauß zu halten, und lieber ihren Unwillen tragen will, — weil ich gar nichts thue — als ihr Nasenrümpsen, daß es nicht recht geschehe. Rom ist der disspiriteste Ort des versammelten Müssiggangs aus ganz Europa geworden; und wenn das Ministerium mir Mittel geben wollte, hier eine Rolle zu spielen, so wäre es schrecklich seine Zeit dazu zu vergeuden.

Diese Betrachtung macht es mir weniger schwer die hiesige Stelle aufzugeben, obgleich sich eine sehr ungewisse Zukunft für uns zeigt, und ich es nicht einmal läugnen will, daß die Aussicht nach Deutschland zurückzukehren etwas Beängstigendes für mich hat.



### An die hensler.

## 465.

Rom, ben 15. Februar 1823.

Wenige Briefe werde ich Dir nur noch von hier schreiben. Ich will keine Folgerungen baraus ziehen, daß mir bei der Beränsterung unsers Schicksals beklommen ist: ich weiß sehr wohl, daß, wenn es auch Uhndungen giebt, dieses Gesühl nicht in jene Classe gehört. — Ich hoffe, daß Gretchens Gesundheit gewinnen wird. Die meinige wird leiden: denn ich habe mich an dem Süden verswöhnt und meine Gesundheit hat dabei gewonnen. Indessen bestrachte ich es als meine Pflicht und so ist die Sache rein entschieden, welches immer am meisten werth ist.

Ende Marg benken wir nach Neapel zu geben.

# 466.

Rom, ben 26. März 1823.

Heute über acht Tage verlassen wir Rom. Ich war seit meisnen Universitätsjahren noch nie so lange an einem Ort als hier. — Wie wüst und trübe liegt die Erinnerung an diese Jahre in meinen Gedanken!

Hier sind nur Wenige, von denen es mir schwer wurde mich zu trennen: viele sind mir gut und behielten mich gerne: aber das ist's auch alles. Der Pabst und der Cardinal Consalvi lassen inich ungerne ziehen.

Wir reisen in zwei Wagen mit einem Vetturino. Lieber geht mit uns.

### 467.

Reapel, den 8. April 1823.

Seit acht Tagen sind wir hier, und wie es geht, grade wenn man einer Zeit froh wird, die Zeit eilt mit größter Schnelle hin, und es ist mir weh zu benken, daß schon ein Viertheil von der, die wir hier zubringen können, verstossen ist. Seit Jahren habe ich wenigstens keine so angenehme verlebt. In der leichten Luft fühlt man sich leicht: die Schwere und Trägheit, welche sich zu Rom, wenigstens, wenn man dort lange ohne Unterbrechung verweilt, durch den ganzen Körper ergießt, weicht in Neapel: (ich glaube, daß die alten Römer nicht ohne Ursache, und nicht bloß der schönen Gegend wegen ihre Landhäuser an diesem Meerbusen regelmäßig besuchten) Himmel, Meer und Erde bilden ein Ganzes, welches wenigstens meine Erwartung weit übertrifft: und in de Serres Umzgang habe ich für Herz und Geist alles, was in Nom so gänzlich sehlte, und ein Freundschaftsverhältniß der Familie, welches auch schon die Kinder beider Häuser verbindet. Ich sühle mich hier wirkzlich um mehrere Jahre verzüngt und sähig thätig zu seyn ohne mich bazu müsselig zusammennehmen zu müssen.

Wir kamen an Marcus's Geburtstage an. Die ganze Reise war für ihn ein Fest gemesen und für uns eine tiefe Freude seine Offenheit und Empfänglichkeit für biese neuen Gegenstände mahr= zunehmen. Es war zu vergleichen, wie er sich in dem verflossenen Sahre entwickelt und gewonnen hatte. Für ihn ift es ein unschatz= barer Bortheil, bag wir so lange hier geblieben, benn in feiner Art genießt er alles, Alterthum und Natur, wie ein Erwachsener, und neben bem alle Seeligkeit ber Kindheit. Nein, ich glaube nicht, daß je einer eine glucklichere Kindheit verlebt hat. Um Vorabend fei nes Geburtstages übernachteten wir in einem fleinen Drt, S. Ugata; wir hatten ben Mittag zu Mola Salt gemacht, an bem schönsten Tage, um unfre Augen an bem Meerbusen und an ber Aussicht auf Gaeta zu weiden. Der Knabe war trunken vor Freude, und biefe Freudetrunkenheit hielt feine Geele bis gur lets= ten Secunde hochst wach, ba ber Korper schon gang mube war. Er hing sich im Bette um ben Sals seiner Mutter, und fagte auf Deutsch: meine Mutter, wie bin ich so gluckselig, daß Gott mir fo gute Eltern und fo gute Schwestern gegeben hat! Mein Berg war fehr weich, und ich konnte es nicht laffen ihn um Berzeihung zu bitten, daß ich ihn einmal wegen eines Unfugs, ben nicht er, fondern Lucia gemacht, und wo wir glauben mußten, daß er schul= big sen und sich durch eine Luge zu helfen suche, streng gestraft: daß ich ungerecht gegen ihn gewesen sen. — Das bist Du nie ge= wesen, mein Bater! sagte er mit ber außersten Berglichkeit.

Ganz außer sich vor Freude war er vorgestern, da er mit uns Pompeji besuchte.

Da er nach meinem Wunsche, noch in eine Urt Tunica geklei=

bet geht, halt man ihn haufig, ungeachtet seiner Stammigkeit, für ein Madchen. Wir fuhren mit ihm und Amalia auf dem Meerbusen, und ich bestieg mit ihm eine Österreichische Fregatte, deren Mannschaft aus Venetianern und Dalmatiern besteht. Eisner der Matrosen rief mir die ewige Frage zu: Knabe oder Madchen? Auf meine Antwort rief er auß: er ist doch von einem Weibe geboren!

Eigentlich aber liegt seine Schönheit, wie de Serre bemerkt, in einem himmlischen Ausdruck von Gute bei seiner Kräftigkeit: und diese Gute wird ihm durch das volle Gefühl von Glück bes günstigt.

Die kleinen Madchen genießen Neapel natürlicherweise so nicht: die ehrliche Lucia ist sogar sehr bekümmert, weil sie von ih= rer guten Wärterin getrennt ist, die sich allerdings gegen alle Kinder ausnehmend gut bewährt hat.

Gretchen ist übermäßig mude und matt, zuerst vom Pascken zu Rom und dann von der Reise, und den Störungen ihres Schlass durch Lucia, von der höchstens zu erhalten gewesen ist, daß sie sich bequemt hat in einem Bettchen neben der Mutter zu schlasen. Sonst empfindet sie sehr wohlthätig, daß der Scirocco hier gar nicht so wie zu Rom gespürt wird.

Eine Handschrift, die ich wenigstens an allen bedeutenden Stellen vergleichen muß, um ein Werk, welches nach sehr schlech= ten Abschriften aus derselben gedruckt ist, berichtigt herausgeben zu können, nimmt mir sehr viele Zeit weg, die sich erfreulicher verwenden ließe: ich glaube aber diese Gelegenheit nicht versäu= men zu dürsen, da es kaum wahrscheinlich ist, daß sich sonst Te= mand fände um eine Arbeit zu machen, die man seit drei Jahr= hunderten versäumt hat. Man zeigt sich sehr gefällig; und wenn ich diese Arbeit vollendet habe, so werde ich daß unerwartete An= erbieten benußen die schon in Kupfer gestochenen und zur Probe abgedruckten, aber noch nicht herausgegebenen Abzeichnungen der Herculanensischen Paphrusrollen durchlesen zu dürsen.

Von der Spisbuberei des Volks hatten wir an der Fodes rung für das Abpacken unsers Wagens gleich eine starke Probe; sonst kann man sie doch nicht schlimmer sinden als die Romer, und ihre Lebendigkeit, verglichen mit der starren Trägheit zu Rom, empsiehlt sie vielmehr. Es ist freilich vortheilhaft für unsre Beurtheilung, daß wir so viele Jahre in Italien verlebt und schon

a tale de



längst die Foderungen abgelegt haben, beren Nichtbefriedigung ben Fremden, der sich nicht mit einem allgemeinen Enthusiasmus schadlos halten kann, in Verzweislung sett. — Südliche Natur und südliche Früchte trifft man erst in Terracina an: die Römizschen Apfelsinen sind sauer, und wir haben oft bemerkt, daß wir sie in Deutschland nie so schlecht gegessen: hier sind die Sicilianizschen freilich von einer Vollkommenheit, wie sie nie über See nach dem Norden kommen. Den Unterschied des Elimas bezeichnet aber am auffallendsten, daß es hier rathsam ist, wenn die Sonne in die Zimmer geschienen hat, Abends die Fenster zu öffnen um nicht von schwüler Luft während der Nacht zu leiden: und daß wir zu Rom erst wenige Tage vor unsrer Abreise das Kaminseuer ganz entbehren konnten und es wohl noch nicht ausgegeben hätzten, wenn die Reise nicht bevorgestanden hätte.

Unsre Abreise läßt sich wohl als auf den letzten Tag dieses Monats sestgesetzt betrachten. Wir wären alsdann den 3. Mai in Nom und reisten den 6. spätestens den 7., wieder ab: von Flozrenz ungefähr den 18. Wenn Du also ohne Aufschub schreibst, meine theure Dore, so kann uns Dein Brief schwerlich irgendwo anders als zu Verona zuvorkommen. Wolltest Du uns dahin schreiben, so addressire an Mitt. Pauli Morell e C.

Un diesem Meer wurdest Du Dich auch freuen und um so mehr vermisse ich Dich. Lebe wohl, ich umarme Dich von ganzer Seele!

### 468.

Reapel, ben 29. April 1823.

a late of

Es wird Dir lieber seyn, einen sehr kurzen und eilfertigen Brief zu erhalten als ganz ungewöhnlich lange ohne Nachrichten von uns zu seyn, da doch auch Du gewiß unruhiger bist, wenn Du nichts erfährst, während wir reisen, als wenn wir in unserm gewöhnlichen Gleise fortlebten. Daß man auf einer Reise viel weniger Herr seiner Zeit ist als zu Hause, wenn man auch zu Hause vielerlei Geschäfte und Störungen hat, weißt Du auch aus eigener Erfahrung.

Das herrliche Wetter, mit dem wir hier ankamen, war von sehr kurzer Dauer und ward von einer rauhen und stürmischen Kalzte verdrängt, die für diesen Monat unter diesem Himmelsstrich

ein ganz ungewöhnliches Unglück ist. Wir haben dadurch sehr viel verloren, da unsre Zeit beschränkt ist. Ich weiß nicht, ob ich Dir das letztemal geschrieben, daß ich auf der Bibliothek die Collation eines mir sehr wichtigen Manuscripts unternommen habe: diese konnte ich freilich vollenden, wie auch das Wetter war: aber die Sonntage und die Nachmittage gingen verloren. Es war eine Witterung wie bei uns in Deutschland in einem ganz rauhen Herbst; die Kinder haben sich dabei sehr erkältet; jetz scheint es mit ihrem Husten und Schnupsen ohne weitere Folgen vorüberzusgehen. Auch diesmal aber zeigt sich bei der kleinen zarten Umazlia eine Disposition zur Hartnäckigkeit des Hustens, so wie Marzus sehr leicht heiser wird. Solche Beobachtungen beunruhigen nur, ohne daß man helsen kann.

Meine Arbeit hat mir sehr schöne Resultate gegeben: ber verglichene Schriftsteller ist der Grammatiker Charisius, (den ich nicht für Dich nenne, sondern wenn Du es Twesten sagen willst): ich habe unzählige Stellen und namentlich die bei ihm erhaltenen Fragmente alter Schriftsteller berichtigt und unter andern ein unzedrucktes Capitel entdeckt, welches über den saturnischen Bers handelt, Fragmente aus sehr alten lateinischen Dichtern enthält und, was für mich die Hauptsache ist, meine Meinung über diesen Bers ganz ausdrücklich beweist. Die Mühe ist also nichts wenizger als verschwendet.

Ich habe de Serre fehr viel gefehen und unfre Berbindung hat burch fortgesetzten vertrauten Umgang die Bollendung erhal= ten, bie ihr, auch wenn wir uns nie wieder sehen sollten, feste Dauer sichert. Ich verehre ihn mehr als je, so wie er in allen Berhaltnissen sich zeigt, und ich sage jett als Zeuge, wie ich fest davon überzeugt war nach dem Bilde, welches ich mir von ihm hatte machen konnen, daß er eben so ein vollkommen tugendhaf= ter und makelloser Mann, als ein großer Mann und ein außerst feltener Genius ift. Seine Familie ift mit ihm gewiß eine ber glucklichsten auf ber Erbe; eine lebendige und kluge Frau, die ih= ren Mann bewundert und auf ihn stolz ist, von ihm fehr geliebt: feine Kinder ber Gegenstand feiner herzlichsten Liebe. Alle, die zur Gesandtschaft gehören, gehören zur Familie, und felbst bie Leute, welche sie hieher begleitet haben, scheinen sich mehr in ei= ner treuergebenen Clientel als in einem Berhaltniß ber Domestici= tat zu befinden. Das Innere des Lebens im Sause hat nicht



mehr von vornehmem Ton, als zur Repräsentation gehört; und nur wenn diese eintritt, welches sehr selten geschieht: sonst ist es, ungeachtet der Zahl der Leute und der eleganten Zimmer, vollstommen bürgerlich, und man sindet sich in das ganze Haus und alle seine Verhältnisse hinein wie bei Leuten unsers Standes. De Serres langer Ausenthalt in Deutschland, zumal während der Emigration in seiner Jugend, seine genaue Bekanntschaft mit unserer Sprache und Litteratur, seine Vorliebe für sie, sein mannichstaltiges Leben, die Nothwendigkeit, worin er sich nach seiner Rückstehr befand, als Advocat sein Brod zu erwerben, haben freilich einen von der Natur geschaffenen höchst seltenen Geist ungewöhnslicher ausgebildet. Sich selbst seiner Kraft bewußt, sind alle äusßere Glücksgüter für ihn weder ein Besitz von Werth, noch eine Fessel.

Wir sehen uns oft täglich und oft mehr als einmal: wir has ben Ercurfionen zusammen gemacht, fo weit bas Wetter es ver= stattet hat, und mehr als biefes: benn bei einer Tour nach Pom= peji war es fürchterlich rauh, und wir alle trugen eine mehr ober weniger farke Erkaltung bavon. Marcus huftete fcon, mare aber um keinen Preis zuruckgeblieben, theils aus dem Triebe aller Kinder seines Alters (Die kleinen Madchen ergeben fich barin bei ben freundlichen Hausleuten zuruckzubleiben) theils aus mahrem Enthusiasmus für alle Alterthumer, wovon er eine bochst anschau= liche Erinnerung für die Folge bewahren wird. Ich genoffe es aber mehr, wenn wir unter andern Umständen mit einander leb= ten: benn, ba man sich bei einem folchen Aufenthalt regen muß um nicht zu viel ungesehen zu lassen, ba ich auch noch einen an= bern geistreichen Mann von bochst lehrreichem Umgang bier kenne, so komme ich nicht zum Athemholen, zum Besinnen und zu bem physischen Ausruhen, welches für meine schwachen Krafte Bedurf= niß ift.

Unsre Abreise war mit dem Vetturino auf Sonnabend, den 3. K. M. bestimmt: da wir noch nicht nach Baia und Cuma geskommen sind, und ich gerne den Vesuv mit de Serre erstiege, so handle ich vielleicht noch um den Aufschub eines Tages.

Der Abschied auf immer von einem Ort, wo man noch Mo= nate mit Interesse seyn konnte, halt schwer.

Ich wiederhole Dir zum Abschied, daß ich Dir lieber sehr durftig als gar nicht habe schreiben wollen.

Diebuhr II.

512 Mus Diebuhrs Briefen, von 1816 bis 1823.

Marcus's Unterricht leidet durch die Reise sehr: es läßt sich dem nicht abhelfen und ein vorübergehender Zeitvertreib ist ihm die Reise doch nicht, da ich ihm die Karte gezeichnet habe, und er sich alles einzuprägen und zu erinnern veranlaßt wird.

Gretchen grußt Dich herzlichst und mit mir die Unfrigen. Ich

umarme Dich von Bergen.



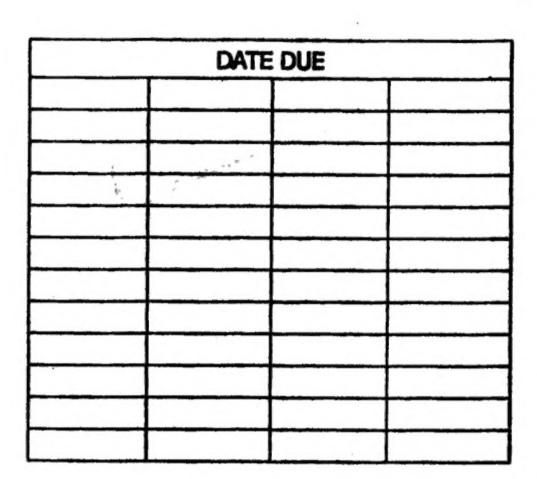

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

Digitized by Google

